

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



838 H12 1863

# F. W. Hackländer's Werke.

V. Banb.

F."W. Hackländer s

Werfe.

Erfte Gesammt=Ausgabe.

Dritte Auflage.

Fünfter Banb.

Stuttgart. Verlag von A. Kröner. 1875.

minuted by Google

Drud von Gebrüber Mantler in Stuttgart.

... Google

## Wachtstubenabenteuer.

3meiter Theil.

Rig End B. mhr 8-23-1928

### Erftes Rapitel.

Worin ber geneigte Lefer eine Boft-Bachtflube fennen lernt und vielleicht eine alte Befanntfchaft erneuert — gewiß etwas Geltenes für ein erftes Rapitel.

Es ift in ben meiften großen Pofthofen ein Wintel, ein beimliches Platichen, bas ber oberflächlichen Beschauung fremb bleibt und bas fich nur bem Blide eines Gingeweihten in feiner gangen Anmuth und Lieblichkeit offenbart. Es ift bies nicht bes Paffagier-Bimmers troftlofe Ginfamteit mit vier gran angeftrichenen Banben, einem fast durchgerutschien lebernen Sopha, einem übermäßig großen Dien mit übermäßig fleinem Feuer barin, mit einem trübe glimmenben, herabgekommenen Talglicht und einem verbrieftlich aussehenden, ebenfalls berabgetommenen Rellner. Rein, es ift nicht biefer Schredens-Aufenthalt für alle ungludlichen Reifenben: ber Plat, ben wir meinen, ift bie Postwachtstube, ein gerabe nicht befonbers großes Gemach, gewöhnlich hinter ber Pactiammer gelegen und auf ber anderen Seite an bie Expeditions-Zimmer ftogenb. Der Eingang zur Packlammer besteht in ber Regel aus einer Glasthure, in ber fich oben ein Fenfterchen offnen lagt und vermittelft dessen der Wachthabende und Auffichtführende fich mit den Packfnechten gu berftanbigen im Stande ift.

Diese Positwachtstube tann sich pur bes Abends seben laffen. Sie erhielt bei ihrer Erschaffung tein Fenfter und ist beghalb nur

S 15 C

wohnlich und traulich, wenn der Talglichter Schein die Wande erhellt. Diese Wande sind geschmuckt mit einem Post-Reglement, einem Brief- und Paket-Tarif und einigen großen Rägeln, an welchen hier Rock und Mütze bes Wachthabenden, dort eine überaus lange Papierscheere und ein Anaul Bindsaden hängt.

Bon dem Ameublement und sonstiger Berzierung läßt sich nicht viel sagen; sie bestehen aus einer alten hölzernen Riste, die als Heus, Strohe und Papiertorb dient, ferner aus einem wackeligen Tische, aus einem großen lebernen Lehnstuhle, und endlich aus dem Portrait des General-Bost-Directors Excellenz.

Es ift Abends gehn Uhr. Der Bosthof, ber noch vor einer Biertelftunde mit Wagen, mit ichuttelnben, ichnaubenben Bierben, mit ungebulbig ichreienden Conducteuren, mit ichluchzenben und lachenben Baffagieren angefüllt war, hat fich nun nach allen Rich-Die Poftillone auf ihren Pferben blafen, bie tungen entleert. Post-Uhr fclagt langfam und feierlich gehn Mal, ber expedirende Secretar ruft fein "Fertig!" bie Bache haltenden Sunde auf ben Wagenbachern Maffen, als faben fie fich jest icon burch eine Legion Rauber beunruhigt, und fo fcwantt einer ber fcweren Raften nach bem anderen burch bas Thor, ber eine hierhin, ber andere borthin. Man hort eine Zeit lang bas Anallen ber Beitschen, bas Rollen ber Raber, auch vielleicht bas ichmetternbe Born bes Poftillons, ber burch bie finfteren Strafen reitenb und an ben Fenftern hinauf blinzelnd in einer gewiffen Dachkammer ein Licht erblickt — bem gilt fein Blafen; für fie, die broben wacht, ertont burch bie ftille Racht bas Lieb:

Es reiten brei Reiter jum Thore hingus - Abe!

Auf dem Posthose, von dem wir zu sprechen die Ehre haben, wurde es mittlerweile ruhig und still; die Uhr schlägt ein Biertel auf Eilf, und der wachthabende Packweister kann bis Mitternacht, wo wieder einige Pack- und Eilwagen abgehen, ruhig träumen. Seine Geschäfte find besorgt; in der anstoßenden Packlammer liegen sammtliche Pacete, groß und klein, wohlgeordnet nach den verschiedenen Stationen neben einander, und die dazu gehörigen Besgleitscheine und Frachtbriefe, ebenso sorgfältig geschichtet, neben ihm auf dem Tisch.

Der Wachthabenbe bier ift ein Mann an die Biergig, groß und fclant, fast mager zu nennen. Er trägt eine graue Dilitarhofe, barüber bas blaue Collet ber Boft-Conducteure, und auf ber Bruft neben bem filbernen Abler an ben brei Retten bat er bie golbene Schnalle, woburch wir bie Gewißheit erhalten, bag er fünfs gebn Jahre lang in irgend einem Regiment ober einer Artillerie-Brigabe gebient. Wir wiffen nicht, woher es tommt, aber es ift etwas außerorbentlich Würbevolles in ber gangen haltung unb ben Betregungen biefes Mannes, ja, in feiner Urt, ju fiben, wie er ben Ropf aufftut, wie er bas ernfte, nachbentenbe haupt in bie Sand gelegt bat. Da gibt er uns auf bem alten Lehnftuble fo ein befanntes Bilb: ber linke Bug, etwas gurudgezogen, erreicht fast die Sproffen bes Stubles, ber rechte, auf ein machtiges Patet in fcmargem Wachstuche aufgestellt, zeigt uns ein außerorbentlich fpipes Anie, fo fpit, bag es feine Belleibung zu burchbohren brobt, was auch unfehlbar gefcheben mußte, wenn die Bofen mit Steegen berfeben maren. So aber gieben biefe fich burch bie ungeheure Anftwengung nur unten frampfhaft in die Sobe und zeigen über einem Paar blant gewichster Stiefel bie hierzu gehorigen, aber febr fuchfigen Schafte. Er balt ein außerorbentlich großes Buch, eine Art Foliant, auf ben Oberfchentel geftütt, mit ber rechten Band aufrecht; und ber Ropf, ben, wie wir fcon bemertten, bie linte Banb unterftugt, ift ben großen Blattern bes Buches gugewenbet.

Der Mann scheint eifrig zu lesen; doch ist dies eigentlich zu wenig gesagt: er scheint, versunten in seine Lecture, soust für Richts in der ganzen weiten Welt in diesem Augenblick Interesse

ju haben. — Und dieses Gesicht, es paßt vollkommen zu der ganzen nachdenklichen Haltung des Körpers. Die hohe Stirn, deren Grenzen nach oben wegen Haarmangels nicht mehr genau zu bestimmen sind, und die sich wie eine Waldlichtung sast bis zu den buschigen Abhängen des Hinterkopses sanst hin verliert, endet nach unten in ein Paar dichter Augenbrauen, welche sinster die ernsten, aber gutmüthigen Augen überschatten. Die Rase ist lang und spitz und wendet sich drehend den Zeilen zu, bald nach rechts, bald nach links, den lesenden Augen folgend. Der Schnurchart ist gewöhnlich militärisch verschnitten, doch verrathen die Spipen desselben eine kilchne Reigung nach auswärts; der Mund ist sest zusammengeknissen, wahrscheinlich in Folge der schlechten Lectüre.

Jest erinnern wir uns auch plöplich, wem biefes ganze Bilb ähnlich sieht. Ja, es ist Don Duizote, wie er den Amadis von Gallien liest. — Doch der Wachthabende zerstört uns dieses Bilb im Augenblicke wieder, indem er das Buch zusammenklappt, es neben sich auf den Tisch legt, dann die Talgkerze in dem eisernen Leuchter puht und auf seine Taschenuhr sieht, welche halb Eilf anzeigt. Darauf erhebt er sich, legt seine Hände auf den Rücken zusammen und geht mit großen Schritten in dem kleinen Gemache auf und ab. Der Raum der Wachtstube ist so beschränkt, daß der Packmeister nach dem vierten Schritt jedesmal wieder umkehren muß.

Obgleich sich der zusammengelnissene Mund etwas geöffnet bat, obgleich die Augenbrauen nicht mehr sinster und drohend hersabhängen, so lagert doch noch ein tiefer Ernst und eine gewisse Schwermuth auf den Zügen des langen Mannes. An der Glasthüre zur Packlammer bleibt er endlich stehen, schlägt die Arme über einander und blickt nachdenkend auf den großen Hausen von Baketen und Kisten aller Art. "Das habe ich mir früher alles so poetisch und schon gedacht," sagte er nach einer längeren Pause mit leiser Stimme, "so den Bermittler der ganzen Welt zu machen,

und wenn man gewiffermaßen Phantafie bat, fo tann man fich bei bem Anblid diefer fleinen fchwarzen und grauen Dinge gewiffer feltfamer Gebanten nicht erwehren; ba geben Bettel und Briefe burch meine Band und fliegen in alle Welt hinaus - bem Ginen bringen fie Luft und Freude, bem Anbern Anmmer und Schmerg. Und boch ift nichts reell Poetifches babei! Es ift ein bochft lange weiliges, trubes Leben! Ja, wenn man ben Postbienft fo bon Weitem anfieht - bie babin eilenben Wagen; ber Condufteur, in feine Ede gebrudt, raucht eine ber vortrefflichen Cigarren feines Paffagiere; ober ber Rubetag in einer fremben Stadt, wo man behaglich und wohlgemuth einherspagirt und all' bas Mertwarbige mit Muße anschaut, ja, bas find bie Lichtfeiten bavon, und an bie dacht' ich nur, als ich ben Rock mit bem schwarzen Aragen auszog, ale ich ben Sabel abidnallte und von meinem Gefchute, ber Minerba, Abichieb nahm. Jeht ift Alles gang anbers geworben, und als ich noch im Gilwagen fuhr und zuweilen, wie es fich gerabe traf, fiber eine Chauffee tam, burch ein Luftiges Danober hindurch, und rechts und linte bie weißen Staubmaffen aufwirbelten, ba wollte mir bie Sehnsucht ichier bas Berg gerbrechen, wenn ich fo aus ben bichten Rauchwollen hindurch in weiter Ferne an irgend einem Balbfaume bas Glangen ber Gefchutrobre fab, ober wenn quer bor mir über bie Lanbstraße hinweg eine reitenbe Batterie babinflog. - Ja, es gibt auf biefer Welt nichts Schoneres, als eine reitenbe Batterie, und es war mir in folchen Angenbliden, als jog' es mich Rachts ju bem Rutichen-Fenfter hinaus und als gehörte ich immer noch bagu und fei nur gufällig gu fpat getommen; - was aber wahrend meiner Dienftzeit nie vorgekommen," fette er mit großer Wichtigkeit bingn und ftrich fich mit ber rechten Sand fiber bie Mugen.

Draußen wurde in biefem Augenblide die außere Thure der Padtammer geöffnet, und der Conducteur, der einen 3mölfuhr-Wagen zu fahren hatte, tam in die Wachtstube, um mit dem Collegen noch eine halbe Stunde zu plaubern. Hinter dem Consducteur brein tam bessen Hund, ein kleiner, wachsamer, possierlicher Spitz, der in der Packtammer nichts Angelegentlicheres zu thun hatte, als sämmtliche Pakete zu beschnüffeln, über eine große Kiste leicht und gewandt hinwegzusehen und sich alsdann auf den Boden niederzukauern, um eine Jagd zu beginnen, deren nähere Beschwisbung wir für volksommen übersküssig halten.

"Sie find ja heute außerordentlich früh!" nahm ber Pactmeister das Wort, nachdem er seinen Sitz im Lehnstuhl wieder eingenommen. "Erst halb Eilf und schon im Postgebäude!"

"Ja, ja," meinte ber Anbere, "wenn man so um zwölf Uhr sort muß, so ist gar nichts anzufangen. Legt man sich zu Haus auf's Bett, so wird man so schläfrig, daß man Mühe hat, seine stinf Sinne wieder zusammen zu suchen; im Wirthshaus verzehrt man nur sein Bischen Geld, und ba komme ich lieber hierher, um mit Ihnen ein Stlindchen zu verplaudern."

"Das ist mir sehr angenehm," entgegnete ber Wachthabende. "So die Zeit zwischen zwei Postwagen ist ziemlich langweilig. Da liegt schon Alles geordnet, dort die Pakete, hier meine Frachtbriese und wenn es auf diese Art nichts mehr zu ihnn gibt, da wird einem auch die Zeit recht lang."

"Aber Sie lesen zuweilen," sagte ber Conbucteur, "und haben immer so absonderlich merkwürdige Bücher. Was ist benn bas da wieder?" — Bei diesen Worten zeigte er auf den dicken Folianien, den der wachthabende Packmeister auf den Tisch gelegt.

"Das ist ber höllische Proteus," antwortete dieser wichtig; "ein sehr anständiges und lehrwiches Buch, handelt von Geistern und Gespenstern und deren Beschwörung. Man kann außerordentlich viel Gutes daraus lernen."

"Ift keine Beckitre für mich," meinte ber Conducteur. "Ich hasse dergleichen Geschichten von Geistern und Gespenstern. Warum foll man es sich absichtlich grauselich machen? Wenn man so Nachts allein fährt, hat man ohnebies seine kuriosen Gebanken -- so über eine Haide hinweg, wenn der Mond recht hell scheint, wo man Weilen weit sieht und der Wagen so dumpf rollt."

"Ja, ja," nahm der Wachthabende nachbenkend bas Wort, "und wenn so plöglich querfeldein ein Reiter kommt, so nebelig und federleicht, und flattert nur so auf dem Boden dahin, und kommt immer näher und näher und dicht an Ihr Wagenfenster, und wenn er Sie gerade grüßen will, so fällt ihm ein, daß er keinen Kopf mehr hat."

"Das find ja greuliche Poffen! Lagt bie Geschichten unter-

"Aber fie find voll Poesie, und nach solchen Phantafieen, wenn mein Semlith dergestalt aufgeregt war, habe ich meine schönsten Gedichte gemacht."

"Apropos, was Ihre Gebichte anbelangt," bemerkte der Consbucteur, ber augenscheinlich froh war, das Gespräch auf einen andern Gegenstand zu leiten, "so werde ich heute mit einem Bande sertig. Wollen Sie dieselben setzt drucken lassen, wie ist's damit? Das kann ich Sie versichern, sobald sie heraus kommen, kaufe ich sie, und wenn sie auch einen halben Thaler kossen."

Bei diesen Worten überstog die Züge des wachthabenden Packmeisters ein trübes Lächeln; doch nur einen Augenblick bliste dieses
Lächeln auf seinem Gesichte auf, und dann erschien dasselbe finster,
kalt und abstoßend. — "Das ist eine Geschichte," sagte er nach
einer Pause und zog die Mundwinkel ernst in die Höhe, "woran
vor der Hand nicht mehr gedacht wird. Ich versichere Sie, lieber Conducteur, es ist keine Poesse mehr auf Erden, kein Gesühl mehr
für das Gute und Schöne."

"Ah," entgegnete dieser und schaute ben Packmeister mit ziemlich bummem Gesichtsausbrucke an, "ist das wirklich wahr?" — Er wußte nämlich nicht, was er Anderes antworten sollte.

"Reine Poesie mehr," versette ber Padmeifter und machte eine

5 15 (

horizontale Bewegung mit ber Hand, woburch er augenscheinlich ausbrücken wollte: die Sache ist abgemacht!

Es entstand hiedurch eine langere Pause, und nach derselben legte der Conducteur sein rechtes Bein auf das linke, schlug die Arme über einander und sah den gegenüber Sipenden sest an. Der Spih machte es gerade so, nur mit dem Unterschiede, daß er seine Beine nicht über einander schlug, sondern sie der größeren Bequemlichkeit halber weit von sich ab streckte. — "Ich möchte nur wissen," sagte seht der Conducteur, "weßhald Sie sich in der That überzeugt haben, daß keine Poesse mehr auf Erden ist? Ich kann das nicht glauben; denn wenn ich so ein Zeitungsblatt durchlese oder bei den Bücherläden vorbeisahre, so sehe ich eine solch ungeheure Menge von Poesse, daß es mir oft ganz übel zu Muth werden könnte."

Das trübe Lächeln auf ben Zügen des Packmeisters verwans belte sich nach diesen Worten in ein mitleibiges. Er zog seine Achseln in die Höhe und enigegnete: "Wenn ich vorhin sagte, es sei teine Poesie mehr auf Erden, so wollte ich darunter verstanden haben, es sei tein Gefühl für Poesie mehr vorhanden."

"Ja so; ja so! — Bei den Leuten im Allgemeinen, was man Publikum nennt, da mögen Sie gewiß Recht haben? aber bei denen, die sich mit Poesse abgeben müssen, bei den Zeitungsschreibern und Buchhändlern, da muß doch noch ein schönes Stück Poesse zu finden sein."

"Wie sehr Sie namentlich in letterem Punkte Unrecht haben, will ich Ihnen bestens beweisen, wenn Sie nämlich Zeit haben, mich anzuhdren."

Statt aller Antwort zog ber Conducteux aus seiner Tasche ein lebernes Uhren-Futteral heraus, eine dicke, unbehülfliche Maschine, aus welcher nur das Zisserblatt hervorsah, warf auf Lepteres einen prüsenden Blick und bemerkte dann: "ich habe noch volle achtundzwanzig Minuten Zeit."

"Bon jeher," sagte ber Packmeister, "fühlte ich einen Drang zu etwas Höherem in mir und haßte alles Gemeine. Schon in jenen Tagen, wo ich zum Militärdienst tauglich besunden wurde, und wo sich alle Anderen entseylich fürchteten, man möge sie zur Artillerie einschreiben, meldete ich mich gerade zu dieser Wasse und war stolz darauf, als man mich derselben zutheilte. Ich war Artillerist mit Leib und Seele, und in einem halben Jahr erreichte ich das Höchste, was Refruten-Chrgeiz verlangen kann — ich wurde zur reitenden Artillerie versetzt. Ich weiß noch ganz genau, wie Tages vorher, als es so halb und halb bekannt geworden war, wir sollten die tüchtigsten Leute zur reitenden Batterie abgeben und ich sei unter diesen, wie ich mir damals einen Schleppsäbel borgte und mit demselden klirrend durch die dunklen Straßen schrift. — Es war das ein schöner Moment!"

"Aber da bekamen Sie ja ein Pferd zu puben," meinte ber Conducteur.

"Freilich zu pugen," fuhr ber Padmeifter fort. "Aber auch eins jum Reiten," feste er ftolg hingu. - "Run ftubirte ich auf's Sifrigfte ben Leitfaben für Artillerie-Wiffenschaften, exercirte mit einer wahren Begeifterung und hatte in furger Zeit meinen Dienst inne, wie ber alteste Ranonier. Balb wurde ich auch Bombarbier, die erfte Stufe auf ber Leiter jur bochften Dacht. 3ch hoffte es jum Offigier bringen zu konnen, boch andere Umftande liegen mich nicht weiter baran benten. Ich fah leiber ein, bag meine Schulbilbung in ber Jugend nicht ber Art vorbereitet worben fei, um fie als Fundament zu einem bereinstigen Gramen betrachten zu tonnen. 3ch bachte nicht weiter an die Spauletten und beschlof. es ju machen, wie jener große Romer fo treffend fagt: Aut Casar, aut nihil! bas heißt auf Deutsch : Lieber ein großer Unteroffizier als ein kleiner Lieutenant. — Und alfo geschah es, und ich kann mit großem Stolze fagen, bag ich meinen eigenen Erwartungen entsprach und ben meiner Borgesetten. Orben und Ehrenzeichen

#### Erftes RapiteL.

freilich baffir teine bekommen, aber Allen, die bamals rigade waren, wird ber große Moment unvergeglich fein, bei einer Schiegubung nach einer Rotonbe mit fünfzig-Bomben warfen und ich bas Glud hatte, nicht nur unter h fechs hineinzubringen, fonbern als obenbrein bas Ungeschah, bag mein vierter Burf bie Maggenftange mitten tonbe herab rif. — — — Da ritt unser alter Oberft - Gott mog' ihn felig haben! er tonnte fehr grob fein, bas in berfelben Biertelftunde an einem unglückfeligen : bewiesen, aus beffen Morfer-Batterie eine Bombe awis Diftang flog, bie flatt mit Ausftog mit Springlabung 1ar — ba also ritt ber alte T. auf mich zu, nahm seinen ab und fagte: "Ru, et is nur gut, bat es neben folche toch fo respektable Unteroffiziere gibt!" Und barauf wichte Band, und ich muß Ihnen gesteben, liebster Conducteur, nie geschah, geschah mir in diesem Augenblide: mir liefen Thranen über bie Backen herab."

das war auch fehr schon," entgegnete der Andere; "das auch unfinnig gefreut."

— Und wie!" gab ber Packmeister zur Antwort; "ich e auch für jenen glorreichen Tag ein eigenes Erinnerungsber bas Manche freilich bamals gelacht; doch hat mich hen geschmerzt. Ich machte mir nämlich von weißem n kleinen Stern und schrieb barauf hin:

Unter acht Wurf sechs geglückt — Mir der Oberst die Hand gebrückt — Die Kameraden mich stolz angeblickt.

1 Datum und Jahreszahl, und diesen Stern nähte ich halb des Collets gerade auf die Stelle, wo man einen n zu tragen pflegt. Jener Händebruck hatte mich geadelt: es Bewußtsein gab die Erlaubniß, mich selbst, wenn auch für Andere, zu bekoriren."

"Da hatten Sie vollkommen Recht," sagte ber Conducteur mit wichtiger Miene; "wenn das während eines Krieges geschah, so konnte Ihnen das allgemeine Chrenzeichen doch nicht entgehen."

"Das dachte ich auch," antwortete der wachthabende Packmeister, sehte aber mit trüber Stimme hinzu: "Leider war's Friedenszeit, und ich mußte den schwarzen Kragen ablegen, ohne den ernstlich gemeinten Kanonenschuß zu erleben."

## 3meites Rapitel.

handelt von Redacteuren und Buchfändlern, und zeigt, wie wenig Poefie überhaupt bei ben Menschen zu finden ift.

"Doch bin ich ganz von dem Faden meiner Erzählung abgekommen," fuhr der Packmeister nach einem Augenblicke tiefen Nachsinnens sort. — "Also von der Poeste der Redacteure und Buchhändler sprachen wir?"

"Die feine Poefie verftanben," ergangte ber Conbucteur.

Lebens Unteroffizier bleiben würde, nahm mein Geist eine andere Richtung und ich begann in meinen Freistunden mich mit poetischen Gebanken zu befassen. Mein erstes Gedicht galt meinem Pferde; es waren da sehr schöne Reime anzubringen: Pserd — Werth — ehrt — mehrt — nährt und Herd. Es war dies kein unsauberes Stück Arbeit, doch hatten wir damals bei der Batterie einen naseweisen Freiwilligen — H. hieß er, ein vorlauter Bursche, sonst ein guter Kerl — der nannte mein Gedicht, als ich mich ihm andertraute und es ihm vorlas, eine Pserds-Poesie, was mich sehr barniederbrückte; doch schreckte mich das nicht ab, auf dem einmal Hadländers Werte. V.

× 15 (

betretenen Wege fortzusahren. Ich machte Gedichte über alles Mögliche; ich schrieb sie sauber ab und hatte bald zwei ganze Bände beisammen, die ich beständig bei mir führte, den einen Band in dem linken Pistolen-Halfter, den anderen in dem Mantelssach, weßhalb der Herr Hauptmann, wenn er gut gelaunt war, mein Pserd, den Cato, nur Pegasus nannte. — Darauf kam eine stille betritbte Zeit: ich verließ die Batterie-Brigade, ich hatte sünszehn Jahre gedient und besam eine Stelle als Post-Conducteur. Anfänglich kam mir dies sehr poetisch vor, besonders das des ständige Hin= und Hersahren in dem gut gepolsterten Eilwagen. Doch es war viel Geschret und wenig Wolle; vorn getrommelt und hinten keine Soldaten."

"Das weiß Gott!" seufzte ber Andere; "es gibt gar keine Trinkgelber mehr. Wenn man gegen so einen Passagier noch so artig ist, wenn man ihm Nachtsack und Hutschachtel noch so bereitwillig erlaubt, in das Cabriolet zu nehmen, daß man selbst kaum siben kann, wenn man ihm einmal ums andere Fener für Cigarren und Pfeise macht, 's ist Alles einerlei; einen höstlichen Dank, aber kein Trinkgelb."

"Ja, ja," beträftigte der Packmeister düfter, "wie ich vorhin gesagt: es hat alle Poesie aufgehört."

"Jeht haben Sie aber einen angenehmen Posten," fuhr der Conducteur fort; "nicht mehr das ewige Herumrutschen auf der Chaussee, nur hie und da eine kleine Wache, und einen besseren Gehalt."

"Allerbings," entgegnete ber Padmeister; "aber bafür auch bie langweiligste Beschäftigung, die man sich benten kann: Pakete zu ordnen und einzuschreiben den ganzen lieben Tag hindurch. Ansfänglich hat es mich amilsirt, die Frachtbriese zu lesen und dann darliber nachzudenken, was wohl in den Paketen sein könne, namentlich zur Weihnachtszeit. Da kommen viermal so viel als sonst, groß und klein, leicht und schwer, die meisten gestickten Sachen

5 15 (

und abnliche Schnurpfeifereien. - - Aber laffen Gie mich wieber auf meine Gebichte anruckklommen: als ich nun Conbucteur war, hatte ich feine Beit, etwas bafür zu thun, und erft als ich nach C. in bie Badtammer verfett murbe, fanb ich Luft und Duge, die beiden Banbe nochmal fanber abzuschreiben, fie wieber burchzufeben und ju corrigiren. 3ch hatte jest ben großen Entichluß gefaßt, bamit bor bie Deffentlichkeit ju treten, und wandte mich ju biefem Amede an ben Rebacteur eines geachteten Blattes, ber guweilen Gebichte abbrudt. 3ch fanbte ibm aus beiben Banben eine Auswahl gu, ich verfah fie mit lieblichen und paffenben Dotto's. Denn ich wußte, ber Rebacteur liebte bergleichen; und als ich nun febr lange Beit bergeblich auf eine Antwort gewartet, ging ich eines Tages bin, bem Rebacteur einen Befuch zu machen. 3ch traf ibn in feinem Stubiergimmer. Es war ein turger bider Dann mit einem rothen Schlaftod, einer giemlich langen Rafe und auf berfelben eine Brille, burch welche er mich einen Angenblid anfah und alabann meine Berbeugung mit einem furgen Ropfniden beantwortete. Er rauchte eine lange Pfeife und beichaftigte fich gerabe bamit, im Bimmer mit großen Schritten auf und ab ju geben. 3ch theilte biefe Beschäftigung und lief ebenfalls mit ihm auf und ab. Ale wir auf folde Art bas Bimmer viermal gemeffen hatten - ich brauchte bagu fechtgebn Schritte, Meiner als meine gewohnlichen, benn ber Rebacteur hatte febr freize Beine, - ba faßte ich mir endlich Muth und fagte, ich fei getommen, mich nach bem Schickfal meiner Gebichte zu ertundigen." - "Ja fo! Ihre Gedichte!" verfette ber Rebacteur; "ja, ich habe fie freilich gelefen, über Felbdienst im Allgemeinen — recht gut; über Behandlung ber Pferbe - mit vielem Gefühl geschrieben; bann bie bernagelte Ranone - enthalt viel Boefie." - 3ch verbengte mich unenblich gefcmeichelt. - "Aber," fuhr er fort, "biefe Bebichte befinden fich in fo ichbner dronologifcher Drbunng, bag es ichabe ware, fie aus ihrem Bufammenhange berauszureißen, wirklich ichabe. Die Boefien

venn Sie meinem Rathe folgen wurden, fo n einzeln abbruden laffen, Sie follten bas bler anbieten. Gewiß, bas ware beffer!" iren wir auf unferem Bimmer-Spagiergange preibtisches gelommen, und ba nahm er ein ), bas ich augenblidlich als meine Gebichte efteben, wenn ich auch gar zu gern einzelne jeachteten Journale abgebrudt gefeben batte, Ate Ranone, so nahm ich boch bas Wort bes nichte fogleich gesammelt erfcheinen zu laffen, b bas fchmeichelte mir. Ich tannte bamals ber Menfchen. 213 wir nun wieber an feine paren, brufte er mir mit ungemeiner Beletchen in bie Sand, nictte abermals mit bem b mich auf bem Gange, ohne eigentlich zu nell getommen fei. - - -

: alfo! Ich hatte mit folden Heren noch nie 3 aber noch einen großen Respett bor ihnen. Batterie einen einjährigen Freiwilligen, der Ife und außerorbentlich belefen. Er lieh uns ibft voll Poefie, tonnte aber ben Dienft nicht frumme Beine, fchielte ein wenig und wurde e verfett. - Doch genug bavon! Ich hatte Buchhanbler aufzusuchen, und verschaffte mir reffe. An ben bebeutenbften wandte ich mich ft, ber wohnte in einem großen, prachtigen ch hier nicht einmal bis in's Borgimmer gemagerer Bedienter, ber fehr fchwer zu horen mehrere Male, fein Berr fei ausgegangen, inem weiteren Befuche anvertraute, ich fei cieur, fondern auch wirklicher Dichter, unb gebrudt zu werben, ba machte ber Bebiente

5 15 (

ein ungeheuer langes Geficht und berficherte mir hoch und theuer, sein Herr habe plotlich verreisen muffen und werbe auch in den nächten gehn Jahren wahrscheinlich nicht zurücklehren.

So lange zu warten, hielt ich für unnöthig und beichloß, einige Stufen tiefer hinab zu steigen und mich an einen jungen strebsamen Buchhändler zu wenden, der dafür bekannt war, daß er ausseimende Talente gern unterstütze, der keinen Livres-Bedienten besaß und auch kein Geld, um so große Reisen zu unternehmen. Zu dem Manne ging ich also eines Tages hin. Meine beiden Bände Gedichte, sander in blaues Papier eingeschlagen, trug ich unter dem Arme. Ich hatte mich in Civil-Rleidung geworfen, damit der Buchhändler nicht auf die Idee kommen sollte, als hätte mein Besuch den Zweck, ihm irgend etwas Postliches zu überbringen. Er hatte sein Bureau in einem Hinterhause, unten roch es sehr gut nach frisch gebrucktem Papier, und ich stieg eine hühnerleiters artige Treppe hinauf zum Comptoir. An der Thür besselben machte ich Halt, zog meinen Hemdkragen an's Tageslicht, drehte den Schnurebart etwas in die Höhe und klopste an.

"Berein! bieg es,

"Ich klopfte aus Bescheibenheit zum zweiten Male, und erst als drinnen nochmals Herein! gerusen wurde, öffnete ich die Thür und trat in das Zimmer.

"Der Buchhändler saß an seinem Pulte; ein kleiner, blasser, wackeliger, aber noch junger Herr mit einer spipen Nase und nur wenig Haar. Er hörte zu schreiben auf, als er meiner ansichtig wurde, hührste von seinem Drehstuhle herunter, suhr sich mit ber rechten Hand durch seine Haarreste und wünschte zu wissen, womit er dienen könne. Der Mann hatte eine recht unbedeutende Stimme, überhaupt keine imponirende Personlichkeit, und das machte mir Muth, mit drei großen Schritten auf ihn zuzugehen und ihn freundlich lächelnd zu betrachten, während ich ihm meine beiden Bände Gedichte übergab. Der Buchhändler — er reichte mir, unter uns

gesagt, höchstens bis zum vierten Unisormsknopse — nahm die Bücher aus meiner Hand, suhr sich mit den fünf Fingern abermals durch die Haare und blickte dabei angelegentlich nach einer Ede des Zimmers. Da er Letzteres während unserer Unterredung sehr hänsig that, so sah ich auch einmal verstohlen dahin und bemerkte einen Spiegel, in welchem er seben Augenblick sein Gesicht betrachtete. Doch war dies nicht der Nühe werth.

"So freundlich der Mann Anfangs war, so nahm boch sein Gesicht plöglich etwas Peinliches, Besangenes an, als er das blane Papier herunter nahm und den Titel meiner Werke las: Kanonen-lieder. Doch als er meines Namens ansichtig wurde, erheiterte sich seine Physiognomie wieder etwas, und er sagte: das wäre nicht so übel, Kanonenlieder klingt ganz gut, und der Name, den Sie da gewählt, ist auch nicht schlecht — Kanonenlieder von Feodor Dose. — Dabei blickte er abermals in den Spiegel, um den pfissigen Ausdend seines Gesichtes zu bewundern, mit welchem er mich fragte: aber haben Sie auch Erlaubniß, diesen Namen auf den Titel zu sehen ?

"Meinen eigenen Namen? fragte ich erstaunt.

"Der Buchhändler schüttelte lächelnb mit dem Kopfe und gab mir zur Antwort: der Mann hier, um den es sich handelt, ist längst gestorben, war überhaupt wohl nur ein Phantasie-Bild eine Erfindung."

"Bei diesen Worten stand ich wie erstarrt. Ich wußte wohl, daß jener vorwißige Freiwillige, von dem ich Ihnen vorhin erzählt, Giniges über mich hatte drucken lassen, doch nur die Wahrheit, das muß ich anerkennen. Und jeht wollte es dieser knusperige Buch- händler wagen, mich selbst mir gegenüber für eine Erfindung, für ein Phantasie-Bild zu erklären! Herr! rief ich in voller Entrüstung, halten Sie mich für einen Narren? sehe ich aus wie ein Phantasie-Bild, wie eine Erstudung?

"Er betrachtete mich lachelnd von oben bis unten, und bann

blinzelte er seinem Spiegelbilde zu, als wollte er sagen: warte, dem wollen wir schon imponiren! Darauf hüpfte er wieder auf seinen Drehstuhl hinauf, tratte sich mit einer Feder an der Rase herum und sagte sanft lächelnd: Sie wollen mich zum Besten haben, Herr . . . Ihren Ramen weiß ich nicht.

"Feobor Dofe," verfeste ich würbevoll und groß.

"Darauf schüttelte er mit dem Ropfe und entgegnete: Sie wollen einen Spaß mit mir machen. Feodor Dose, Artillerie-Unteroffizier, starb als Eckensteher in Berlin. So stand es vor nicht langer Zeit in unseren geachtetsten beutschen Journalen zu lesen.

"Das war zu viel! Herr Buchhandler, sagte ich ihm, ich beklimmere mich ben Teufel um Ihre geachteten beutschen Journale; aber Sie konnen mir glauben, daß ich weber Eckensteher war noch gestorben bin.

"Nun, es ist ja gut, es ist ja gut! gab er mir hierauf zur Antwort und erschraf vor seinem eigenen Bilbe im Spiegel, das sehr ängstlich und kläglich aussah; denn ich war ihm bei den eben gesprochenen Worten sehr nahe getreten. Lassen Sie's nur gut sein, ich will ja Alles glauben, was Sie nur wünschen. Vertrauen Sie mir Ihr Manuscript ein paar Tage an, und lassen Sie mir Ihre Abresse da, vielleicht läßt sich etwas machen. Doch muß ich mir die Sache reislich überlegen.

"Was konnte ich thun? Ich vertraute ihm meine Monuscripte an und empfahl mich anscheinend sehr ruhig, obgleich mich die ganze Geschichte sehr erschüttert, auf's Tiefste getränkt hatte. Ich wartete brei bis vier Tage, dann erhielt ich nicht blos einen Brief des Buchhändlers, sondern auch meine Gebichte zurück."

"Ah," jagte der Conducteur im hittern Tone getäuschier Erwartung.

"Ja, meine Gedichte zurud," fuhr ber Packmeister mit tiefem Seufzer fort, "und mit welchem Briefe dazu! — Hier habe ich ihn,

30

S 15 C

ich will Ihnen benfelben vorlesen." — Bei biesen Worten zog er einen blauen Umschlag aus der Tasche und entfaltete ein gelb getworbenes Papier, welches darin verborgen war.

"Berehrter Berr!" fo fcbrieb er an mich, "Sie beehrten mich mit ber Uebergabe Ihrer Gebichte, und inbem ich Ihnen filr biefes Butranen bante, febe ich mich beranlagt, Ihnen biefelben aus berichiebenen Grunben anbei gurud ju geben. Die unterzeichnete Buchhandlung ift erftens im gegenwärtigen Augenblicke burch eingegangene Berbinblichleiten fo beschäftigt, daß fie etwas Weiteres ju unternehmen außer Stande ift." - "Go beißt es immer bei ben Buchbanblern," unterbrach fich ber Borlefer. - "Bweitens," fuhr er gu lefen fort, "habe ich nach reiflicher Durchficht ber mir übergebenen Gebichte gefunden, bag fich biefelben in biefer Bestalt noch nicht recht jum Drude eignen, es mußte noch bebeutenb geanbert und gefeilt werben. "Der angenommene Rame" - biefen Sat las ber Padmeifter im Tone bochfter Entruftung zweimal - berechtigt zu Erwartungen, bie in ben vorliegenben beiben Banben leiber nicht erfüllt werben. Reobor Dofe, als ein hochpoetisches Gemuth befannt, boll Empfänglichkeit für alles Bute und Schone, wurbe, wenn er noch lebte, gewiß nicht Gebichte, wie g. B. Rro. 10 "Mittelarrest" ober Rro. 12 "bas verlorne Sufeisen" anerkennen wollen. Dein Rath mare, ju einem unferer beutschen geachteten Journale ju geben und baffelbe um Aufnahme eines ober bes anbern biefer Bebichte zu ersuchen. Dich bamit zc."

"Das heißt Jemanden von Pontius zu Pilatus schiefen," sprach ärgerlich der Conducteur. "Und haben Sie nie Schritte gethan, um diesem Buchhändler zu beweisen, daß Sie der echte und wirkliche Dose find?"

"Ich that so," antwortete ber Padmeister mit gebeugten Haupte. "Ich wandte mich sogar an einen Abvokaten, der mir aber erklärte, daß sich da nichts machen ließe. Wenn es sich um die Erbichaft irgend welcher Realitäten handelte, meinte er, so würde

THE PERSON OF THE PARTY OF

es nicht schwer sein, die Ibentität Ihrer Person zu beweisen; aber ungleich schwerer wird es sein, den Beweis zu führen, daß Sie mit jenem anderen Dose, dessen Thaten und Abenteuer beschrieben wurden, ein und dasselbe Individuum sind."

"Für diesen Ausspruch mußte ich dem Advotaten fünfundswanzig Silbergroschen bezahlen und ging zertnirscht und melanchoslisch nach Hause. Bon meinen früheren Rameraden hat sich hieher an die äußerste Grenze dis seht teiner verloren, der für mich zeugen könnte. Und was würde mir auch ein solches Zeugniß nühen! Jenem schändlichen Buchhändler gegenüber gar nichts! — Gesdichte zu verschmähen, in welchen "die vernagelte Ranone" vortommt! Ich habe mich aber surchtbar an ihm gerächt, indem ich ein Seitensstüd dazu schried: "der vernagelte Buchhändler". Doch was half's? Es kosteie mich acht Silbergroschen Insertions-Gebühr, und er hat's gewiß nicht gelesen. Das ist der Fluch der Poesle, das ist der Fluch eines großen Ramens."

Der Packmeister stühte seinen Kops in die Hand und schwieg tief erschüttert still. Auch der Conducteur sprach eine Zeit lang gar nichts, und der Spitz war das einzige Wesen, welches die peins liche Pause, die nun entstand, dadurch unterbrach, daß er sich ers hob, sich lang ausstreckte, dann den Kopf schüttelte und hierauf mit dem Schweif anhaltend wedelte, was so viel sagen wollte, als: er sange an, es hier langweilig zu finden, und wünsche eine ans gemessene Unterhaltung.

"Apropos!" sagte ber Conducteur nach einer längeren Pause, "da fällt mir eben ein, ich ersuhr vorhin auf der Brief-Expedition, daß einer Ihrer früheren Kameraden hieher als Post-Sekretär ernannt wurde, ein sicherer Bombardier Tipfel. Haben Sie ihn nicht gekannt?"

"Tipfel?" versetzte der Wachthabende nach einigem Ueberlegen, während er an die Zimmerbede blidte, "Tipfel? — Ja ich erinnere mich! Er war bei der Fuß-Artillerie, eine Offiziers-Pflanze, war vordem Schreiber bei einem Abvolaten."

#### Drittes Rapitel.

"Und wirb fo ploplich Sefretar?"

"Protektionen! — Wird irgend einen Bekannten haben, der ut empfohlen hat. — Und kommt hieher? Gi, ei!"

"Rann man mit ihm leben, läßt er fich orbentlich an?" ber Conducteur.

"So viel ich von ihm weiß," entgegnete Dose, "ist er einer thigsten, ja, saulsten Menschen, die es nur geben kann, einer, icht zwei Schritte geht, wenn das nicht absolut nothwendig nd der gewiß nicht unnöthig von seinem Stuhle aufsteht. Er eine Zeit lang Schreiber bei der Geschüh-Revisions-Compagnie. Schreiben machte ihm keine Mühe, das konnte er einen ganzen aushalten; aber alle körperlichen Bewegungen haßte er; wenn in Blatt Papier herabsiel, so schrieb er lieber ein neues, als r sich gebückt hätte, um das alte auszuheben. — So, so! der t hieher? Nun, den Dienst wird er uns nicht sauer machen, kann ich einstehen."

### Drittes Rapitel.

Jadmeifter Dofe erhalt einen ehemaligen Untergebenen jum Borgefehten, und was fich weiter babet ereignet.

Es ist immer von großer Wichtigkeit und gibt vielsachen ers hen Unterhaltungsstoff, wenn man vom Wetter reden kann. inem Zwiegespräch ist ein solches Thema freilich oft nicht nothig und nicht einmal unterhaltend; für den Erzähler einer n Geschichte aber, wie vorliegende, ist es äußerst wichtig, n Leser vom Wetter sprechen zu dürsen, namentlich zu Ansang

5 15 (

eines Rapitels, welches im Freien beginnt. Wir erlauben uns alfo babon zu fprechen.

Der geneigte Leser, ber bem Erzähler gefolgt ist, besindet sich in diesem Augenblicke in jener unangenehmen Wetter-lebergangsperiode, wo der überwundene Winter, indem er dem siegreich einsberichenden und mächtig andringenden Frühling sliebend den Rücken tehrt, sich noch manchmal umwendet, um seinem Versolger talte Schnees und Regenschauer in das Angesicht zu wersen, und wo die entsesselten Winde, noch ungehorsam dem neuen herrscher, und wo die entsesselten Winde, noch ungehorsam dem neuen herrscher, auf eigene Faust marodiren, die Leute plagen und den größtmöglichen Unsugtreiben. Mit anderen Worten: es ist zu Ende März, und der uns gläckliche Reisende, der um diese Zeit unterwegs ist, sieht sich ges notthigt, alle Wassen der sich zu sühren, die zur Vertheibigung gegen des Wetters Ungestüm nur erdacht sind. Gegen die Kälte dienen ihm Paletot und Mantel, gegen das Schneewasser braucht er Fußlack und Nederschuhe, gegen die himmlischen Wasser, die ihn auf so vielerlei Arten belästigen, Regenschirm und Wachstuch-Nederzieher.

Und mit allen diesen Geschichten versehen fist der leidende geduldige Reisende zu Sechs in einem Wagentasten, dicht zusammengepreßt, sast ohne alle Regungs- und Bewegungsmöglichkeit. Die Fenster des Wagens sind verschlossen; denn wenn auch vom himmel herad hie und da einige freundliche Sterne glänzen, so dauert dies doch um diese Jahreszeit nicht lange. Man hört den Wind hinter sich drein brausen, man sieht den Postillon sich niederbuden und ängstlich seinen hut sesthalten, während sein weiter, duntler Mantel in die Höhe flattert. Schnee und Regen peitschen den Wagen und flatschen sausend und klirrend an Fenster und Lederdach. Die Pferde ziehen ihre Schweise ein, und im Augendlicke trieft das ganze Geschirr, Wagen, Pferde, Postillon, als seien sie eben aus dem Wasser gezogen worden. Die Passagiere sipen in einem entleylichen Qualm, das Wasser der Aleider und Pelze löst sich durch die hipe in Tämpse auf, dazu der Aleider und Pelze löst sich durch die hipe in Tämpse auf, dazu der Aleider und Pelze löst sich durch

A LANGE OF SHAPE

bem kleinen Raume, sowie Tabalsqualm, ber sich von heute Rachmittag, wo bei offenem Fenfter und gutem Wetter geraucht werben burfte, festgesest bat - es ift ein qualvoller Aufenthalt. Durch die lange Fahrt den ganzen Tag über find die Glieber wie gelahmt; ba wird bon allen Gechien fein Geiprach mehr gebort, ba fiben fie flumm mit ber Bebulb ber Berzweiflung neben einanber; bie Babne find auf einander gebiffen, ber Rorper folgt faft willen-Los ben Stoffen bes Wagens. Rur bas Auge ift frei, unb bas Auge ichaut gierig um fich und fucht burch die angelaufenen Scheiben in's Freie ju bringen. Man bat bie lette Station binter fich, unb wenn fich jest rechts und lints bie Saufer am Wege mehren, und nach und nach große flabtifche Gebaube auftauchen, fo hat man die Soffnung, balb erlost gu fein. Jest gittert ein Licht bei ben trüben Bagenfenstern vorbei und scheint rothlich und bunftig wie ber Mond, wenn er einen Gof hat; jest fieht man auf ber anbern Seite auch eins, und nun auf biefer Seite wieber eins, und bruben mehrere. - Gott fei Dant! ba hufcht ein großes Gebaube vorbei mit vielen erleuchteten Fenflern - eine Fabrit. Man bort einen tiefen Senfzer ber Befriedigung von einem Paffagier, ber bie Gegenb tennt. - "Ift bas bie Stadt ?" fragen bie anbern Bunf. - "Ja, wir find fogleich ba," ift bie tröstliche Antwort. Und biefes Wort lost ploplich die Bungen ber bisher in flummes und trubes Rachfinnen berfunten gewesenen Gesellichaft. - Das war ein abicheulicher Weg. - Und eine lange Station. - Und babei fo enge, fechofitige, miferable Menfchenqualung&Anftalten! - Deint benn bie Poft, man wurbe fich bas immer fo gefallen laffen? - Dan follte bon allen Seiten und fraftig auf Abichaffung biefer Martertarren antragen. - "Mer bie Post tann bies mit Ginem Male nicht anbern," verfeste eine fette Stimme, Die man bisber nicht gebort. Doch wird bie fette Stimme übertont von bem allgemeinen Rachegeschrei, und wenn man allen biefen Ausrufungen und Berwünschungen Glauben ichenten wollte, fo tonnte man erwarten,

#### Dofe's Untergebener als fein Borgefesten.

daß, sobald ber Wagen ankommt, nicht nur ber Postmeister Opfer dieser Boltsmuth würde, sondern seine sammtlichen Stäre schmählich enden mußten zum abschreckenden Beispiele andere. — Aber der Mensch vergißt die ausgestandenen Leiden schnell!

Best Mappern bie Sufe ber Pferbe auf bem Pflafter, Wagen willt bumpf raffelnb burch bie Strafen, und bie P diefer Aone - Poefie fur arme Reifenbe namlich - befan offenbar bie emporten Semuther. Dort ift ber Gafthof gum A wo der Gine eintehren wird, bier bas große tonigliche Gotel, ber andere fcon feine Bimmer bestellt hat. Diefer bentt an Familie, die ihn erwartet, ober an Freunde, die er wieder f wirb. Jenem ichwebt eine lange Speife- und Weintarte vor Mu und auf folde Art werben bie wilben Gebanten friedlich freundlich. Der Postmeifter wird nicht gerriffen, fammtliche S tare nicht gehangt, ja, ber Conducteur erhalt von bem Ginen bem Anberen noch ein anstänbiges Trintgelb, und nur ein ein, Paffagier - er fag rudmarts in ber Mitte - ein blutburf "Reisenber in rothen Beinen," berlangt bas Beichwerbebuch fchreibt hinein: "Der gang gehorsamft Unterzeichnete erlaubt Eine berehrliche Postverwaltung geziemenbst barauf aufmertfar machen, bag jur Winterzeit, wo ber Reifenbe burch Dantel Fußfade eingeengt ift, wohl bie fechofitigen Wagen gu befeit und bafür bierfitige ju nehmen fein burften." - Diefer Dan ber Einzige, ber für bie Leiben feiner Mitmenichen wirft, wenn er nachher in feinem Gafthofe bem Obertellner bavon er, und bemfelben verfichert, bie Seite bes Befchwerbebuches werde Poftmeifter nicht hinter ben Spiegel fteden, fo gittern ber & tellner und zwei Untertellner, und bas Stubenmabchen, bas fi bavon bort — ihr Schat ift wirklicher schmierenber Poftgehült - ertundigt fich erichredt, ob in einem folden Falle wohl gange Poftperfonal entlaffen werben tonnte.

winds and and the

Alfo ber Postwagen tam gludlich an, hatte auch nur gehn Minuten verfaumt; es mar faft ein Biertel vor zwolf Uhr. Der Pofiillon, ber bom Pferbe herunter fleigt, erfucht ben Stallfnecht, ber ihm ausspannen will, ein wenig auf bie Seite zu treten. "Wenn bu ba fteben bleibft, mußt bu erfaufen," fagte er, und nun beugt er feinen Ropf etwas auf bie Geite, und aus ber breiten Arampe bes ladirten hutes fließt bas Regenwaffer wie eine fleine Cascade auf ben Boben. Dann überfieft er topficuttelnd ben unendlichen Schmugliberzug, womit Pferbe und Gefchirr bebedt finb. Der bienftthuende Poftspig ift gang buntelbraun geworben, unb feine Haare ftarren bor Schmut und Waffer. - "Da tonnte einem '3 Beben verleiben," meint ber Conducteur, "jo ein Sunbeweiter!" Und babei bemubt er fich, die Brief-Patete aus bem Raften unter bem Sig hervorzugiehen. "Leuchtet boch einmal ordentlich baber," ruft er bem Packtnecht zu. Aber ba ift schwer leuchten; die Pferbe dampfen, daß fie faft unfichtbar find, ber Poftillon hat ebenfalls einen Dunftfreis um fich, und bie Paffagiere, bie noch allerlei in dem Wagen zu fuchen haben, treten zu wiederholten Malen zwischen ben Conducteur und bie Laterne.

"Haft du nicht acht Passagiere?" fragt ben Ankommenden nun der andere Conducteur, dessen Bekanntschaft wir im vorigen Kapitel im Wachtzimmer gemacht haben.

"Bersteht sich!" entgegnete er verbrießlich. "Zwei im Cabriolet, sechs im Wagen."

"Aus bem Wagen tamen aber erst fünf; haft bu benn unterwegs einen verloren?"

"Ei was, dummes Zeng!" meint der Angekommene, "es wird noch einer dein steden. Richtig! ja, der wird's sein. — Ich habe auch einen neuen Post-Sekretär mitgebracht, ein wenig did und unbeweglich, hat sast den ganzen Tag sider geschlasen, und als wir zum Mittagessen anhielten, ließ er sich etwas Kaltes in den Wagen hineingeben. Der wird euch keine überstüffige Arbeit machen." —

The second secon

Latter Contract of Contract of

Mit diesen Worten trat der Conducteur an den Schlag seines Wagens, tastete mit der Hand hinein, und als er höchst wahrscheinslich ergriffen, was er gesucht, wandte er sich lächelnd zu seinem Rollegen um und sagte: "Es ist schon so, er ist wieder sest eingesschlasen." — "Hel Herr Selretär!" schrie er in den Wagen hinein, "wollen Sie nicht gefälligst auswachen? Wir sind angekommen, Sie können aussteigen."

"Ja so, Männeten," gab die sette Stimme, die wir schon während der Fahrt einmal gehört, von sich, "wir sind wirklich angekommen? in L. angekommen? Run, das freut mich! Wenn ich nur schon aus dem Wagen wäre!"

"Das Beste wird sein," sagte lachend ber Conducteur, "Sie bersuchen es einmal und geben mit Ihren Füßen voran."

Richtig, Männeken!" erwiderte die sette Stimme. Und dann horte man, wie der Besitzer derselben sich mit einigermaßen schwerem Athem abmühie. Das Resultat dieser Bemühungen waren denn nun anch zwei unsörmliche Beine, die sett am Schlage zum Borsichein kamen; unsörmlich, weil sie mit großen Filzstieseln versehen waren. "Seien Sie doch so gut, Männeken," sagte darauf der Besitzer der setten Stimme und der unsörmlichen Beine, "und ziehen Sie mir meine Filzstiesel ein Bischen aus, dann wird sich die Sache sich und und nach machen."

Und so geschah es. Die Filzstiefel wurden beseitigt, die baraus besteiten umbertappenden Führ auf das Trittbrett des Wagens dirisgirt; dann wurden zwei dick Aniee sichtbar, und somit wäre Alles gut gegangen, wenn der corpulente Passagier es nicht in diesem Augenblicke sür rathsamer gehalten hätte, statt vorwärts rückwärts ans dem Wagen zu steigen, zu welchem Ende er sich gewaltsam herum drehte und dadurch einen andern Theil seines Körpers zum Vorschein brachte, der so colossal war, daß beide Conducteure sowie der Stallsnecht in unauslöschliches Gelächter ausbrachen.

Jest hatte dieser lette Paffagier bas Pflaster bes Boses er-

#### Drittes Rapitel.

und als er fich nun in seiner ganzen Größe und Breite ba nate, schien er geneigt, jenes Lachen nicht ungnäbig zu , ja es sogar mit seinem eigenen freundlichen Lächeln zu be-

Doch blieben seine Züge hierbei auf halbem Wege stehen, und sperrte sich verwunderungsvoll auf, und er sagte: "Ei, usend, wer hatte das gedacht!"

un hatte aber Niemand anders diesen höchsten Grad der nderung und Theilnahme erregt, als der Packmeister Jeodor der in seiner ganzen Länge vor den erstaunten Augen des Sekretärs unter der Thür der Packkammer erschien.

uch Dose schien nicht minder gerührt. Er fuhr mit der über fein langes bürres Gesicht, und auf seinen Zügen malte te wehmüthige Freude, als er so plötlich dem alten Ramezegenüber stand.

Dofe!" sprach ber frühere Bombardier, jest Setretär Tipfel, atte ich nicht erwartet, Sie hier zu finden. Wie find benn eher an's Ende der Welt verschlagen worden?"

Das tam so nach und nach," entgegnete wehmüthig der Pact. "Zuerst fuhr ich aus der Residenz ab und zu, dann schickte
tich weiter weg, und zulest avancirte ich hieher als Pact. Es ist das freilich eine Beförderung; aber Unsereiner mit
poetischen Gemüth ist doch mehr an die großartigen Einrich-

der Residenz gebunden und fühlt sich hier so unter den — unter uns gesagt — durchans unbehaglich, ganz und cht an seinem Plat. — Aber kommen Sie doch von dem Boden hinweg; in der Packlammer ist es behaglich warm, men wir uns gegenseitig unsere Freude bezeugen. — Da ist sir, Sie haben den Vortritt, Herr Post-Sekretär. — Damit te der Packmeister seinem ehemaligen Kameraden und Untern, jest seinem Vorgesehten. Das ist der Lauf der Welt, igleich Dose innig überzeugt war von der Gerechtigkeit und theilichkeit der Behörden, welche diese Stellen zu besehen pflegen, und er hieraus blos auf große, ihm bisher unbefannt ges bliebene Eigenschaften des Bombardiers Tipfel schloß, so ward boch sein an sich schon gekränktes Gemüth durch diese Anstellung noch tieser verletzt.

Da saßen nun die Beiben in der Packtammer einander gegenüber, als der Mitternachts-Wagen endlich abgesahren war, und hatten Pluße genug, sich über vergangene Zeiten zu unterhalten. Der Bombardier behauptete, den Tag über so durch einander geschüttelt worden zu sein, daß ihm noch lange tein Schlaf in die Augen komme; die Wahrheit aber war, wie wir bereits wissen, daß er während der Fahrt, mit Ausnahme der Essenszeit, im Ganzen nicht eine halbe Stunde gewacht.

Gin schläfriger Rellner aus der Passagierstube, den Dose her bei gerusen, brachte ein paar Gläser Punich und ließ alsdann die beiden Wassengesährten allein. Der Postillon war begreiflicher Weise noch ausgegangen. Der Conducteur nebst Postspiß, welche vorhin Dose noch Gesellschaft geleistet, schankelten im eben abgesahrenen Wagen, und auf diese Art herrschte in der Packsammer Ruhe und Friede.

Der neue Postschreiber Tipsel hatte ben Lehnstuhl seines Freunsbes eingenommen, sein Haupt hatte er auf bas Seitenpolster geslegt; seine Füße hatten ihre Stützpunkte gesunden auf einem Paket in Wachspapier, in welches die nägelbeschlagenen Absäte nach und nach ein paar Löcher bohrten, was übrigens in diesem Falle weiter nichts zu sagen hatte; denn wie es auf dem Begleitschein hieß, ging die Verpackung auf Gesahr des Absenders.

"Ja, ja, so geht's!" sprach ber Setretär nach einer längeren Pause, während welcher er ben Inhalt bes Punschglases näher untersucht. "Da bin ich benn wieder in einem scheinbar sehr ruhigen Hafen eingelausen, einem ähnlichen, wie ich bamals leichte sinniger Weise verließ, als ich Solbat wurde."

"Gang richtig," bemerkte ber Padmeister Dose, "Sie waren Schreiber bei einem Abvotaten und wollten Offizier werben."

"Wie so Mancher," entgegnete Tipfel. "Aber Biele find berufen und Wenige find auserlesen. Ich glaube, so heißt ber Spruch."

"Wenige, sehr Wenige," sagte Dose melancholisch. — "Es ist mir noch wie heute, als Sie zur Batterie kamen, und der kleine H., und wo wir dazumal achtzehn Offizziers-Pflanzen bei der einzigen Batterie hatten. Dadurch waren sammtliche Unteroffiziere der Batterie geplagt und kamen in Schasben, dis auf den Unteroffizier Linken, delsen Fran als Marketens derin fungirte und von euch ein schones Gelb verdiente."

"Das ist wahr," antwortete Tipfel, "wenn sie überhaupt Gelb bekam, das heißt: pünktlich ihr Geld bekam. Doch mußte sie oft lange Zeit warten." — Der gewesene Bombardier schaute angerlegentlich an die Decke; nicht als ob er sich an etwas erinnern wollte, sondern als ob er die wenigen Gedanken, die sich bei ihm versammelten, wieder zu verabschieden gedächte.

## Biertes Rapitel.

In Folge eines Austaufches militarifcher und anderer Stinnerungen findet fich ber Badmeifter Doje febr aufgeregt, der Pofimeifter Tipfel aber febr ichlafrig.

"Lefen Sie auch hier zuweilen Zeitungen?" fragte nach einer Weile ber neue Boftichreiber.

"Selten," entgegnete Dose, "ja, so gut wie gar nicht; wenn ich barin was suche, so sind es die Anzeigen, und da freue ich mich jedesmal, wenn ich einen bekannten Namen finde und mich so der alten guten Zeit erinnern kann. Es war doch damals eine glückliche, hochst vergnügte Zeit."

200

"Was! so lange wir dienten?" fragte fast erschrocken ber bide Postschreiber.

Dose nickte traurig mit dem Kopfe, dann suhr er sich mit der Hand über die Augen, und etwas, woran er in diesem Augenblicke gedacht, brachte ein schwerzliches Lächeln auf seinem mageren Sesichte hervor. — "Was macht denn die Vinerva?" fragte er endlich.

"Die Minerva?" wieberholte ber Postschreiber und Iniss dabei das linke Auge zu, augenscheinlich in der Absicht, nachdenklich auszusehen. "War das ein Schatz von Ihnen?"

"Das war mein Geschütz," sprach Dose mit ziemlich entrüstetem Lone, "und, wenn Sie wollen, als solches auch mein Schatz. — Aber man kann Ihnen bergleichen nicht übel nehmen," suhr er lächelnd fort, "denn ich glaube, Sie haben in Ihrer ganzen Dienstzeit nicht zehn Mal exercirt."

"Ja, bas ist wahr," entgegnete schmunzelnd der gewesene Bombardier. "Wenn die Andern braußen in der Kälte standen oder in Schnee und Regen, da war ich broben bei meinem Feldwebel. Es war im Grund ein guter Kerl, der alte dicke Lössel, und wenn wir so recht sleißig waren, dann machte er gegen zehn Uhr seinen Wandschrank auf, rief uns zu: Batterie Halt! Im Avanciren prost ab! — Mit Kartätschen geladen! — Feuer! Und dann warsen wir Feder und Papier bei Seite, und Jeder besam einen soliden Bitteren und ein Stück Brod und Käse. — Das waren die Sonnenblicke meines Militärlebens."

"Tipfel, Tipfel!" sagte ber Padmeister. "Und bebenken Sie nun, jest sind Sie Postschreiber geworden; Sie haben wahrhaftig mehr Glück als Ber — — gnügen."

"Hatten auch unsere großen Plagen: die Wachen. Damit beftrafte uns der dicke Löffel, wenn wir etwas angestellt hatten. Sie wissen, er hatte so eine dunne heisere Stimme; wenn er mich also auf dem Strich hatte, mußte ich ihm auf den Compagnie-Besehl sehen: Zur Wache auf Fort Nr. IV — Bombarbier Tipfel. Und wenn ich ihn erschrocken und fragend ansah, sehte er lächelnd hinzu: Das macht gesund und verdünnt das Blut. Leiber darf ich selbst keine Wache thun, dehhalb din ich auch wahrhaftig so gefährlich im Zunehmen begriffen. — Was konnte der aber im Essen nicht alles ertragen! — Apropos, Männesen!" unterdrach hier der Selretär den Strom seiner Rede, "da wir gerade vom Essen reden, so kann ich Sie versichern, daß ich einen Mordhunger habe; wäre nicht irgendwo etwas auszutreiben? In dem Falle plaudere ich gern noch ein paar Stunden mit Ihnen; denn morgen," sehte er seufzend hinzu, "fängt das Geschäft an, und da wird's genug zu thun geben."

Der Packmeister rief abermals den schläfrigen Kellner; doch war dieser junge Mann so schlaftrunken, daß er kaum auf seinen Füßen stehen konnte, und als ihm Tipsel endlich verständlich gemacht hatte, er solle etwas kaltes Fleisch und Brod bringen, irrte er wie eine geängstigte Fliege an den Wänden vorbei, und es war ihm längere Zeit unmöglich, die Oeffnung, zu welcher er hereingeskommen, wieder zu erkennen. Dose half diesem mangelnden Beswucktsein auf etwas soldatische Art nach, wodurch der Kellner einisgermaßen erschrack, aber vollständig auswachte und hiedurch im Stande war, das Verlangte schnell herbei zu bringen.

Tipfel hatte unterbessen über etwas eifrig nachgebacht und sagte jeht: "Ich habe mich besonnen wegen ber Minerva."

"Run ?" fragte Dofe gefpannt.

"Die Minerva," fuhr der Posischer fort, "wurde der Gesschütz-Revisions-Compagnie übergeben, welche ihr Gestell für sehr wackelig erklärte. Da sich auch herausstellte, daß man ihr, um fle zum Felddienst beizubehalten, ein neues Zündloch einschrauben müsse, so wurde sie bei Seite gestellt und dient jest als Exercir-Geschütz."

"Was?" rief ber Packmeister wahrhaft entrüstet aus. "Die

Laffette ber Minerva sei wackelig gewesen? Ich habe sie boch aus meinen Händen gegeben als eine der solidesten Lassetten der ganzen Monarchie. — Die Minerva — Nr. 4 — der Stolz der Batzterie! Es gab nichts Untadelhafteres als dieses Stück mit Bestpannung."

"Ja, sie hatte aber ein Unglück bei dem letzten Mandver," fuhr der Bombardier mit kaum vernehmlicher Stimme fort, denn er taute an einem übergroßen Stück Kalbsbraten. "Die Batterie sollte über einen Graben setzen, und weiß der himmel, wie das kam — kurz und gut, das Geschütz warf um."

"Dein Gefdin !" rief fchmerzooll ber Padmeifter.

"Die Deichsel brach, ein Rab auch, bas weiß ich; bas Stangen-Handpferd wurde bedeutend verletzt."

"Der Rosmus ?"

"Ich glaube, Männeken, daß er so hieß. — Rurz, es war ein Unglückstag; auch der Geschützschrer stürzte mit seinem Pferbe, und badurch verletzte er sich so, daß es ausrangirt wurde."

Mein Cato ausrangirt!" jagte Doje und faltete, von tiefem Schmerz erfüllt, seine Hände. "Das erste Dienstpserd der Christenscheit! Es geht zurück mit der Monarchie. Das sind bose Vorzeischen!" — Bei diesen Worten sant der Packmeister zerknirscht auf seiner Kiste zusammen und hatte wahrscheinlich sein Haupt vershüllt, wenn die Schöße seines Rockes nicht so gar kurz gewesen waren. — "Und wie lange kam der Geschützsichver dafür auf's Holz?" fragte er sobann nach einer längeren Pause mit tiefer Stimme.

"Ich glaube, er wurde gar nicht bestraft," entgegnete Tipfel, "benn man sah die Sache als ein Unglück an."

"Als ein Unglud?!" wieberholte Dose und blidte an die Dede empor, als wollte er sagen: Hörst du es auch, Herr bes Hims mels und der Artillerie! — Und nach einer längeren Pause sehte er noch hinzu: "Zur Zeit unseres Obersten von T., dem Gott im himmel ein großes Commando verleihen moge, wäre das

#### Biertes Rapitel.

nei Tagen nicht abgegangen nebst einem Schlag auf ben und einigen Taufend-Millionen-Hunben. Dat hat fich viel et!"

ta, sehr viel," antwortete Tipfel, "wir wollen später barüber

das tommt babon," fuhr Dofe fort, "weil man es ben ge-Unteroffizieren fo leicht macht, ben Dienft ju verlaffen und il-Anftellung gu befommen. Batte ber Dajor freunbicaft. mir gefagt : Dofe, Er ift ein Rarr! bleib' Er bei ber Batolche Leute tann man nicht entbehren: - ich ware mabre ticht fortgegangen, Nro. 4 mare nicht gefturgt, Rosmus to hatte man nicht ausrangirt, und bie Minerba ware nicht geworben! Aber ba waren wir überfluffig, ba wurben nen Batterieen bemobil gemacht, ba bieg es: man muß bie Leute avanciven laffen. - Gott ber Berechte! Und wir bamals mit Bergnugen fort! Wenn man fo, wie unfereins, wanzig Pferde unter Commando gehabt hat, und mit feifout ale unumforantter Berr auf einem Dorfe allein lag, Gaft gebeten bom Burgermeifter, bom Schulmeifter, ja, t bom Pfarrer, und foll bann jurud in bie Raferne mit brobe, ohne Rugel- und Rartatichwagen, bas tommt einem in. Unterschrieb ich boch bamals meine Rapporte: Feobor eschühführer ber bierten reitenben Batterie, zweite Abtheilung, Brigabe, Commandirenber in Rieberbuhl. - Das war ge-, als wenn ber oftereeichische General fcreibt : Commanin Siebenburgen. - Und nun follte ich gar nichts mehr Meicht noch mein Gefchut verlieren; benn es bieg bamale, ten nur bier Stud bespannt baben. Es ware mein Tob geni ber Batterie ju Fuß herum ju laufen; beghalb zeigte ich ne filberne Schnalle und murbe alabalb Boft-Conducteur." r gewesene Bombarbier vertilgte mit großer Aufmertfamteit t bon Brob und Ralbabraten, und nagte babei bie Rnochen

1

fo rein ab, daß eine Maus nach ihm nicht satt geworben ware. Als dieses Geschäft beendigt war, stieß er einen tiefen, nachdentlichen Seufzer aus, wälzte sich in dem Lehnstuhl auf die rechte Seite, wodurch sich der Riß in dem Wachstuch-Palet unter seinen Füßen bedeutend vergrößerte. — "Seien Sie froh," sagte er nach einiger Zeit, "daß Sie von der Batterie weg sind! Es hat sich doch viel geändert. Später wehr davon."

"Ach ja!" entgegnete Dose mit kummervollem Gesicht, "bas erfährt man alles noch früh genug. Aber sagen Sie mir jest bor allen Dingen, lieber Tipfel, wie sind Sie eigentlich zur Postschreisberei und hieher gekommen? Allen Respekt vor Ihren Kenntnissen, aber bazu gehört boch ein Bischen Protektion."

Bei biefen Worten tniff ber dicke Bombardier luftig lachend sein linkes Auge an, und er lachte babei in ber That mit bem ganzen Körper, benn diese schwere Masse zitterte bergestalt, daß der Lehnstuhl bedentend schwankte. "Diel Lehteres," sagte er, nachdem er wieder zu Athem gekommen, "viel Protestion. Ich habe diese Stelle dem dummsten Streich weines ganzen Lebens zu verdanken, einer sehr unüberlegten Handlung, die aber durch Zusammentressen verschiedenartiger Umstände zu einer außerordentlich samosen wurde. Schade, daß Sie nie Zeitungen lesen, sonst hätten Sie darin eine Gesschichte lesen können, wie durch die Kaltblütigseit, durch die Energie, durch das taktbolle Benehmen eines Bombardiers der Just-Artillerie ein entsprungener Retten-Gesangener wieder beigebracht wurde."

"Davon habe ich gehort," erwiderte Doje. "Es hat mir's ein Post-College erzählt, der hier durchkam."

"Nun benn," sagte Tipfel und richtete seinen Ropf mit ber größten Anstrengung in die Hohe, welcher burch diese, bei ber Lage bes Bombardiers sehr verdrehte Stellung sich tief roth sarbte: "dieser taltblütige, energische Mann mit dem taktvollen Benehmen war Niemand anders, als — ich selbst."

"Sie ?" rief erstaunt Dofe. "Es bieg aber boch bei ber Be-

schichte, ber Bombarbier, bem bies geschehen, fei bei biefer Gelegenheit von seiner Wache gelaufen."

"Nun ja, zufällig."

"Und habe besertiren wollen," fuhr ber unerbittliche Dofe fort.

"Ach was, Narrenpossen!" versetzte Tipsel, "Sehe ich aus wie Jemand, der desertiren will? — Aber Sie haben Recht, Dose: man hat damals so was gesagt. Ich wurde auch mit einem guten Freunde gehörig eingestedt, und nur unserer genauen Bekanntschaft wit hochgestellten Personen hatten wir's zu danken, daß wir mit ein paar Tagen Arrest glücklich bavon kamen."

"Ei ber Taufenb!" entgegnete Dofe. "Und biefe hoben Perfonen halfen Ihnen weiter ?"

"Co ift's," gab ber ehemalige Bombarbier mit wichtiger Diene zur Antwort und versuchte feine ftrickartige Halsbinde etwas in bie Breite zu ziehen, was ihm aber nicht gelang, ba fie von feinem feisten Unterkinn augenblicklich wieber herab rutschte. — "Wir waren bei biefem Unternehmen unfer zwei betheiligt, ich und einer meiner Befannten, ein ficherer Bombarbier Robert, bon ber reitenben Artillerie, unter und gefagt, ein berfluchter Rerl; lief allen Dabchen nach und hatte erftaunliches Glud bei ihnen. Run feben Gie, bei fo einer Geschichte tam es vor, bag ich ihm zu Lieb' meine Bache verließ - gewiß nur ihm zu Lieb! bas tonnte mir bie gange Batterie bezeugen — und ich febe auch wahrhaftig nicht aus wie Jemand, ber einen ruhigen Posten, wie fo eine Bache, freiwillig verläßt. - Ich half ihm alfo, und babei wurden wir erwischt und Diefe Liebesgeschichte betraf aber bie Tochter eines eingestedt. Mannes bon großem Ginfluffe; Robert, ber berfluchte Reel, wußte fich obenbrein einen Empfehlungsbrief an ben Bater bes Dabchens zu verichaffen, und baburch tam er in's haus hinein und ich aus bem Untersuchungs-Arreft heraus. Ja, noch mehr; jener herr em: pfahl mich ber Post-Berwaltung, und ba bin ich nun hieber geichidt worben, als mohlbestallter Setretar."

"Das find merkwürdige Geschichten," sprach Dose lächelnd. "Das heiße ich Glück haben! — Und der Andere?"

"Der Bombardier Robert wurde aus zweierlei Gründen aus C. fort nach der Hauptstadt geschickt, und das hatte der Papa sehr gut arrangirt. Erstens sollte er dem jungen Mädchen aus den Augen kommen und zweitens was Tüchtiges lernen, um bald Ofsizier zu werden. Er ist jeht auf der Artillerieschule und wird nächstens sein Szamen machen können."

"Alfo boch babei geblieben? Das ist recht bon ihm."

"Ja er hatte alle guten Aussichten," entgegnete Tipfel. "Ich sprach vorhin von Beränderungen, die bei uns vorgefallen."

"Run, was die Beränderungen anbelangt," versetzte Dose ber-

ftimmt, "bie werben ihm nicht viel helfen."

"Im Gegentheil," antwortete der ehemalige Bombarbier; "ihm können diese Beränderungen wohl nüten, uns freilich nichts. — Aber lesen Sie denn gar keine Zeitungen ?"

Doje fcuttelte betrübt fein durces Saupt.

"Ja, in dem Falle wundert es mich nicht, wenn Sie nichts erfahren," versetzte Tipsel. "Da unten ist einigermaßen der Teusel los; man spricht davon, und mit vieler Gewißheit, daß nächstens die vierte, die sechste, die siedente und achte Brigade mobil gemacht werden."

Bei diesen Worten hatte man das Gestätt, die Haltung bes ehemaligen Unterossiziers sehen sollen! Seine Augen, die er weit ausgerissen, funkelten in höchster Freude, sein etwas zusammengessunkener Körper richtete sich straff in die Höhe, er erhob sich langsjam von der Kiste, stellte sich aufrecht hin; den Neinen Finger der Linken an die Hosennaht haltend, suhr er mit der Nechten militärisch grüßend an seine Stirn. Dabei sah er seinen Kameraden mit einem unaussprechlichen Blide an, und nachdem er ihn derzgestalt ein paar Sekunden lang sixirt, sprach er mit tieser, etwas zitternder Stimme: "Herr Postscher, Sie sind als solcher mein

, und ein Borgesetzter barf um Alles in der Welt einem en teine Unwahrheit sagen, und ich bitte Sie nochmals, t Sie mir das Wort von vorhin und sagen Sie mir: f und wahrhaftig wahr, daß die Brigaden mobil geden?"

war nicht wenig erstaunt über bas sonderbare Benehackmeisters; doch beeilte er sich, ihm eine Antwort zu
n Dose blieb aufrecht vor ihm stehen, die Hand an den
nd, in der allermilitärischsten Haltung, mit einem erollen, sast ängstlichen Ausbruck in den Gesichtszügen.
ist es wahr, was ich vorhin gesagt, versicherte Tipsel;
zien werden mobil gemacht und ziehen aus mit gefüllter
Rartätschenwagen; ja, was noch mehr ist: diese Rugeln
schen werden wahrscheinlich nächstens gebraucht werden."
bas ist wahr, wirklich wahr?" rief der ehemalige Unund sein Auge leuchtete vor Frende und Lust.

iß; die Befehle zur Mobilmachung find schon an das mmando gelangt."

cah!" schrie nun Dose und warf seine Hande jubilivend ne; "abermals Hurrah! und zum dritten Mal Hurrah!" ichrie er nicht schüchtern hinaus, sondern so laut und is der wachthabende Setretär nebenan erschrocken sein nete, mit dem Ropse heraus suhr und fragte, ob eine de in die Postkammer eingebrochen sei.

Frage bernhigte den aufgeregten Packmeister einigermaßen ihn erwachen aus seinem Freudenrausche. Er setzte sich die Riste nieder; doch konnte er sich nicht enthalten, gnale zum Angriff und heftigen Feuern vor sich hin zu and dazu mit den Füßen den Sturmmarsch zu trommeln, bei Mandvern von der Infanterie gehört.

hatte ftill lächelnd diesem Paroxysmus zugeschaut und dabei ein, Dose fühle gerade wie er selbst und freue fich

so unsinnig, weil er, in Anbetracht, daß es da unten bald losgehen würde, sich glücklich schape, hier in der entsernten Gränzstadt bei dem ruhigen Postdienst so weit vom Schusse zu sitzen. Er hatte gar teine Ahnung davon, welche Kampsbegierde in der Brust des ehemaligen Seschühführers wogte. — "hier ist ein ganzes Patet Zeitungen," sagte der Postschreiber nach einer Pause, "ich habe sie zufällig mitgenommen, und Sie können daraus den Sang der Begebenheiten lesen, es ist eine merkwürdige Seschichte, ganz uns glaublich."

"Geben Sie ber!" bat eifrig ber Padmeifter.

"Da sind sie, legen Sie's nur hin bis morgen, es ist jetzt wahrhaftig Zeit, daß man sich nach einem Bette umsieht. Der Kalbsbraten ist verschwunden, der Punsch ausgetrunken. — Ich habe gut gegessen und gut getrunken, Männeken, jeht ist es nicht mehr als billig, daß man nach diesen Anstrengungen dem ermattes ten Körper einige Ruhe gönnt."

Dose fand dieses Begehren bes Kameraden vollkommen gerechtsertigt; der ichlaftrunkene Kellner aus der Passagierstube wurde zum dritten Male herbei beschieden, und da neben dem Postgebäude glücklicher Weise der erste und beste Gasthof des Ortes lag, so hatte Tipsel nicht weit zu gehen und lag schon eine Viertelstunde später in seinem Bette, schlief den Schlaf des Gerechten und schnarchte dazu, daß es klang, als seien ein Dupend Schreiner der schläftigt, die hartnäckigsten und dicksten Mahagoni-Blocke zu durch sägen — lauter Astknollen.

# Fünftes Rapitel.

jes bon bem bergangenen Leben bes Badmeifters vorlommt, fowie großen Entichlug berfelbe faßt. Der geneigte Lefer macht folleflich bie Befanntichaft eines bavonnetfechienben Pofimeifters.

brauchen nicht erft zu fagen, daß Feodor Dofe unberbeis t; wer den Charafter und bie erhabenen Gefinnungen, hochpoetische Gefühl biefes merkwürdigen Mannes etwas Auge gefaßt, wird unfere Anficht vollkommen theilen, ild' hochstrebenber Charafter nicht bagut geschaffen ift, bie & Cheftanbes gu tragen, ja, nicht einmal bie Rojentetten au bulben. Dofe hatte bei feinem funfzehnjahrigen Disomohl in bem Garnisons-Orte ben Eroberungs-Berfuchen enber Rochinnen und beuteluftiger Dienstmadchen fiegreich en, als auch in ben Cantonirungs-Quartieren ben wirtebabten Antragen einer Schulmeiftere Tochter und einer ichen Steuerbeamten-Wittme, bie ihn als zweites Opfer langfamen Martertobe liebevoll ertoren batte. Ale Dofe Irftand berließ, mar er volltommen frei; tein weibliches rte ibm fanfte Thranen nach; feine Grinnerungen britchte eine leichte, aber bennoch berbrießliche Geschichte mit einer en Dafcherin, beren Schlingen und Banben er fich nur bundigen Ausspruch bes frangofischen Befegbuches entgog. n Sout er gelebt, geliebt und gefünbigt.

wollen aber mit dem eben Gesagten den geneigten Leser richt auf die Bermuthung bringen, als sei Dose ein Weisein Berächter des schönen Geschlechts gewesen — im Gesdose war galant, unternehmend, seurig, zuvorkommend; I' diesen Punkten, die zur Angrisse-Theorie gehören, verst hauptaugenmerk eines Augen Soldaten nicht und wußte

fich beständig einen Mugen Rudzug offen zu halten. - ! fuhr er mit bem Gilmagen, wie wir bereits miffen; er reis und Racht; er machte ben eblen, fürforglichen Ritter bei all men, bie fich feinem Schuge anvertrauten, er betrachtete ein ihm übergebenes Heiligihum, als unverletlich, furg, te übrigen ihm anbertrauten Poftstude und Briefe, Die man et nicht angreifen barf, nicht untersuchen, nicht burchlefen. De gartfühlenber Conducteur in ber weitesten Bebeutung bes 2 ja er stellte eines Tages ben Antrag, die Bost-Bermaltung ihm gestatten, die Hemm-Maschine feines Wagens andern gu indem er burch unborfichtigen Bebrauch berfelben - fie war lich neben ihm unten am Sibe angebracht - in unange leicht zu migbeutenbe Berührungen mit feinen weiblichen Paffgerathen tonne. Wir bezweifeln fibrigens, ob bie Boft-A biefes Bartgefühl berftanben, und glauben, bag bie Bemm-Di an ihrem alten Plage blieb.

Da wurde Dose zum Packmeister befördert und kam hi biese entlegene Gränzstadt. Anfänglich versprach er sich vo dieser nahen Gränze eine Menge romantischer und hochpa Abenteuer, Schleichhändler-Romane, welche den Räuber-Gescho ähnlich sind, und bergleichen mehr. Doch sand er sich wie so oft im Leben, bitter getäuscht, und das Städtchen sehiger Aufenthaltsort — gehörte zu den allerprosaischsten des. Auch war die Lage durchaus nicht so malerisch, wie Phantasie dieselbe sür eine Gränzstadt unbedingt verlangt war kein wilder Wald mit tiesen Schluchten, durch wel Schmuggler, gesolgt von riesenhaften Hunden, auf und niet terten; da war nichts als nüchterne Fruchtselber, und was einen Wald nannten, das war eine Gruppe von sechs Birk einem Tannenbaum, in bessen Schatten die Honoratior Somntags ihren Kasses zu trinken pslegten.

Dofe war hieher getommen mit bem guten Borfage, La

### Fünftes Rapitel.

r wunderschön zu finden. Er langte zur selben Nachtvie gestern der Bombardier Tipsel, und als der Pactersten Morgen seines Hierseins erwachte, sand er, daß
sähnte Vorsatz ganzlich unausführbar wäre. Wir könrschweigen, daß Dose's Gemüth hierüber sehr betrübt
beist brauchte Nahrung, seine Augen mußten etwas
alerisches sehen, sein poetisches Gefühl drohte bei dieser
und Birken-Prosa unterzugehen.

"X

Befühl, verbunden mit der Exinnerung an seine früher verlebte Militärzeit, hatte ihm bald seinen jezigen a, seine Stellung unbehaglich gemacht. Nur die Frage: n, wenn er den Postdienst verließ? war ihm dis heute en unmöglich gewesen. Da brachte der harmlose Tipsel Bericht von der Mobilmachung der so geliebten Arde den ehemaligen Unterosstzier auf einmal mit sich lare.

dern Morgen schritt Dose mit weisen Schritten in der auf und ab. Er war in der Nacht wo möglich um ewachsen. Zuweilen blieb er vor den Paketen stehen, geordnet auf Hausen dalagen, wandte sich aber alsverächtlich davon ab, drehte sich auf dem Absah herum, we auf die Seite und sagte zu sich selber: "Das Bater-— Und wie wir schon Eingangs dieses Kapitels dem er versicherten, so sesselte den Packmeister nicht das die kleine Gränzstadt, was ihn verhindert hätte, dieolge zu leisten.

te Post-Setretär hatte sich, weil er heute seinen Dienst ite, ziemlich frühzeitig und seufzend dem Bette entwunirte im Nebenzimmer Briese und schrieb Begleitscheine prenden Conducteure, daß es eine Lust und Freude war. harmloses Gemüth hatte mit großem Wohlgesallen das äuschlose Städtchen begriffen und war glücklich, ein

5 15 (

Aftil gefunden zu haben, wo er ungeplagt von dem Geräusche ber Welt, still betrachtenb leben, b. h. effen, trinken und schlafen konnte.

Dofe hatte icon mehrmals einen Schritt an ben Schalter gethan, um bem Freunde mitzutheilen, was ihm auf bem Bergen liege. Doch hatte ihn bis jest ber Refpett vor bem Borgefesten abgehalten, den ehemaligen Rameraden anzurufen. Gludlicher Weise aber für ihn legte ber Gefretar in biefem Augenblide bie Feber nieber, entichte außerft langfam von feinem Stuhle herunter und trat au bas Genfter, welches in die Backlammer führte. Dofe naherte fich alsbalb und bat ihn, einen Augenblick in bas Rebengemach zu treten. Tipfel gehorchte, wenn auch langfam, und als er fich in bem Wachtzimmer auf bem großen Lehnftuhl niebergelaffen, theilte Dofe bem auf's Bochfte überrafchten Boftichreiber feinen Entidluf mit, ben Civilbienft ju verlaffen und jur Batterie gurud zu tehren. Diefer, ber fo etwas gar nicht begreifen tonnte, fah ihm beforgt in bie Augen, ob fich nicht bort eine Spur aufteimenben Dahnfinns entbeden ließe. Aber ber Blick bes ehemaligen Unteroffiziers war rubig, groß, ebel. "Das Baterland ruft," fagte er, "und seinem Dienfte auf bem blutigen Feld ber Chre werbe ich mich treu und gewiffenhaft widmen."

Dagegen ließ sich nun nichts einwenden; Tipfel war überhaupt viel zu faul, um sich die Mühe zu geben, Jemanden von einem einmal gesaßten Entschlusse abzubringen; ja, nicht einmal sich selbst mochte er bei ähnlichen Beranlassungen Borstellungen machen, und so tam es denn oft, daß man bei ihm für Charakterflärke ausah, was eigentlich nur übermäßige Faulheit war.

"Roch im Laufe bes heutigen Morgens," fuhr ber Padmeister fort, "werbe ich mich zum Herrn Postmeister begeben, um bemselben meinen Entschluß kund zu thun. Ich bin überzeugt, es wird ihm schmeicheln, daß einer seiner Beamten sich zum bevorstehenben Kriege bei der Armee melbet. Und wenn er auch hieran keine

### Fünftes Rapitel.

Freude hatte, jo läßt er mich bennoch gern ziehen. Ich war eständig ein großer Dorn im Auge, und es machte ihm einen i Strich burch eine gewisse Rechnung, als ich hieher versetzt; benn meinen Posten hatte er einem seiner Schützlinge versen."

Lipfel, ber ben Entichlug bes Badmeifters, feinen fo behage und angenehmen Boftbienft zu verlaffen, für bas größte Uns anfah, bas ben ehemaligen Rameraben nur treffen konnte, es für seine Pflicht, ihn wo möglich von bem Abgrunde augieben, in welchen er mit gleichen Fugen fpringen wollte, hatte ihm zu bem 3wede gern fraftige Gegenvorstellungen ht. Doch lag er zu behaglich in bem alten Leberfluhle, unb re in diesem Augenblicke wahrhaftig zu parteilich gegen seis beist gewesen, ihn fo febr anzustrengen, wahrend ber Rörper lich ausruhte. Deghalb begnügte er fich mit ber einfachen : "Aber, Dofe, haben Sie bas fich auch reiflich überlegt?" "Das werben Sie sogleich jehen," erwiderte sehr ernfthaft ber teifter. "Es ift bie Stunde, wo man ben Poftmeifter fprechen und ich werbe die Sache noch heute am Morgen in's Reine m, damit meiner Abreise - noch heute Abend - nichts entfleht."

Der Post-Sekretär hatte schon die Augen zu einem kleinen ise geschlossen, sonst würde er sich doch wohl laut verwundert .. So aber begnügte er sich mit einem gelinden Grunzen, es vielleicht auch etwas heißen sollte, was aber kein Mensch itande war, zu verstehen.

Dose ließ sich unterbeffen bei dem Postmeister anmelben und e auch sogleich vorgelaffen.

Dieser war ein Neiner bider Mann mit gewaltigem Bauch, r bes Morgens in einen rothseidenen Schlafrod gehüllt hatte, var vordem Hauptmann bei ber Infanterie gewesen, und ba er Waffenart für die erste unter allen anderen hielt, so wählte er auch feine Beamten möglicherweife barunter aus und aus nicht zufrieben bamit, bag man ihm zu Conductenre meiftern und bergleichen fo biele Unteroffigiere von be einschob. Der Boftmeifter bieg Dachfinger, eigentlich & Dachfinger, obgleich weber auf ber genauesten Poste noc Die Guter verzeichnet waren, welche bas Glud hatten, bem namen bes Boftmeifters abgeben zu burfen. Deffen hieß die Postmeisterin gnadige Frau und ber fechsjahr ling ber fleine Berr Baron. Wir muffen aber babei ge lettere Benennung nicht bor ben Ohren bes Bateri werben burfte; überhaupt mar ber Boftmeifter ein Mann, febr befannt mit feinem Dieuft und beghalb auß geschätt bon feinen Borgefetten. Da aber tein Denfd Welt volltommen ift, fo batte auch ber Berr bon Dad Paffionen, zwei ichwache Seiten, zwei Stellen, wo er fb Das war erftens eine Leibenschaft für Singvogel aller zweitens eine ihm bon ber Infanteriezeit nachgebliebene für bas Bagonnetfechten. Lettere Runft bielt er filr und wichtigfte auf Erben. Sein Bebienter, ein ehemal terift, mußte bes Poftmeifters Cobn barin unterrichten, bei gehorte es ju bes Baters liebsten Studien, wenn e falls biefem angenehmen Beitvertreib wibmen tonnte.

Herr von Dachsinger hielt das Bahonnetsechten fi aller Bertheidigungsarten, und er war fast baran, zu g selbe könne, wie einen Säbelhieb oder Lanzenstich, t seindliche Augel abwehren. Er hatte schon einmal dar bei der General-Post-Direktion darauf anzutragen, sämn ducteur-Stellen mit des Bahonnetsechtens kundigen Leuten um etwaigen Raubanfällen frästig begegnen zu könner aber auch, um es einem Artilleristen oder Kavalleristen zu machen, eine Conducteur-Stelle zu erhalten.

Sodlanbert Berte. V.

### Fünftes RapiteL

r Postmeister war, als Dose sich anmelden ließ, gerade im seinen Singvögeln ein Frühltüd zu reichen, und er ließ Ameister augenblicklich eintreten. Dabei rauchte der Herr singer aus einer langen Pseise, wie er beständig zu thun und diese sehr lange Pseise hatte einen doppelten Zwed: enn er auf und ab ging oder mit Jemand sprach, so geser er sie nebendei, um die Griffe des Bahonnetsechtens mit n durchzumachen.

sbald Dose eintrat, nahm der Postmeister eine Stellung zur ein, indem er die Pfeise vor die Brust hielt, das Mundsich oben. Dose trat militärisch grüßend näher, worauf der ister diesen günstigen Moment nicht vorbeigeben lassen konnte, gen die Brust des Untergebenen einen Ausfall zu machen. r ersten Stellung ging er in einen Onartstoß über, sprang in eine kunstgerechte Abwehr, nahm alsbann die zweite ig an und schulterte hierauf ruhig seine Pseise.

iese Mandver, die Dose längst kannte, waren nicht im , ihn einzuschüchtern, ja sie ermuthigten ihn; denn er wußte, : Postmeister sich bei solchem Benehmen in recht guter Laune

Der Herr Postmeister werben verzeihen," fagte ber Untergebene, n gekommen, um eine große Bitte vorzutragen."

err von Dachsinger that ein paar mächtige Züge aus der und nahm dieselbe alsdann leicht zur Abwehr vor sich hin. Der Herr Postmeister werden wissen," fuhr der ehemalige isigier fort, "daß da unten im Lande, wenn ich mir erlauben nich so auszudrücken, der Teusel los ist."

Ja allerdings!" antwortete ber also Angeredete, und machte inen wüthenden Ausfall mit Terzstoß nach links.

Die Armee wird auf den Kriegsfuß gesetzt, die Artillerieen mobil gemacht, und man verlangt nach tlichtigen und dienten Unteroffizieren." "Ja, es wird was geben," versetzte eifrig der Herr von Dachsfinger, "und dann passen Sie auf, mein lieber Dose, welchen uns säglichen Ruten es haben wird, daß unsere Insanterie so vertraut mit dem Bahonnetsechten ist. Die seindliche Ravallerie wird hiesdurch ganz unschädlich. Haben Sie mich schon gesehen mit zwei Reitern sechten? Ich glaube, ich habe das einmal ausgeführt, so lange Sie da sind; sich zwei Husaren vom Leib zu halten, ist keine Aleinigkeit. Ohne Schuß — wohl verstanden! Denn mit Schuß nehme ich es mit dreien auf. — Haben Sie mich damals sechten sehen?"

"Bu Befehlen, Herr Postmeister," antwortete Dose. "Ich erinnere mich bieses Ereignisses."

"War freilich nur kleine Arbeit," fuhr ber Chef fort. "Reine gewandten Leute, keine flüchtigen Pferde, aber doch fah man deut= lich ben Segen biefer Fechtart."

Dose pflichtete den Worten des Vorgesetzen eifrigst bei, obs gleich der Borfall, den berselbe erwähnte, ihm damals keinen übers aus günstigen Begriff von dem Bahonnetsechten beigebracht hatte. Zwei Postillone, ehemalige Trainsoldaten, auf halb lahmen und ganz blinden Pserden, hatten natürlicher Weise mit der größten Schonung und Vorsicht gegen ihren Vorgesetzten mandvrirend mit diesem gesochten.

"Man wird das erleben," sagte ernst ber Postmeister, nachbem er seine Pseise geschultert, "man wird noch so weit kommen, der Artillerie ebenfalls die Gewehre wieder zu geben und sie ebenso genau in dieser Fechtart zu unterrichten, wie in dem Bedienen ihrer Geschliße. — Aber tvas haben Sie von mir gewollt? — Lassen Sie hören!"

"Ich erlaube mir, dem Herrn Postmeister zu sagen, daß ich gehört, man suche, namentlich bei der Artillerie, alte, gediente Unteroffiziere für den Dienst wieder zu gewinnen; deshalb geht meine unterthänige Bitte an den Herrn Postmeister, mir einen

5 15 (

### Fünftes Rapitel,

ägigen Urlaub nicht verweigern zu wollen, damit ich nach t kann zu meiner Brigade und dort den Berfuch machen, mich wieder aufnimmt und einstellt."

h!" erwiderte ihm rasch der Postmeister und berührte mit martstoß fanft die Brust seines Untergebenen, "das nenne einen löblichen Borsah!"

nd werben mir der Herr Postmeister diesen Urlaub nicht rn?"

bo benken Sie hin! bas hieße ja gefrevelt gegen ben Wunsch jestät unseres allergnäbigsien Königs; solche wadere Dlänner halten ware ja eine Gunbe!"

er von Dachfinger bachte neben biefen Worten, die ihm von Herzen tamen, auch baran, wie angenehm es sein Asbann die Packmeistersstelle mit einem des Bahonnetsechtens 1 Infanterie-Unteroffiziere besehen zu können.

schulterte seine Pseise und ging einigemal im Zimmer auf , immer dicht an den Wänden und tief in Gedanken. aber tradersirte er das Zimmer und trat vor den Packshin, die Pseise hoch gehalten, zum Anschlag bereit, wie es sichtiger Tirailleur zu machen pslegt, der sich einem versu Gebüsche naht. "Teusel, Teusel!" sprach er nach einer "da fällt mir eben ein, daß es mir unerklärlich ist, woher genau wissen können, daß es drunten im Lande einigers Spektakel gibt. Wir halten doch hier so gut wie gar keine en, und außerdem war ich bemüht, keine Rummer auszus vorin sich etwas besindet, das den Leuten ihre Köpse aufs unte. — Haben Sie Briese?"

nas nicht," entgegnete Dose etwas beunruhigt. "Doch traf einer meiner Bekannten hier ein, ber neu ernannte Post-

ub der hat Ihnen diese Neuigkeit mitgebracht?" fragte "Borgesette, wobei er seine Pfeise mit beiben Handen rasch

und so eilfertig und heftig erhob, als parire er einen kraftigen Sabelhieb. "Ich muß mich ba vorfeben!" fagte er. "Zum Teufel auch! Das tonnten wir bier brauchen, wenn bie Boft-Setretare felbst fich unterfingen, bergleichen Rachrichten gu verbreiten! Tipfel ift bon ber Artillerie; ich mochte fagen, leiber, und lagt fich befihalb leicht zu rafchen Sanblungen hinreißen. Ware er Infanterift, fo würbe er bas Bayonnetfechten flubirt haben, und biefe Runft, mein lieber Dofe, gibt bem Manne etwas Berfcloffenes, etwas Umfichtiges; fie wird bei einem braven Manne gur Leibenschaft und geht fo gu fagen in Bleifch und Blut über. Gin achter Bayonnetfechter ift immer gerliftet, er fcaut bestandig rechts unb lints!" - Der Postmeister that alfo. - "Ja, zuweilen hinter fich!" - Er wandte feinen Ropf mit einer erschrecklichen Befcwinbigfeit um. - "Er ift immer auf feiner Sut, ftete fertig zum Ausfall nach wchts, nach links, nach vorwärts, nach rudwärts. -- Co!" - Und mabrend Berr b. Dachfinger bas fprach, fprang er mit einer mertwürdigen Behendigfeit in bie Sobe, fließ mit ber Pfeife nach allen Seiten, fo bag Dofe einen Schritt gurudtrat, wandte fich bann ploglich um, um einen Feind hinter fich nieberauftechen, wobei aber die Tabalsasche umberflog und ber rothseibene Schlafrod malerifch umberwallte.

Dofe kannte bie Ausbruche feines Chefs und blieb vor ihm steben mit einer unerschütterlichen Rube.

"Ich werbe," suhr Herr v. Dachsinger nach einem augenblicklichen Stillschweigen, in welchem er Athem schöpfte, sort, "dem Herrn Tipsel den Rath geben, einigen Unterricht bei mir zu nehmen. Sie, lieber Dose, haben das leider versäumt. Run, Sie müssen sehen, wie Sie sich ohne Bahonnetsechten durch dieses Leben zu schlogen im Stande sind. Ihren Urlaub sollen Sie haben, dazu ein Empsehlungsichreiben an den mir unbekannten Chef Ihrer Brizgade, sowie die Erlaubniß, bei Ihrer Reise den Packwagen zu benutzen. — Gehen Sie mit Gott, und sollten Sie je in den Fall kommen, irgend einem jungen Manne, ber zum Militär eintreten will, einen heilsamen Rath geben zu müssen, so denken Sie an mich, und haben Sie Selbstüberwindung genug, diesem jungen Manne zu versichern, daß das Bayonnet die erste aller Wassen ist. — Leben Sie wohl!"

Dose ergriff gerührt die dargebotene Hand seines Chefs, hatte Takt genug, den Singvögeln rings umber zum Abschied einen wehmülthigen Blid zu schenken, dann wandte er sich echt militärisch um, und sah, während er abging, wie Herr v. Dachsinger es nicht unterlassen konnte, mit der Pfeise einen so wülthenden Stoß nach seinem Rücken zu sühren, daß ihm im Falle des Ernstes das Bahonenet mindestens drei Joll vorn zur Brust heraus gedrungen ware.

Der Packmeister traf nun seine Anstalten zur Abreise; er ließ unter ber Obhut Tipsel's die Reichthümer, so er sich im Postdienst erworden, als ein paar lange Pseisen, Filzschuhe, wenige Civils Neider und Bostunisormen, Schiller's Gedichte und den höllischen Proteus. Seine Leidwäsche packte er in einen Kleinen Mantelsack, das Manuscript seiner eigenen Gedichte in eine Puttasche, und Abends um acht Uhr — der Packwagen ging erst um Reun — zog Dose mit einem gewissen behaglichen Schauer seine Unteroffiziers-Unisorm der siedenten Artisterie-Brigade, die er wie eine Reliquie ausbewahrt hatte, an. Dann umarmte er den Bombardier Tipsel, welcher den Bersuch machte, sehr betrübt auszusehen, stieg zu dem Conducteur in das Cabriolet des Gepäckwagens und rasselte mit demselben zum Thore hinaus.

## Sechstes Rapitel.

Ein turges, aber boch wichtiges Rapitel; - handelt von einer Bargerwehr-

Der April hat seine Launen — ein wahrer Spruch, den keiner der geneigten Leser bezweiseln wird. Es gibt Monate dieses Ramens voll Aprilweiter, die sich in der angenehmen Abwechselung zwischen Regen und Schnee, Hagel und Frost gefallen. Es gibt aber auch wieder andere, welche als Vorboten des Frühlings ein süses Gesicht machen, welche Blumen und Sräser versühren, ihre Köpse neusgierig emporzustrecken, und welche die Lerchen veranlassen, jubilirend in die Höhe zu steigen, als sei es Mai und Juni und niemals Winter gewesen.

So gelaunt war der April, in welchem wir uns erlauben, im Berlauf unserer Abenteuer den Leser in eine herrliche Segend zu führen, wo an den grünen Usern des Rheines sich am Fuße dunkter steiler Felsen ein Städtchen hinschmiegt, ein Städtchen von wenig neuen Häusern und vielen alten, mit spihen Siedeldächern, seltsam gesormten Schornsteinen und weiten Einsahrten, die für das jehige Leben nicht recht mehr zu passen schenen. Rings herum lausen Mauern, theils gut erhalten, mit Jinnen versehen, theils eingestürzt und sich alsdann nur wenige Fuß über den Boden erzhebend. Diese Mauern umfangen das Städtchen wie mit einem steinernen Gürtel, und da sie hinter den Häusern zusammenlausen und sich zu einem alten Schosse, das broben auf der Bergwand liegt, hinausziehen, so sieht es gerade aus, als sei es eine Zierde, welche die alte Knine droben an zwei gewaltigen steinernen Ketten recht koleit in das Thal herabhangen lasse.

Die Schloßruine ist von ziemlichem Umfange, aber Alles an berfelben bunt und malerisch über einander gestürzt. Thürme von ber Gewalt des Pulvers gesprengt und von Alter geschwärzt, be-

#### Sechstes Rapitel.

r noch aus großen Steinbroden, burch uralten Mortel berbunden. Die Graben find ausgefüllt mit bem Schutt ern, und bon ben Schlofigebauben, bie bier existirt haben, noch ein einziger hober Giebel, ber vor bem Falle burch ibafte Giche geschütt ift, welche unter feinem Schute empor-, nun ihm wieber als Schuh und Stute bient. Dazwibert aberall Strauchwert, Unfraut und Epheu, welch letlangen Linien über bie Steinhaufen gieht und fich bier in einem noch fteben gebliebenen Mauerwert emporrantt. bem Stabteben, bem Rheine gu, fallt bie Bergtwand teil ab, und ift hier wenig von ehemaliger Fortifikation nach bem Banbe ju aber, bas faft eben bis ju ben Thoren' Mes liegt, find bie oben erwähnten fruber tiefen Graben, berrefte bon Brudenpfeilern, ein Stud Thorbogen unb nselben ein ziemlich erhaltenes Gewolbe, bas man reftaus . indem man es mit einem einzigen Meinen Fenfter berwie mit einer Thur, Die man fogar berriegeln tonnte. es iconen Wetters aber, bon bem wir borbin fprachen, : Thur weit offen und zeigt ein ziemlich tables Gemach. teinwanbe, an beneu als einzige Bergierung eine folechte bie brangt, bie einen Mann borftellt, auf bem Ropfe einen ut mit großer Feber, angethan mit einer Bloufe, an ben Bafferfliefel mit biden Sohlen, einen Gabel an ber Seite, und Dolch im Gurtel. An Dobeln find bier ein Tifc je Stuhle borhanben.

leich glänzender Sonnenschein auf Berg und Thal lag erwachte Natur tief in Frieden athmete, sah man boch freien Plate vor der Ruine und jenem alten Gewölbe friegerische Vorlehrungen. Da befanden sich Leute in von acht bis zehn Mann, die von andern Leuten geplagt jene zierlichen Wendungen zu machen, welche man Linkshisum nennt. Da waren Andere, die sich verzweiselte Mühe gaben, fich gerabe zu ftreden, bie Bruft hemus und ben Bauch hinein zu bruden, die Rafe febr boch zu halten und frampfhaft ein Gewehr zu faffen, bas ihren Bewegungen fo gar nicht geborchen gu mollen ichien. Es war bies eine eigenthlimliche Spie-Ierei, bie aber mit großem Ernft und mit feltener Gutmuthigleit betrieben wurde, mit einer Gutmuthigfelt, welche bas vortrefflichfte Beugnig ablegte von bem guten tamerabicaftlichen Berhaltnig, in bem Commanbirende und Commanbirte ju einander ftanben. Man fab ben auten Willen an ben entfestlich gestreckten Beinen, an ber furchtbar berausgebruckten Bruft, an ber Sohlung, die hieburch hinten auf bem Ruden entstand, fowie namentlich an ben Schweißtropfen, die gahlwich von ben Gefichtern ber Betheiligten berab floffen. Aber trot allen biefen Leiben bemerkte man auch beutlich eine ungeheure Genugthuung in ben Dienen biefer alten Retruten, bas Bewußtsein, für eine wichtige Sache zu exerciren, und bagu bie freudige hoffnung, morgen vielleicht felbft nach freier Wahl als Commanbirenber bort ju fteben. Diefe Ausficht ließ anch eine ftrenge Disciplin nicht jur geborigen Reife gebeiben. Bohl fuhr hie und ba einer ber Exercirmeifter mit einem gutgemeinten "Rreugbonnerwetter" bazwischen, boch hatte biefer Ausbruck oftmals nur ben einzigen Erfolg, bag ber alfo Angerebete im Gliebe ben Ropf herumbrebte und leicht erwiderte : "Dos Schimfen tonne Ce fich verfpare, Berr Rottemofter!"

Das ging benn so eine Zeit lang fort, bann aber nahm bas Exerciven für heute, wie Alles auf dieser Welt, ein Ende, worauf die vierzig Mann, die dieses Geschäft betrieben hatten, eine imposante Macht bilbend, als Bataillon in einer Linie mit zwei Gliebern aufmarschirten. Ungefähr zwolf Offiziere und Unteroffiziere vertheilten sich zwischen und hinter der Front, und ein junger Nann von etwa sechsundbreißig Jahren mit großem, blondem Bart, Schlapphut und Hahnenseber, stellte sich als Major vor der Front auf, zu seinen beiden Seiten zwei Hauptleute ohne Com-

pagnicen und hinter biefen zwei Abjutanten, natitrlicherweise unberitten, aber mit vielbersprechenben Sporen an den Absahen.

"Bataillon - ftillgeftanben!"

Das Bataillon rührte sich nicht, das heißt es ließ trot dieses Commandowortes teine Aenberung in dem harmlosen Raturzustande eintreten, in welchem es sich vorher schon besunden. Dort tratte sich Siner am Ropse, hier Siner anderswo; Der nahm das Gewehr auf die rechte Schulter, weil ihn die linke schwerzte, Jener hatte es sogar bei Fuß gestellt, da er im Augenblicke beschäftigt war, seine Nase zu puten.

Der Major vor der Front überschaute das Bataillon mit Wohlgefallen; er blickte die beiden Hauptleute an, als wollte er sagen: Seht hin und erstaunt. Dann rückte er den Hut noch etwas weiter auf das rechte Ohr, legte die Hande auf den Rücken zusammen und sprach: "Bürger und Wehrmänner! der Lobenstwerthe Eiser, mit welchem ihr die Muskete in die Hand nahmet, und euch in Reih und Glied stelltet, um einer verwilderten Soldateska zu zeigen, daß der freie Mann in wenig Tagen das erlernt, wozu der Gesnechtete Jahre braucht, ist, wie wir Alle sehen, vom besten Ersolge gekrönt worden. Ihr steht da, obgleich an Zahl gering, doch eine Achtung gebietende Macht, eine Hand voll Arieger, mit der ich, euer Wajor, unter dem Bewußtsein der gerechten Sache, gegen ein ganzes Regiment Söldner mich auszusstellen ansheischig machen würde. Es lebe das Bataillon!"

"Hoch!" fcrieen bie vierzig Mann.

"Es lebe ber Berr Major!" riefen bie beiben Hauptleute.

"Hoch!" antwortete bas Bataillon.

"Es leben bie Sauptleute!" fchrie ber Major.

"భ్రంథ్ర్!"

"Es leben die Lieutenants und Unteroffiziere!" rief nun der Flügelmann.

"Hoch!" schrieen ber Major, die Hauptleute und bie übrige

a a fallential

Mannschaft, wobei der Aeine Tambour auf seiner Trommel wirbelte und lauter als alle Nebrigen schrie, bis er braun und blau im Gesicht wurde.

"Bürger und Wehrmanner!" fuhr hierauf ber Major fort, "es liegt uns heute noch die Pflicht ob, stellvertretende britte und vierte Hauptleute, einen Bataillons-Schreiber und zwei Feldwebel zu erwählen. Hiezu ist heute Abend Versammlung im Grünen Baum."

"Sehr gute und billige Weine," schallte eine tiefe Stimme, die dem Wirthe zum Grünen Baum angehörte, aus dem Bataillon.

"Wir sind jest fertig," nahm wieder der Major das Wort, "das Bataillon kann in die Quartiere zurücktreten; nur wünschte ich, daß die zweite Compagnie noch ein wenig Wachtbienst übte und einen Unteroffizier und drei Mann hergabe zu der so nothwendig besundenen Besetzung des alten Schlosses."

"Aber, Herr Major," ließ sich eine Stimme aus dem Bataillon vernehmen, "ich glaube, wir könnten das alte Schloß ohne Wache lassen. Da trägt uns Riemand einen Stein weg."

"Die Landes-Bertheibigungs-Commission," versetzte würdevoll der Commandant, "hat den Beschl gegeben, und dieser Besehl ist nicht ohne Grund. Irgend ein Feind könnte sich des alten Schlosses bemächtigen, sich da sestsen und so unsere freie und getreue Stadt dominiren."

"Ach, gehen Sie boch, Herr Major!" ließ sich eine andere Stimme vernehmen: "das glauben Sie ja felbst nicht. Ich für meine Person habe auch teine Zeit, heute Wache zu stehen."

"Ich auch nicht! — Ich auch nicht!" schrie ein Dutenb anberer Stimmen.

Und die Hauptleute und Lieutenants zudten bie Achfeln.

"Es ware am besten," flüsterte einer ber Abjutanten seinem Chef zu, "baß man, wie auch gestern, Freiwillige zur Wache aufriefe. Es ist viel im Felbe und in ben Weinbergen zu thun : wenn wir streng find, so spielen die Leute morgen nicht mehr mit."

"Meinetwegen," entgegnete ber Major. "Alfo Freiwillige jur Wache vor! Gin Unteroffizier ober Gefreiter mit brei Mann!"

"Meifter Raspar! Meifter Raspar!" fchrie es burch bie Reihen bes Bataillons.

"Wirb man von ber Bataillond-Raffe vertöstigt ?" fragte eine feine Stimme aus ber hintersten Reihe bes linken Flügels.

"Das versteht sich von selbst," antwortete ber Major. "Es wird das gehalten wie immer — aus ber Ariegs-Raffe."

"Dann laffe ich mir's gefallen!" erwiderte die feine Stimme. Und der Träger berfelben, ein kleiner, etwas gebrechlicher Mann, wand sich burch die Reihen des Bataillons und trat vor die Front.

Dies war Meister Raspax, seines Zeichens ein Schneiber. Doch war ihm ber Patriotismus in bas Geschäft geschlagen, und seine Runden, obgleich sehr zufrieden mit seinen hochherzigen und edlen Gesinnungen, waren es nicht mit den langen Stichen seiner Nähte und wandten in ihrer Engherzigkeit ihre Aundschaft einem reactionären Collegen zu, während aber ihr Herz warm und brüberlich für Meister Raspar zu schlagen sortsuhr.

Die Folge hiervon war, daß Meister Raspar nach und nach verlumpte, und daburch entwickelte sich bei ihm ein immer größerer Patriotismus, ja eine wahre Blutgier, weßhalb er benn auch gern die Wache im alten Schlosse bezog, auf einen Feind hoffend, ber sich ihm zur Vernichtung entgegen stellen werbe.

Die noch fehlenden brei Mann zur Wache wurden aus dem Neinen Tambour rekrutirt, ans dem Auhhirten-Substituten, der zu gleicher Zeit sein Vieh und einen zu erwartenden Jeind beaufsichtigen konnte, und endlich aus einem Schreiber-Gehilfen des Notars, der augenblicklich nichts zu thun hatte und das Wachtbuch besorgen sollte, wofür er nicht auf Posten zu ziehen brauchte.

So war biefer Lanbestheil bor Neberfall volltommen geschütt

5 15 6

und der Major schickte sein Bataillon beruhigt nach dem Städtchen zurück. Das Gewehr wurde geschultert, die Arme brüderlich versichränkt, und so zogen sie hinab in langer Linie, eine Jahne voran und sangen:

Gebt nur eure rothen Räubermäntel her; Das gibt rothe Hosen für ein freies Heer. Wir brauchen keine Fürsten und keinen Abel mehr: — Alles sei verschmolzen zu einem freien Heer.

Je mehr sich der Lärm in's Thal hinab zog, besto ruhiger wurde es droben auf der Schloßruine. Meister Kaspar zog sich mit dem jungen Schreiber in das Gewölbe zurück, der Tambour tresmulirte melancholisch auf seiner Trommel, und der junge Auhhirt hatte auf einem kleinen Vorsprunge, wo er weit in das Land hinsein sehen konnte, den Posten bezogen. In der Hand hatte er die Mustete, und er untersuchte sorgfältig die Schärse des Bayonnets.

Parole war: Frankfurt am Main! das Feldgeschrei: Halt ober stirb!

### Giebentes Rapitel.

Der Padmeifter Dofe zieht ruhlg feines ABeges, wird aber für ein ganges Armee-Corps gehalten und beranlaßt einen fürchterlichen Marm.

Mittlerweile hatte es sich gefügt, daß der Unterossizier Dose den Packwagen, in dem er zwei Nächte und einen Tag gesahren war, verließ und des schönen Wetters halber, auch weil die Fahrstraße beständig im Zickzack bergauf und bergab lief, zu Fuß seinen Weg sortsetzte, um, das Land so gerade wie möglich durchschneidenb, desto eher die User des Rheines zu erreichen. Er wandelte so im

#### Siebentes Rapitel.

glanze bahin, voll schöner Goffnungen, voll kühner Plane Zukunft. Seit er unterwegs war, hatte er es für nothzefunden, sich ernstlich mit politischer Literatur zu beschäfe ind sah nun, daß im Baterlande, noch mehr aber in den staaten desselben sich Manches veränderte.

cht ein einziges Dal beschlich ihn ber Gebante, es fei elleicht von einem fo alten Plenschen leichtfinnig, eine ge-Existeng berlaffen zu haben, um auf's Gerathewohl zu tatterie gurud zu febren, ungewiß, ob bort ein Plat für ihn i ober nicht. - Aber gurudgewiesen tonnte Feodor Dofe erben, beffen war er fest überzeugt. Ihm graute nur bor ebanten, daß man ihn vielleicht einer Munitions-Colonne ter Bug-Batterie gutheilen tonnte. - Giner Bug-Batterie! bante allein machte ibn nachfinnend und verbufterte auf Augenblid fein Gemuth. Er follte ben Schleppfabel abmb bie Cartouche, et follte Leute commanbiren mit weiß: t hofen ftatt bem glangenben Leberbefat, Fuhrleute, mit ffern an ber Geite?! - O nein! Go hart wurde ihn bas il nicht bestrafen. Er hatte bon jeher gegen bas Marfchiren ntipathie gefühlt und fein heutiger, ziemlich langer Spazierber endloje Saiden und Felber war nicht im Stanbe, Diee bermindern.

lan hatte ihm am Morgen gesagt, bei rüstigem Ausschreiten er zu guter Zeit Nachmittags ben Rhein erreichen, um alse zuf einem Dampsboote bequem weiter hinabsahren zu können, wleich er sehr große Schritte gemacht, auch zur Mittagse nur ein wenig gerastet, so begann sich boch schon die Sonne len, und er sah noch immer nichts vor sich, als eine weite, drmige Sbene. Wenn es möglich gewesen ware, daß Dose's sich hätte vermindern können, so wäre das vielleicht geschehen. anverdrossen schwitt er darauf los — und so mochte es vier tachmittags geworden sein, als er einem Bauern begegnete,

ber ihm auf sein Befragen einen dunkeln Streifen am Horizont zeigte, das Ziel seiner Wünsche — das ersehnte Rheinthal.

Rachbem Dofe noch eine halbe Stunde weiter gewandert war, fo daß er in der That erkennen konnte, vor ihm erleibe bas bisher einformige Terrain eine Unterbrechung burch Felfen, Wald unb Schluchten, als er ferner zu feiner unaussprechlichen Frenbe gerabe vor fich bie Ruine eines alten Schloffes entbedte, bas Wahrzeichen bes romantischen Rheinstromes, ba schwoll fein Berg an, von einer unaussprechlichen Freude erfüllt. Bergeffen war der langweilige Postdienst mit Paleten, Abressen und Dellarationen, vergessen jenes einsame Grengstädtigen, verblichen bie Bilber all' ber Bad- und Postwagen, und alte, suge Erinnerungen fliegen in feiner Bruft empor; er fat in feinem Beifte bie Rheinftabte, bie er luftig unb wohlgemuth burchzogen, er fab ben Bein im grunen Romer blinken, bor feinem Ohre vorbei Mircte und raffelte bie alte Batterie, die Pferbe ichnaubten und fcuttelten fich, in ben engen Gaffen brohnten bie fchweren Stude auf bem Pflafter, neugierige Mabchengefichter blidten aus alten, grauen Baufern bor, er felbft - Dofe, ber Geschützführer, hatte ftolg bie rechte Sand auf die Sufte geftemmt und jog wie ein romifcher Triumphator, während bie Ras noniere fangen:

> Friedrich Wilhelm faß im Wagen, Bog mit uns in's Feld, Neber sieben Jahr wollen wir Frankreich schlagen, Lustig und fröhlich sein, Juchhe! Lustig und fröhlich sein.

Diese Erinnerungen überwältigten den langen Jeodor; er ließ sich am Rande eines Neinen Grabens nieder, und da er sich dabei zusällig auf etwas Hartes sehte, so erinnerte er sich seiner Gedichte, die er in die Tasche gesteckt hatte, zog sie hervor und las mit Begierde, zum Gott weiß wie vielten Male, sein vortressliches, nie genug gewürdigtes Gedicht: Auf der Wacht.

Während Dose so, halb liegend, halb sipend, in seiner Bergangenheit wühlte, saß ihm auf einer Entsernung von einer halben Stunde der Bosten der alten Schloßruine gegenüber und beschäftigte sich sehr mit der Gegenwart. Dießmal war der Neine Lambour ausgezogen und verzehrte, die Trommel neben sich, ein großes Stück Brod mit Kase. Dabei hielt er scharfen Lugaus, und so kam es denn, daß er, von der Sonne begünstigt, endlich die glänzenden Knöpse von Dose's Unisorm entdecke. Der Lambour schrack ordentslich zusammen, da nahm er seine Trommel auf, schlug einen kleinen Wirdel, worauf augenblicklich der Wacht-Commandant erschien mit dem Schreiber und dem Rubhirten.

Bichtig, es ließ sich nicht läugnen, daß sich bort über die Ebene heran etwas Berdächtiges bewege. Meister Raspar, der früher viel in Unisormen gearbeitet, strengte seine Augen übermäßig an, dann erbleichte er gelinde, machte mit der Hand ein Zeichen zum Stillschweigen und sagte: "Artillerie!" Doch erholte sich der Schneider bald wieder von seiner ersten Bestürzung und traf seine Anstalten wie ein kluger Feldherr. Der Lauerposten wurde in das Gemäuer zurückgezogen, der Schreiber verfaßte einen Bericht an das General-Commando drunten im Städtichen, und der Gehilse des Auhhirten wurde beauftragt, diese Depesche in der schnellsten Gangart dem Commandirenden zu überbringen.

Der Bericht lautete ungefähr: "Schloß Steined, am 4. April. Auf Posten bis vor wenigen Augenblicken nichts Neues, gegenswärtig aber Entbedung eines verbächtigen Feindes, der gegen uns heranzieht. Zahl und Stärke sind unmöglich anzugeben, da sich bis jest erst die Borposten entwickelt haben. Der unterzeichnete Wacht-Commandant hat sich aber durch den Augenschein überzeugt, daß sich bei dem heranziehenden Armee-Corps auch Artillerie besindet."

Wir muffen gestehen, daß ber Ruhhirt diese Depesche gitternb bem Major überbrachte, daß ber Major fie bebend las, daß ble Hauptleute schauberten, und daß sammtliche Lieutenants einen wehmüthigen Blid gegen ben blauen Abenbhimmel richteten, einen Blid, in bem beutlich zu lefen war: "Herr, dein Wille ge-

Darauf wirbelte ber ältere Tambour bumpf und geheimniswoll bas Beichen zum Appell burch die Straßen des Städtchens, auf welche sich schon die Abendschatten niederließen. Das Bataillon trat nicht vollzählig zusammen; aber durch die Reihen desselben ging die Schredenstunde von dem, was droben geschehen. Man gestand sich achselzuckend, daß Meister Kaspar jest schon viele Chancen habe, für das Baterland gesallen zu sein, man steckte die Köpfe zussammen und beschloß, dem Feinde, der mit so großer liebermacht daher komme, spähend entgegen zu gehen, und dieses Geschäft sollte von dem Major und den Hauptleuten in eigener Person vollsührt werden. Hiermit war die übrige Mannschaft vollkommen zufrieden, beschloß aber, auf alle Fälle beisammen zu bleiben, erwählte den grünen Baum zum Hauptquartier und verschanzte sta dort — hinter Flaschen und Gläser.

Der Major und die beiden hauptleute stiegen den Schloßberg hinan, und es war, als seien sie von einem gleichen Gefühle beseelt, denn sie nahmen stillschweigend die rothen Federn von ihren haten, stedten die gleichsarbigen Schärpen sorgfältig in die Tasche, und nahmen den bis daher so martialisch umgeschnallten Degen leicht in die Hand, wie eine Sache, deren man sich bei vorkommender Gelegenheit zu entledigen veranlaßt sehen könnte.

Der Wacht-Commandant broben hatte seine beibe Untergebenen zu sich in die Wachtstube genommen und sich darin verschanzt so gut wie möglich, den Tisch vor die Thüre gerückt, Banke und Stühle darauf gestellt, vor allen Dingen aber die Lithographie von der Wand entsernt, welche jenen wild aussehenden Mann mit dem großen Bart und Hut vorstellte. Es war von Meister Kaspar nicht vorsichtig, sich so der Gesahr bloß zu stellen, im eigenen Hause Dackswer's Werte. V. gesangen zu werben. Doch war ber Moment zu siberwältigenb für ihn; er verlor seine gewöhnliche Umsicht, er verläugnete in diesem Augenblick ganz und gar sein Feldherrn-Talent. Der Schreibersgehülse ward in eine schießschartenähnliche Oessung gestellt, die sich neben dem Eingange besand, der Tambour an das einzige Fensier des Sewöldes, durch welches man hinad auf den Rhein und das Städtichen sehen konnte. Der Erste sollte den anrückenden Feind bevbachten, der Zweite nach der sehnlichst erwarteten Hilse aussspähen. Beide sahen aber längere Zeit gar nichts; nur hörte der Tambour mit seinem geübten Ohr drunten einen leichten Trommelwirbel, dann aber war und blieb Alles still. Kein Wassengeklirr erfreute das Herz der Belagerten, keine muthigen Stimmen den Berg Heranstrigender, Stimmen ihrer Freunde, ihnen Trost und Hülse bringend.

Der Schreiber hatte sein Ange fest an die Schleßscharte gelegt und hielt seine Hande auf dem Rücken. Auf einmal fing er an, mit den Armen wie ein Telegraph zu arbeiten; auch spreizte er die Finger weit von einander und schloß sie krampshaft wieder zusammen.

"Beh!" jagte ber Bacht-Commandant.

"Er tommt," flufterte ber Lauerpoften.

"Und keine Hilfe!" rief ber ungludliche Schneiber. — "Was sehen Sie?"

"Reine hundert Schritte von hier find ihre Tirailleurs; gerade vor mir ist einer, der ohne viel Besinnens dirett auf uns zuschreitet; wenn ich nicht irre, trägt er das Gewehr in der Hand, wie einen Spazierstock."

"Bielleicht entbeckt er unsern Aufenthaltsort nicht," meinte ber Wacht-Commandant. "Und gewiß, so wird es sein. Der Feind wird keine Besahung in dem alten Schlosse vermuthen und ruhig den Weg nach der Stadt versolgen. Wer weiß," setzte er mit

1 11 2

glaubigem Herzen hinzu, "vielleicht ift es gerade unser Glack, daß wir ums hier oben so bloggestellt befinden: wir werden übersehen und nicht mitgesangen und mitgehangen."

Aber bas Schichal wollte es anbers. Die Geftalt braugen, Die ber Lauerposten für ein Stud feinblicher Tirailleurkette bielt, war Dofe, ber mit bem bernhigtsten Gemuth auf bie Ruine gufchritt, einzig in ber Abficht, bei berfelben vielleicht einen Weg gu finden, ber ihn jur Stadt binabführe. Obgleich er fich bicht vor ber Wachtstubenthure befand, fo war es boch bereits zu buntel, um etwas bergleichen ertennen gu tonnen. Da flieg ber unglud: felige Tambour von feinem Fenfter berab, um ebenfalls nach bem Feinde zu fpaben, und vergaß feine Trommel, die er hinter fich auf ben Boben gelegt. Er ftolperte so heftig barüber bin, baß er mit bem Banch auf die Rundung fiel, vorn bas llebergewicht erhielt und nun burch fein eigenes Inftrument wie burch eine Walze fo unaufhaltsam vorwärts gerofft wurde, bag er, mit unwiderflehlicher Gewalt zwischen bie Beine bes Bacht-Commanbanten getrieben, auch ben Meifter Raspar zu Fall brachte, was alles zufammen einen feltfamen und unerhörten Spettatel berurfachte.

Dose blieb augenblicklich stehen und horchte. So gesund seine Phantasie war und so muthig sein Herz, so stutte er doch über diese seltsamen Tone, trat aber bennoch ein paar Schritte näher und kam nun so dicht an das Gewölbe heran, daß er die Thüre an demselben entbeckte.

Das Alles sach ber Schreiber beinnen an seiner Schießicharte. Er bemerkte, wie der Feind einen Augenblick im Begriffe war, wieder umzukehren. Aber auch nur einen Augenblick. Im nächsten sprang der Lauerposten bis an die entgegengesetzte Wand des Gemaches; dann ertönten langsam und seierlich drei heftige Schläge an die Thüre.

"Es ift Alles vorbei!" sagte Meister Raspar, indem er rathlos um sich schaute. "Wir haben uns lange genug gehalten. Was hilft

Begenwehr? Ich muß das Schloß übergeben. Tambour, tiegel zurück!"

sichah, und bann wurde die Thüre von außen langfam worauf die Wachthabenden einen sehr langen Mann n bemerkten, der sich aber hütete, in das dunkle Geseten.

ift ba?" rief Der braugen.

schwache Besatung," antwortete Meister Kaspar. "Nur ze Mann, die sich aber ein wahres Bergnügen daraus einem so tapferen Feinde das Gewehr zu strecken."

Besatzung? Was Gewehr streden?" sagte der Andere. :, meine Herren da brinnen, es ware am allerbesten, in wenig Licht machten, daß wir im Stande waren, tig anzuschauen."

Bestegte muß bem Sieger gehorchen," bachte Meister ) nahm aus seiner Westentasche ein Streichhölzchen, seinem fabenscheinigen Beinkleib, gundete dann eine zund beleuchtete so bas Gemach.

t Tausend!" versetzte Dose sonderbar lächelnd, als er talten bemerkte. "Ist das hier vielleicht eine Räubers Er hätte sich wahrhaftig glücklich geschätzt, wenn es so z. Denn mit welchen Gedichten würde er in einem le sein Manuscript bereichert haben! Aber schon im zenblicke klärte sich auf, wen er vor sich habe, und der nteroffizier trat lachend und wohlgemuth in die Wacht-

rrifabe, aus Tischen und Stühlen bestehend, die beim Thüre leicht bei Seite geschoben worden war, wurde zeräumt. Dose ließ sich auf einen der Stühle nieder, er ein gewaltiges Stück Holz, das ihm zum Spazierzwischen die Beine nahm.

fich ber Schneiber icon vorhin gewundert, baß fich ber

Sieger jo ruhig nieberließ, so stieg sein Erstaunen auf's Höchste, als ihn Dose nun fragte, wie weit es zur Stadt hinab sei und ob sich dort ein gutes Sasthaus besinde. Ja, sein Erstaunen der wandelte sich langsam in Verwunderung, als ihm der Schreibergehülse melbete, man sehe vom Feinde nichts mehr, und diese Verwunderung wurde zu einem leichten Anfluge von Muth, als ihm der Tambour in's Ohr flüsterte, er höre Leute den Berg heraussteigen.

"Bah! eine Räuberhöhle!" sagte Meister Kaspar, indem er sich langsam nach dem Eingange zurückzog: "sehen wir vielleicht wie Räuber auß? Es ist in der That weit verdächtiger" — dabei hatte er die Thüre erreicht, — "wenn man so allein im Lande herumstreicht, freilich ohne Wassen, aber mit verdächtigen Anotenssiden in der Hand."

Dose, in der Arglosigkeit seines Herzens, versicherte, ihn nicht zu verstehen, und wandte sich nun an den kleinen Tambour, um die gewünschte Auskunft zu erhalten. Doch entschlüpfte ihm dieser ebenso, wie der Wacht-Commandant, nicht ohne seine Trommel mitzunehmen. Ihnen solgte behende der junge Schreiber, und alle drei zogen sich etwas von dem Gewölbe zurück den Schritten entsgegen, die man jest deutlich ankommen hörte.

Es waren ber Major, die Hauptlente und Lieutenants. Meister Kaspar, der immer noch etwas schwer athmete, melbete mit großer Geläusigkeit, wie er einen Hinterhalt gelegt habe und wie er vermittelst besselben einen wahrscheinlich zu weit vorgeschobenen Posten glücklich eingefangen.

"Wie ftart ift biefer Poften?" fragte endlich ber Major.

Freilich nur ein einziger Mann," entgegnete ber tapfere Schneis ber, "ber aber bei feiner Rörperlänge für brei gelten tonnte."

"Ein einziger?" sagte ber Major mit viel lauterer Stimme, worauf die Hauptleute "Hm! hm!" machten und die Lieutenants sich ziemlich laut räusperten. Neberdies war es merkwürdig, ja, rührend anzusehen, wie diese Tapferen in seltener Nebereinstimmung

#### Achtes Rapitel.

Denn kaum hatte ber Wachthabenbe seinen Bericht wurden, wie auf Commando, die Sabel wieder fester bie Schärpen umgelegt, und stolz flatterten abermals die en hahnenfedern von den grauen Schlapphüten.

## Achtes Rapitel.

viel Lehrreiches über bas Fraterniftren, fowie bas politifche Glaubens-8 ehemaligen Unteroffiziers Dofe, artig in ein Gleichniß getleibet.

pir dem geneigten Leser schon im vorigen Rapitel berichs sich Dose, seit er den Postdienst verlassen, so viel als t Politik beschäftigt, und da er nachgeholt, was er bis mi, so wußte er nun ganz genau, welches Gewand in Mode geworden und wie sehr man sich in Deutschland ie alten, ehrwürdigen Kleider nach jenem Schnitte umlassen. Ferner hatte er einen schwachen Begriff von hen des Volkes und eine dunkle, aber sehr traurige Idee Urgerwehr.

ß er da in der Wachtstube des alten Schloffes, allein n den Bewohnern, und war als feinfühlender Mann degriffe, aufzustehen und sich zu entfernen, als er mit Waffengeklirr vernahm und vor seinen Augen eine Gestauchen sah in für ihn unerklärlichen und nicht zu besanzligen.

Rajor hatte seine ganze Fassung wieber gewonnen, warf Brust, sah ben Unteroffizier scharf, ja, drohend an und in Freund, woher des Weges?"

schaute verwundert um flch, grüßte aber beffen ungeachtet

militärisch und entgegnete: "Ich habe geglaubt, nicht sehr weit von C. entsernt zu sein. Sollte ich aber zusällig in ein fremdes Land gerathen sein? Ich muß dies voraussehen, da ich die Herrn vor mir in Unisormen sehe, die mir durchaus nicht bekannt sind."

"Aber wir kennen die Ihrige," gab der Major würdevoll zur Antwort und hob die Nafe in die Höhe.

"Das will ich meinen und hoffe es!" versetzte Dose mit leuchstendem Blick. "Ist sie doch genug bekannt, meine Unisorm, königs-liche Artillerie, siebente Brigade, der Rock meines Herrn und Königs — Sott soll ihn erhalten! Aber!" setzte er treuberzig lächelnd hinzu, "nehmen Sie mir nicht übel, das Geschmuck, das Sie tragen, ist mir, wie gesagt, völlig unbekannt. Habe ich vielleicht die Stre, eine Schüßen-Compagnie vor mir zu sehen?"

"Bürgerwehrt" sprach stolz ber Major. Und die Lieutenants hinter ihm hoben sich in die Höhe, um den vorwißigen Frager anschauen zu können. "Bürgerwehr!" wiederholte der Commansdant, "und ich, der Major, frage deßhalb, wer Sie sind und wosher Sie kommen. — Vielleicht Deserteur?" setzte er mit lauerndem Blide hinzu.

"Deserteur!" wiederholte Feodor Dose und erhob sich halb vom Stuhl, während er mit seiner Hand den starken Anotenstock sest umschloß. "Bürgerwehrmann, nehmen Sie sich in Acht! Ich muß gestehen, daß ich große Lust in mir verspüre, Sie sür diese Beleidigung auf die schöne rothe Feder zu schlagen, mit Absicht nur auf die Feder; wenn ich zufälliger Weise etwas tieser tresse, kann ich nicht bafür. — Deserteur!?"

"Sie brauchen sich besthalb nicht zu ereifern," versetzte ber Major, indem er einen Schritt zurücktrat, "es sollte bas teine Be-Leidigung für Sie sein."

"Mich Deferteur nennen und teine Beleibigung ?"

"Es gibt Umstände," antwortete der Commandant der Bürgerwehr, "wo man berechtigt ist, seine Ueberzeugung zu ändern, wo man einen Weg verläßt, ben man bisher gewandelt, da man ein= fieht, daß er zur Unterdrückung seiner Mitmenschen, zum eigenen Berderben führt."

"Das berstehe ich nicht," sagte Dose. Und er sprach nicht Unwahrheit.

Der Major war ein tapferer Mann, obgleich kein Diplomat. Er war das Schwert und der Arm; aber der Mann, welcher der Waffe die gehörige Richtung gab, sein erster Abjutant, drängte sich jeht zum guten Glücke vor, um die gefährlich werdende Unterhaltung aus den Händen des klichnen, aber etwas unüberlegten Chefs zu nehmen.

"Mein lieber Herr Unteroffizier," sagte er mit lächelnber Miene, "wir sehen Ihre Uniform, wir kennen sie, wir achten diese Uniform; wir sehen Ihr Gesicht, ein offenes, ehrliches Gesicht — Zutrauen einslößend, wir kennen Ihr Inneres durch dieses Gesicht, wir heißen Sie an den Ufern des Rheines freudig willkommen."

Dose nickte mit dem Ropse und bachte: "Der Mann brückt sich etwas poetisch und blumenreich aus, und durchaus nicht uns freundlich. Hören wir ihn ruhig zu Ende."

"Mein lieber Herr Unterofftzier," suhr ber Sprecher sort, "Sie sind querselbein daher gekommen, Sie reisen in Urlaub, in Geschäften, was weiß ich! Sie haben uns überrascht — angenehm überrascht. Wir sreuen uns, Sie zu sehen, Sie, ein Soldat gerade wie wir, wenn wir auch von dem gewaltigen Ariegsheer Sr. Majestät vielleicht nur eine schwache Copie sind — nur Bürgerwehr. Dort unser Ches; Sie werden mich volltommen verstehen. Wir haben unruhige Zeiten, seine Besahung, deshalb bewassnet sich der Bürger, um Deutschland zu schüben, seinen heimathlichen Serd, Weib und Kind. Natürlich liegt es in diesem Falle auch in unssern Interesse, die Polizei zu handhaben; daher die Frage unseres Chess an Sie, — Aber wie gesagt, Sie sind uns auf alle Fälle willsommen, es steht Ihnen jedes unserer Häuser zu Gebot, Jeder

bon und wird fich eine Chre baraus machen, Sie bei fich zu beherbergen."

Die Lieutenants nicken sich bebentsam zu, Meister Kaspar schaute mit einer wahren Berehrung auf den Abjutanten, und der Major, nachdem er einige Male verlegen gehustet, sagte: "In der That, es ist so, mein lieber Herr Unterossizier. Wir treiben das Kriegshandwert, es macht, wie Sie wissen, den sanstesten Menschen rauh und unbengsam. Aber, mein lieber Herr Unterossizier, Sie sind uns willsommen, wahrhaftig, sehr willsommen. Verlassen wir diese Wachtstube, solgen Sie uns hinab in den Erlinen Baum, das ganze Bataillon wird sich sreuen, einen tapferen Kameraden kennen zu lernen."

Dofe war ju gut fur biefe Mittheilung, hatte auch ju lange als harmlofer Padmeifter in jenem Grengftabten gelebt, um nicht Alles zu glauben, was man ihm mit offener, ehrlicher Miene fagte. Er nahm bie bargebotene Sand bes Majors, er nichte bem Abjutanten und ben Offizieren freundlich zu und feine Begriffe über die Bürgerwehr begannen fich bebeutenb ju verbeffern, Der Mann bor ihm bieg nun einmal Major, wenn auch unr Major ber Bürgerwehr. Er trug einen Offigiers-Sabel, er mußte alfo boch wohl irgend ein Recht auf biefe Charge haben. Dofe bachte an die Freicorps während der vergangenen Feldzüge, an ben tapferen Schill, ber and Major war; er fühlte in feinem Bergen, wie es boch rührenb und fcon fei, bag biefe Manner Baus und hof verliegen, um an ber Seite bes wirklichen Militars freudig gegen ben gemeinschaftlichen Feinb zu ziehen. Er vergaß bie bariche Anrebe von vorhin, er vergaß fogar ben Deferteur und fagte, indem er fich in feiner gangen Range aufrichtete, inbem er militärisch grußenb baftanb unb ben Anotenflock wie einen Gabel an die linte Seite hielt: "herr Oberftwachtmeifter, Beobor Doje, fruber Unteroffigier in der reitenden Batterie Dro. 4, und jest Padmeifter in I., tommt in Urlaub bon bort, um

bei bevorstehender Mobilmachung in irgend eine Batterie wieder einzutreten."

Der Rajor stand sinnend da. Roch nie war er, ein Domofrat vom reinsten Wasser, so schon militärisch gegrüßt worden. "Herr Oberstwachtmeister" hatte man zu ihm gesagt. Es zuckte seltsam in seinem Herzen, und wenn er dachte, daß in vier Wochen eine neue Wahl sei, wo er vielleicht wieder zum Hauptmanne, zum Lieutenant oder gar zum Musketier herabzusteigen habe, da sprach es in ihm, das einmal sest Bestehende sei doch schon, und wenn er plözlich wirklicher Major geworden, solle ihn der Teufel holen, wenn nicht ein heiliges Krenzbonnerweiter allen den Kerlen auf die Köpse sahren werde, die mit dem Vorhandenen nicht zufrieden seien.

Glücklicher Weise sind alle Gedanken unsichtbar. Deßhalb ahmten die Hauptlente und Lieutenants ihren Thef nach, indem sie bem Unteroffizier Dose die Hand reichten, und est war ein Hande-brücken und Fraternisiren, so suß und lieblich anzusehen, daß sogar der wachthabende Schneider es nicht unterlassen konnte, herbei-zukommen, Dose's Faust zu schütteln, dabei sprechend: "Und wir konnten und einen Augenblick seindlich gegenstbersteben?"

Ter Major mahnte endlich zum Aufbruch nach bem Städtchen, um einen heiteren Abend im Kreise seines Bataillons und in dem Schatten des Grünen Baumes zuzudringen. Doch Dose bat ehre erbietigst, aber dringend, hier oben in der heimlichen Wachtstude zu bleiben. "So gut wie heute," sagte er seierlich, "ist es mir schon lange nicht geworden. Gott, welche Poesie! Eine Wachtstude in den Räumen eines alten Schlosses! Es sist sich so behaglich hier in diesem stillen Gemäuer, und wenn man zum Jenster hinaussichaut, so sieht man, wie so wunderbar liedlich der Ahein sunkelt im silbernen Mondesglanze."

Der Major aber war fur ben Grünen Baum. Nicht fo ber diplomatische Abjutant, der auch jest wieder in's Mittel trat und feinem Borgesetten einige Worte guflufterte. "Richtig! richtig!" versetzte hierauf ber Commandirende; "es geschehe also nach Ihrem Wunsche, Herr Kamerad." Worauf er zwei Lleutenants vorläufig zur Ehren-Gesellschaft bei Dose commandirte und sich alsbann in Begleitung seines übrigen Stabes ben Berg hinab begab.

Der Abjutant hatte auch biefesmal volltommen Recht. Seine Abficht mar, ben vortrefflich aussehenben Unteroffizier für bie gute Sache ju gewinnen, ihn wenigstens ju bermogen, bag er eine Beit lang da bleibe, um bas Bataillon in militarifche Bucht zu nehmen. Welcher Triumph, wenn bas gelang? Selbft bie Rreisftabt hatte einen folden Exerciermeifter nicht aufzuweifen. Die behalfen fich mit einem halbblinden und fehr lahmen Feldwebel von der Landwehr-Infanterie. Sier aber hatte man einen Artilleriften; auf bem Rathhause befanden fich zwei alte eiferne Ranonen, und es war icon lange ber glubenbe Wunich bes Abjutanten gewesen, bas alte Schloft broben zu befestigen. Weghalb aber biefer umfichtige Rriegsmann barauf antrug, ben ehemaligen Unteroffizier bor ber Sand broben auf bem Schloffe ju laffen, war leicht begreiflich. Im Bataillon brunten gab es wilbe, unvorfichtige Gemuther, Die beim Anblide ber Uniform in ihren Reben wahrscheinlich feine Mäßigung gekannt und ben guten Borfat bes Fraternifirens burch ihre bofen Worte fo leicht ju nichte gemacht hatten. Die mußten inftruirt und ihnen vorgestellt werben, wie wichtig es fei, ben Unteroffigier ba gu behalten.

Die Abwesenheit des Majors dauerte übrigens nicht lange, und bald erschien er wieder broben in der Ruine, nur gefolgt von seinen Hanptleuten. Zugleich aber erschien mit ihm ein Rellner und Haustnecht des Grünen Baumes, zahlreiche Flaschen tragend und Schüffeln mit vielem talten Fleische, sowie auch Brob.

Wir muffen gestehen, daß Dose einen tüchtigen Zug that und sich überglücklich fühlte. Er schaute vergnügt an den Wänden des Sewölbes empor. "Die Wachtstube einer Ritterburg!" murmelte er in sich hinein; und vor seinem Geiste stiegen alte, vergangene Zeiten auf, und er bachte, wie hier die Schloßtnechte gesessen in Wehr und Wassen, wie sie vielleicht Landsknecht gespielt oder gesnöchelt, und wie dazu die rothe Gluth einer Pechsackel geleuchtet. Dann war es ihm ordentlich, als hörte er draußen einen lang gezogenen Hornton, als vernehme er, wie man die Zugbrücke niederlasse, wie eine klirrende Reiterschaar donnernd darüber hinsprenge, und wie im Scheine bleicher Wachssackeln die zarte Herrin des Schlosses, gesolgt von Pagen, langsam die Treppen herabschreite, dem Gemahl entgegen, der vergnügt heimkehrte von Schlacht und Sieg.

Wie war er bei solchen Gebanken so glücklich, den Postkittel ausgezogen zu haben und wieber jenem Lustigen, glänzenden Stande anzugehören, der noch allein mit der alten vergangenen Ritterzeit einige Aehnlichkeit hatte.

Dazu nothigte ber Abjutant fleißig zum Trinken. Alles griff herzhaft zu, und man befand sich balb in einem gemuthlichen, etwas erheiterten Buftande. Der Major tonnte es nicht unterlaffen, bas Gefprach auf die großen Fragen bes Tages ju bringen, um bem politischen Glauben bes Unteroffigiers auf ben Bahn ju fühlen. Doch fuhr er erfchroden gurud, benn er fant in Dofe einen fo großen Reaktionar, einen fo furchtbaren Bertheibiger alles Bestebenben, daß ihm die haut ichauberte. Feodor war auf's Meinlichfte gegen alle Aenberungen; ja, er ging fo weit, ju behaupten, es fei traurig, daß man bei ben Geschützen die Bercuffion eingeführt. Der alte Luntenftod in feiner Ginfachheit fei viel ficherer gewefen und habe auch neben bem Abfeuern bes Gefcutes noch fonft auf berichiebene prattifche Art bienen tonnen. Aber, fcolog er, ich nehme fogar bie Percuffion bantbar und glaubig bin, benn fie tommt bon oben, und was Se. Majeftat ber Ronig thut, bas ziemt einem braben Golbaten nicht, ju befriteln. Ge. Majeftat ber Ronig, ba wir gerabe von ihm fprechen, er lebe boch! noch einmal und abermals hoch!

Dofe fchrie für feine Person biefes Hoch so traftig hinaus, bag

er unmöglich bemerken konnte, wie die ihm gegenüber Sipenden ziemlich stumm blieben. Da sie aber ihre Mäuler vor Erstaunen weit aufrissen, so vermuthete er, sie hätten das Ihrige bei dem Toaste ebenfalls gethan, und sehte sein Glas ruhig vor sich nieder.

Der Abjutant bemühte sich, ber Unterhaltung eine anbere Wendung zu geben, und sprach von dem Nachbarstaate im Westen und von den großen Beränderungen, die sich dort begeben. "Was meinen Sie, Herr Ramerad," sagte, er, "wie wird das dort werden, und welchen Einstuß können diese Umwälzungen auf uns haben?"

Dose schaute schwärmerisch an die Decke, that einen langen Jug aus dem Glase und lächelte sein. "Das wird enden," entsgegnete er, "wie alle bergleichen Geschichten endigen, zum großen Schaben berer, die es angesangen. Es ist übrigens schwer, sich mit kurzen und klaren Worten darüber auszusprechen; nur ist mir auf meinem heutigen Marsche, als ich so allein über die Felder zog, ein poetisches Gleichniß eingesallen, das mir hieher nicht schlecht zu passen scheint."

"Laffen Sie horen," fagte ber Abjutant.

"Ich muß vorausschicken," erwiderte Dose, und er strich seinen langen Schnurrbart horizontal auseinander, "daß ich in Gleichenissen nicht gerade start bin, und wenn das meinige Ihnen unspassenb erscheint, so kann ich nichts dafür. Aber Sie sollen es genießen.

"Sehen Sie, da war eine Wittwe, die commandirte ihr Hauswesen und zu gleicher Zeit zwei Töchter, welche unter anderen sehr guten Eigenschaften die außerordentlich schlechte hatten, nie frühzeitig aufstehen zu wollen. Sie mochten gern lange schlasen, was ein großer Fehler ist, meine Herren. Denn man sagt nicht umsonst, um etwas zu erlangen oder Jemanden zu überlisten, musse wan früh aufstehen.

"Die Mitter aber war streng und hatte einen Hahn. — Bergessen Sie bas nicht meine Herren, einen Hahn, wie die ba brüben auch einen gehabt haben. - Diefer Sahn nun war bie lebenbige Uhr ber Wittme und fo ber Plagegeift ber Abchter. Denn fobalb Diefes Thier bei bes Morgens fruhefter Fruhe fein majeftatifches Rraben anhub, vielleicht um vier, fünf Uhr, fo jagte bie Wittme ihre Tochter vom Bette empor. 3ch weiß nicht, welches Mittel fie anwandte, ob fie ihnen die Bettbede wegzog, ober die Wafferflafche gebrauchte. Genug, fie mußten beraus und gingen, ben Bahn verwunfchenb, an bie Arbeit. Der Bahn war ihnen nun ein Dorn im Auge, und fie fingen an, querft über ihn gu murren, über ihn, ben emigen Rubeftorer, ju flagen, und endlich verschworen fie fich gegen fein Leben. Wenn ber hahn nicht mehr ba ift, sprachen fie, fo werben wir es gut haben: wir werben fchlafen tonnen, fo lange wir wollen, wir werben ein gemachliches Leben führen; barum nieber mit bem Sahn! & bas le Hahn! - Er ift an allem Unbeil ichulb. — Und barauf wurde er umgebracht, und bie Mabchen frohlodien ein paar Rachte, benn bie Mutter verfchlief fich, unb auch fie tonnten ruben bis an ben bellen Tag."

"Seben Sie, sprach lächelnt ber Major, "wie hatten fie fo recht, ben habn abzuschaffen!"

"Rur Gebuld!" gab seierlich ber Unterossizier zur Antwort. "Das Glück währte nur eine kurze Zeit. Die Wittwe, die bis seht bei Tagesandruch von dem Hahne geweckt wurde, sing nun an, oft schon um Mitternacht oder um ein, zwei Uhr aus dem Schlase zu erwachen, und dann behauptete sie, der Tag breche an. Beitdecke oder Wasserslasche spielte, die armen Mädchen mußten heraus, mußten schon mitten in der Racht an die Arbeit gehen und waren nun erst recht geschunden und geplagt. Bergebens baten sie die Alte, doch einen neuen Hahn anzuschassen, sie wollten ja gern dem ersten Ruse besselben solgen — die Nutter war nicht zu bewegen. Sie regierte fortan ohne Hahn, aber zum Kummer, zur Berzweifslung des ganzen Hauswesens."

"Das Gleichniß ware nicht folecht," fagte ernft ber Major,

aber es paßt nicht, mein lieber Unteroffizier. Der alte Sahn ist berschwunden, und auch die Mutter wird ihr bespotisches Regiment nicht sortsehen können! die Töchter, Knechte und Mägde, das Boll wird seinen Willen kundthun, und, um mit Ihren Worten zu sprechen, Bettbede und Wasserslasche werden nimmer spielen."

"Bugeftanden!" erwiberte Reobor Dofe groß und würdig. "Sie haben recht, die alte Mutter ift zu fchwach, um bas Sauswesen, bas, wie ber Berr Oberftmachtmeifter eben fagte, fich emporte, fortan im Zaume zu halten. Gie wird überwaltigt, man wirft fie aus ihrem Schlafzimmer, es herricht eine neue Zeit bes Glud's und bes Bergnftgens. Jeber thut, was er mag und will. Die Borrathe bes Saufes werben bergebrt in Saus und Braus, Die Rnechte und Dagbe trinten ben beften Wein unb fummern fich ben Teufel um Die Befehle ber beiben Tochter. Die Ganfemagb fest fich einen großen hut mit Febern auf und liegt ben gangen Tag auf einem Riffen am Fenfter, um bem Ruhjungen guzuschauen, ber bas befte Pferd bes Stalles fpagieren reitet. Die Mutter ift geftorben in Rummer und Jammer, bas gange Bans broht zu Grunbe gu geben. Da erscheint irgend ein weitläufiger Anberwandter ber Familie, ber bon bem Speltatel gebort bat, und tommt in's Baus, um fich die Geschichte in ber Rabe anzuseben Er tragt beständig bie Sanbe auf bem Ruden und hat binter feinem Rod etwas berborgen, was er erft enthillen will, wenn es Beit ift. Er geht burch bie Stalle, burch die Ruche, befieht fich Reller und Speifelammer, ift leutfelig und freundlich, und fagt, als Better habe er bas Recht, im Baufe ein Bischen mitfpielen ju burfen, und wenn ihnen bas genehm ware, fo mare es ihm auch wecht. Sie find bamit gufrieben, fie laffen ihn mitfpielen, und fo fleigt er, immer bie Sanbe auf bem Rüden, aus bem Reller in bie Rüche, aus ber Rüche in ben erften Stock und fest fich bort auf ein Copha nieber. Da gieht er jum erften Dale bie Sande binter bem Ruden berbor, und jugleich bas, was er unter bem Rod berborgen hat. Und was ift bast -

Ein tüchtiger, soliber Farrenschwanz. Und ben nimmt er leicht in bie rechte Hand und bersucht ihn an der Gansemagd, die immer noch im Fenster liegt, und spricht: Canaille, du gehörst in den Stall! Und sie eilt erschrocken hinab zu ihren Gansen und klagt ihnen ihr Leid, sowie auch dem Ruhhirten, der entrüstet hinauf steigt und über verletze Bolts-Souverainetät klagt.

"Aber ber Farrenschwanz ist sest und wird mit schöner Araft gesührt. Hageldicht sallen die Streiche, und wo sich nur ein Ropf ungebührlich in die Höhe hebt, da saust der Farrenschwanz nieder und gedietet solchergestalt Ordnung und Ruhe in dem emporten Pause. Darüber freuen sich die Rachbarn, Natschen in die Hände und sagen: Der Vetter versteht es, das Haus seiner Verwandten in Ruhe zu bringen, und da er es versieht und den Farrenschwanz so majestätisch sührt, bleibe er wohl da, und für die Zukunft eine gute Lehre, allen unseren Töchtern aber, die nicht früh ausstehen wollen, zum abschreckenden Exempel. — In dem Hause selbst aber wird es sehr ruhig, und nur, wenn diese also zur Ruhe Gebrachten allein sind und den Farrenschwanz nicht sehen, seuszen sie bielleicht: Oh, wenn der alte Hahn noch lebte, oh, wenn noch die sansten!"

"Das ist meine Ansicht!" sagte stolz ber Unteroffizier und schlug mit der Faust auf den Tisch; "so wird es kommen, so wahr ich Feodor heiße! Dieses Gleichniß habe ich theilweise erfunden, und ich din stolz darauf. Wir hatten einst einen würdigen Ches— Sott hab' ihn selig! — der sagte: Weine Brigade halten drei Dinge in Ordnung; das ist erstens Ordnung, zweitens Ordnung und brittens Ordnung. Und Ordnung muß sein; denn wenn es auch anders eine Weile gut thut, so kommt doch am Ende der Wetter mit dem Farrenschwanz; das ist nun einmal der Lauf der Welt."

## Reuntes Rapitel.

Fortschung bes Fralernifirens und in Folge bavon eine Mittheilung aus ben Porfiern bes Padmeifters, sowie eine Gelftergeschichte, welche lettere ben wachthabenben Schneiber auf's Tieffte erfchiltert.

Die Zuhörer schwiegen sämmtlich still und hatten über diese Erzählung des Unteroffiziers ihre eigenen Gebanken. Der Auge Abjutant, welcher einsah, daß bei so verschiedenen Meinungen und Ansichten aus einem sortgesetzten Gespräche über das gleiche Thema nicht viel Ersprießliches herauskommen könne, anderte die Unterhaltung und haranguirte zu gleicher Zeit den Unteroffizier, indem er ihn bat, aus seinem vergangenen Militärleben Einiges zum Besten zu geben, — ein Worschlag, den die Andern sehr unterstühren, besonders aber Meister Kaspar, der Wachthabende, auf den die Geschichte von dem Farrenschwanz offenbar einen großen, aber keineswegs angenehmen Eindruck hervorgebracht.

Feodor Dose erklärte sich gern bereit, in seine Bergangenheit zurück zu greifen und daraus irgend etwas zum Besten zu geben. Sie schiff nachdenkend mit dem Finger auf dem Rande des grünen Weinrdwers, daß es einen klagenden Ton gab, wie der Seufzer eines gequälten Koboldes. — "Wie gern möchte ich vor Ihren Augen ein lustiges, lebendiges Randverbild aufrollen!" sagte er nach einer Pause. "Aber das Gemüth des Menschen, namentlich ein poetisches, wie das meinige, ist abhängig von äußeren Eindrücken. Ich muß Ihnen gestehen, mein einsamer Spaziergang von heute, die romantische Lage des alten Schlosses, das geisterhafte Licht des Mondes, wie es in's Rheinthal hinadwogt und überall alte Trümmer erlenchtet, hat mich seierlich gestimmt, und ich din nur im Stande, Ihnen mit einer ernsten, ja einigermaßen unbeimlichen Geschichte zu dienen."

Dose fah bei diesen Worten fragend um sich her. Der Major nickte huldvoll mit dem Ropfe, die Offiziere murmelten ihren Beisall, und Meister Raspar, den ein gelinder Schauber überschlich, rückte näher zu dem jungen Tambour, der sich auf seine Trommel gesetht hatte.

Zuerst wurden die Glaser voll geschenkt, worauf Dose bas seinige leer trank und dann einen Augenblick in tiefen Gedanken vor sich hinstierte, mit einem Blick, der burch die Mauern und über bas Rheinihal weit weg in fremde Segenden zu bringen schien.

"Dor langen Jahren," begann er alsbann, - "ich war noch ein junger Dienich und fürglich Bombarbier bei einer reitenben Batterie geworben, - ba hatten wir die alljährlichen Manober bei 2B. Dort ift eine große Baibe, viele Stunben lang, viele Stunben breit; ber Boben besteht aus Sand, ift nur bie und ba mit magerem Gras und Geftrupp bebedt, und bie gange Mache eingefaßt mit verfrüppelten Tannen und Gichen; benn es machit bier nichts Gefcheibes. Auf biefer Baibe nun wurben - wie bemertt - alljahrlich bie großen Schiegubungen abgehalten; ba maren Rugelfange, Scheiben, Meine Schangen, und ba murbe ge-Schoffen mit vollen glubenben Rugeln, fowie geworfen mit Granaten und Bomben, bag einem bas Berg im Beibe lachte. Die gange Befchichte folog nach eine Bode Mochen mit großen Mandbern und Baraben, welche lettere meiftens von bem General-Jufpeftor ber Artillerie, bem Bringen A., abgehalten wurden. 3ch febe noch wie beute Ge. Ronigliche Sobeit burch bie Glieber reiten; er mar ein grober Mann und ber Gingige, ber eine Generald-Uniform ber Artillerie trug; er galoppirte auf einem prachtigen Pferbe baber, fo baft fein weißer Geberbufch im Winbe flatterte. Auf ber Bruft batte er unter Anberem einen vieredigen Stern, ber wegen feiner feltfamen Geftalt meine Phantafie febr beichaftigte. Der General-Infpettor hatte immer eine große Guite hinter fich, Abjutanten, Stabs-Offigiere, Ordonnangen bon allen Graben bis gu Unteroffizieren und Bombardieren der reitenden Artillerie herab, und zu den Letteren hatte ich einstmals das Glück commandirt zu werden. Es war dies ein sehr angenehmer Dienst, und wurden dazu nur intelligente junge Leute genommen; namentlich mußte man sertig mit der Feder umzugehen wissen; denn oftmals wurde man nach der Parkhütte geschickt. — Gott! ich sehe sie noch vor mir, wie gestern, mit ihrem spisen Dache und der Wettersahne, die eine Kanone vorstellte — wie gesagt, dahin ging es oft, um Besehle mehrere Vale abzuschreiben, die dann an die Abiheilungen und Batterien gegeben wurden. Wenn die Paraden beendigt waren, so ritten wir ebensalls mit nach W., wo Se. Königliche Hoheit der General-Inspettor sein Hauptquartier hatte."

"Nennt man den General-Inspektor nicht Excellenz?" fragte der Major der Bürgerwehr, "wie alle anderen commandirenden Generale?"

"Gott bewahre!" entgegnete wichtig ber Unteroffizier; "ber anbere Titel geht bor. Es foll in bem Falle einmal eine gute Beschichte mit Gr. Majeftat bem bochftfeligen Ronige paffirt fein, welchen namlich ein einigermaßen angftlicher Offizier, ber eine Melbung zu machen hatte, mit "Excellenz' flatt mit "Majeftat" anrebete, worauf ber Ronig entgegnete: Laffen wir bas, Berr Major, - habe nicht bie Excelleng, bin bom General-Major jum Ronig abancirt. - Aber weiter! Die Ordonnangen mußten alfo mit in's Hauptquartier, um bom General-Commando allenfallfige Befehle, fowie auch bedeutende Rafen an die verschiedenen Batterien zu überbringen. Namentlich an letteren hatte man oft flart zu tragen. So traf es auch mich eines Tages, baß ich hinter ber Suite brein trabte, mußte aber ftart gurud bleiben, benn bie Bferbe ber Offis giere gingen mir zu ichneibig, obgleich mein Rog - es war bamals ber Pluto -- nicht zu verachten war. Der General-Inspetior wohnte in bem erften Gafthofe - ben Namen habe ich vergeffen, - und ba trieben wir und benn in ber Rabe umber, bis wir

abgefertigt wurden und unsere Besehle erhielten. Ich war für die zweite Abtheilung commandirt, und unser Major, der ebenfalls da war, sagte zu mir: Bombardier Dose, Sie sind ein gescheider junger Mann und zuverlässig. Wenn Sie auch den Abtheilungs-Besehl haben, so reiten Sie doch nicht ab, ich bleibe heute in der Stadt und habe Ihnen privatim noch etwas für das Abtheilungs-Commando mitzugeben, eine Sache, über die ich erst mit Sr. Königlichen Hoheit sprechen muß. Und wann das geschehen wird, weiß ich nicht recht zu bestimmen. Also kommen Sie nach zehn Uhr wieder daher, aber ohne Pferd. Berstanden? — Zu Besehl, Herr Oberstwachtmeister!

"In ber alten Stabt 2B. war es an biefem Abend recht luftig, weghalb ich über ben erhaltenen Befehl burchaus nicht migber-Bor bem Botel ftanb eine Mufitbanbe, auf ben andat war. Straffen wogten gahlreiche Menfchen, bie Artillerie-Raferne war illuminirt, fotvie auch die Artilleriften, vom Ranonier bis zum Feldwebel aufwärts. Rach zehn Uhr ging ich wieber zum Gafthofe bin, stellte mich an bie Sausthure und wartete. Es berging eine Diertelftunde und noch eine; endlich gegen eilf Uhr tam ber Major heraus, und wenn er icon im gewöhnlichen Buftanbe wegen feines heftigen Athmens und bon bem beständigen Bonfichblafen ben Ramen "Dampfichiff' erhalten hatte, fo konnte er benfelben beute Abend mit boppeltem Rechte führen. Er war eiwas echauffirt, lachte mich freundlich an und puftete beständig vor innerlicher Gluth. Jett reiten Sie nach Saufe, fagte er, pub! nehmen biefen Brief an hauptmann G., machen ihm ein Compliment, puh! und fagen ihm, es fei Alles in Ordnung. — Bu Befehl, Herr Oberftwachtmeifter! entgegnete ich. Rur möchte ich gang gehorfamft gebeten haben, auf bem Briefe felbst zu bemerten, bag ich erft um eilf Uhr von hier abgeritten; es tonnte mir fonft wegen bes Abtheilungs-Befehls Unannehmlichkeiten machen. - Da haben Gie Recht, entgegnete et. 3ch reichte ibm meinen Bleiftift, und er fcbrieb

auf die Abresse: Der Ueberbringer ist um eilf Uhr von 213. absgeritten.

"Nun war Alles in bester Orbnung: ich holte ben Bluto aus ber Raferne, nahm einen leichten Abichiebstrunt und ritt im Schritt burch die belebten Stragen. Sinter bem bunteln Geftungsthor aber, bas fich knarrend auf- und zubewegte, war es einfam unb ftill. Die fternenhelle Sommernacht mit untergebenbem Monb warf ein ungewiffes Licht über alle Gegenftanbe rings umber. Es gehörte ein gelibtes Auge bagu, um bie aus- und einfpringenben Winkel ber breifachen Festungswerte ju ertennen, burch welche ich reiten mußte. Balb batte ich bie lette Brude binter mir; ein Infanterie-Boften, ber auf bem Glacis bei ben Baliffaben ftanb, fagte mir gute Racht, und ich trabte burch bie lange Allee bem Mugchen 2. zu, das eine halbe Stunde vor der Festung vorbeifließt. Links auf der Biefe ftanden die eilf Baume, wo die eilf Offiziere bes Schill'ichen Corps ericoffen wurden, und als ich fie fo im ungewiffen Dammerichein erblidte, tonnte ich ein gewiffes, wehmuthiges, aber boch febr poetifches Gefühl nicht unterbruden. Sinter bem Fluffe flieg ber Weg giemlich ftart aufwarts, bestanb auch aus tiefem Sanbe, weghalb ich langfam reiten mußte. Die Nacht war lauwarm und wunderbar fcon.

Din seiner Dust lag über der ganzen Landschaft, wenigstens dort drunten in der Niederung, und zeigte alle Gegenstände wie durch durchsichtige grane Schleier. Je höher ich aber auswarts stieg, desto klarer wurde es, und als ich die Höhe erreicht hatte und durch einen dichten Tannenwald ritt, konnte ich ziemlich beutslich und weit vor mich hinsehen. Mein Pferd ging im Schritt; ich hatte ihm die Zügel auf den Hals gelegt, und mein Geist besichäftigte sich mit einem Gedichte, eigentlich mit einer neuen Gatzung von Poesse, welche ich ersunden und die mir einen großen Ruhm verschafsen sollte. Es war nämlich der Wersuch, den Reim, statt ihn hinten anzubringen, vorn zu sehen."

"Sie find alfo Dichter?" fragte lächelnb ber Abjutant.

Der Unteroffizier griff an seine Rockschöße, wo er die beiden Manuscripte verwahrt, und erwiderte: "Schwache Bersuche, Herr Lieutenant, poetische Gedanken, die ich mir von Zeit zu Zeit aufschieb."

"Schon gebruckt ?"

Doje's Augen funkelten bei biefer Frage. "Bis jest noch nicht," gab er zur. Antwort. "Die Zeiten find schlecht; bie Buchhandler unterftützen keine Talente mehr."

"Dafür ließe fich vielleicht Rath schaffen," meinte nachdenkenb ber Adjutant, ber fichtlich erfreut war, endlich die schwächste Seite seines Gegenübers entbeckt zu haben.

Dose's Hand fuhr gitternd in seine Rocktasche, ergriff Band eins und zerrte ihn hervor.

"Und ben schönen Gebanken der vorn gewimten Berse ließen Sie wieder fallen, bester Herr Unteroffizier?" sagte schmeichelnb der Adjutant. "Finden wir von dieser neuen und wirklich interessanten Gattung nichts in Ihren gesammelten Gedichten?"

"Rur ein einziges," entgegnete Feodor, indem er die Augenbrauen in die Hohe zog. "Rur ein einziges, Seite 44, also lautenb:

#### Behnfucht an Daphne.

Romm, schwingende Aurteltanbe, in bent Dom, wo die Säulen stehen, wo auch Fromm die christlichen Seufzer flöten, Rom-mantisch der Weihrauch verfächelt! Vom Rosenstrauch nicht lächelt der Ahorn — Drom schließ mein Lied, gereimt hinten und vorn!"

Als er bies gelesen, ließ ber Unteroffizier bas Buch finken und sah forichend im Rreise umber.

Der Abjutant applaubirte laut und geräufchvoll und nahm bas Manuscript mit einer gewissen Shrfurcht aus den Händen bes Unteroffiziers. "Lassen Sie mir es einen halben Tag," sagte er, "alsbann sollen Sie eine, und wie ich glaube, bestiedigende Antwort haben."

Feodor war überglücklich. Ihm schwindelte vor der Höhe, zu welcher er erhoben werben sollte. Richt mehr geheimer Dilettant, sondern wirklich gedruckt werdender Dichter! Er schien in diesem wichtigen Augenblicke sür sonst nichts mehr Sinn zu haben, und wollte sich gerade über seine Werke in ein Langes und Breites auslassen, als ihm Meister Kaspar sagte: "Verzeihen Sie, Herr Kamerad, — aber die Geschichte! Sie ritten gerade durch den dunkeln Wald — Gott! ich glaube, es kommen Räuber vor."

"Ja, ja, die Seschichte!" riefen auch die anderen Anwesenben. Und Dose sah sich gezwungen fortzusahren.

Der Wald, begann er also wieber, "mündete auf jene weite Haibe, von der ich schon gesprochen. Ich nunfte sie bei meinem nächtlichen Ritte unweit vom Artillerie-Parke quer durchreiten, um zu unseren Quartieren zu gelangen. Diesen Weg hatte ich schon oft gemacht und kannte also die Richtung, welche ich zu nehmen hatte, genau. Es war dies ein besonders odes Stück der Haibe, entsernt vo jeder menschlichen Wohnung. Hier zog sich der Tannenswald am weitesten zurück. Wenn ich so Morgens zu den Schießzübungen ritt, so hatte ich oftmals ein kleines Kreuz bemerkt; in den weichen Boden eingesunken, ragte es kaum noch zwei Fuß über benselben empor. Dichtes Moos war um den grauen Stein gewachsen, und wenn man es abkrapte, wie wir einstmals gethan, so las man einen Ramen, eine Jahrzahl, und der Rame gehörte einem vormals berüchtigten Wilddiebe, und das Datum zeigte den Tag an, wo man ihn auf dieser Stelle erschossen gesunden.

"Ich berließ also ben Weg burch den Wald, und als ich auf bie Haibe tam, trabte ich leicht weg. Ich weiß nicht, ob von euch Herren schon Jemand nächtlicher Weile über eine Haibe geritten ist. Es beschleicht einen dabei ein unheimliches Gefühl. Der

Hufschlag bes Pferdes Ningt hohl, als ritte man über einen Keller, und bann ift ber geringste Hauch bes Nachtwindes so auffallend bemerkbar, stwicht gespensterhaft über die Fläche daher, lüpft leicht die Mähne des Pferdes, fährt einem sanft durch's Gesicht, als thue das eine unsichtbare Hand, und neckt am Boden die dürren Sträucher und Gräser, mit denen er so geheimnisvoll und doch hörbar flüstert."

"Brert!" machte ber wachthabenbe Schneiber.

"Der Mond, obgleich am Untergehen, warf einen hellen Schein über die haibe vor mir. Rechts neben mir konnte ich die einzelenen Tannen erkennen, geradeaus am Horizont sogar den dunkeln Streisen, wo sich hinter Gebüschen und Baumen unser Quartier besand, das doch noch eine gute Stunde entsernt war. Hierbei muß ich bemerken, daß ich an dem Abend durchaus nicht unheimslich aufgeregt war; ich dachte nur an meine Poesie. Der einzige Gedanke, der meine Phantaste unterbrach, war der: jeht wirst du bald halben Wegs geritten sein, sogleich mußt du das Kreuz, nicht viel über hundert Schritte von mir. Aber dieses Kreuz, heute Worgen taum zwei Fuß aus dem Boden emporragend, war gewachsen und stand seht wenigstens sechs Huß über der Erde empor."

"Der Tenfel!" fagte ber Major ber Bürgerwehr.

Meister Raspar aber und ber Tambour schloffen ihre Glieber mit einer Genauigkeit, wie sie es auf dem Exercitplage niemals gethan.

"Das Areuz war gewachsen," suhr Dose sort, "und nun müßt ihr mir zugeben, daß es in jedes Menschen Brust ein unheimliches Gefühl hervorzurusen im Stande ist, wenn steinerne Areuze, die lange Jahre auf einsamer Haide ruhig gestanden, nun in der Mitternachtsstunde plößlich emporschießen, wie Spargeln im Frühjahr. Ruhig nahm ich den Zügel meines Pferdes in die linke Hand, während ich mit der rechten meinen Säbel etwas lockerte und mich

dann berficherte, daß meine Pistole in dem Holfter stat. War est nun dieser plotliche Zügelbruck, den der Pluto spürte, oder was Anderes, genug, er hob die Nase in die Luft, schüttelte den Kopf zweifelnd wie ein Mensch hin und her, und siel vom Trab in einen langsamen Schritt.

"Da ich um mich ber freie Cbene hatte, fo tonnte ich mit ber größten Bequemlichkeit bas gespenflige Rreug auf eine halbe Deile umreiten. Aber ein Unteroffigier von ber Artillerie geht bem Teufel nicht aus bem Wege. Defhalb brudte ich bem Pluto bie Schenkel feft an und ritt gerabe aus. - Ihr werbet heute gerabe fo gut überzeugt fein, wie ich es bamals war, baß ein Areuz unmöglich wachfen tann; fo fanb ich es benn auch, als ich naber ritt, obgleich bas, was ich fand, nicht weniger feltjam, ja unbeimlich war. Der Stein war begreiflicherweise nicht hober geworben, aber auf ihm hodte eine menschliche Geftalt, bie auf Augenblide rubig faß, um gleich barauf bie fonberbarften Stellungen anzunehmen, Bewegungen zu machen, wie ein wahnfinnig geworbener Telegraph. Balb fab ich, bag bas Ding bor mir einen Ropf hatte, balb fcbien biefer von ben Schultern verschwunden ju fein. Best ftredte es ben rechten Arm aus, jest ben linten, barauf bas Bein ber gleichen Seite, bann wieber bas anbere. - Pluto fing an, angfilich gu' werben. Er öffnete seine Ruftern, zog heftig bie Luft an fich und brehte fich nach allen Seiten, ohne bon ber Stelle gu geben. Das machte mich ärgerlich.

Ich nahm mich scharf zusammen, gab ihm ein paar talte Eisen hinter ben Bauchgurt, und nun machte er ein paar Sake vorwärts, um darauf wie festgenagelt mit weit vorgestrecktem Halse stehen zu bleiben. Unterbessen war ich aber so nahe gekommen, daß ich deutlich sehen konnte, vor mir auf dem Areuze sitze ein Wesen von menschlicher Gestalt. Ich zog meine Pistole hervor, richtete mich in den Bügeln empor und rief ein lautes und kräfztiges: Wer da? — —

"Da brehte die Sestalt auf dem Areuze ihren Kopf herum, zeigte mir ein eingefallenes, blasses und hageres Gesicht, wahrhaft gespenstig leuchtend in den letzten Strahlen des Mondes und schlug eine laute Lache auf, ein schrillendes Gelächter — hi! hi! hi! hi! hi! — Das war zu viel für Pluto: er, eines der gehorsamsten und ruhigsten Pserde der ganzen Artillerie, warf sich plotzlich hers um, that einen gewaltigen Ris und stog mit mir in wilden Sahen über die Ebene dahin. Eine gute Biertelstunde brauchte ich, ehe ich seiner wieder vollkommen Herr geworden. Und als ich ihn darauf umwandte, um das Areuz wieder aufzusuchen, ging gerade der Mond am Horizont unier, und es wurde so buntel, daß ich nur wenige Schritte vor mich hinsehen konnte. Ich mußte das Abenteuer auf sich beruhen lassen und froh sein, als es mir nach einer Stunde Umherschweisenst gelang, endlich glücklicherweise den Weg aufzusinden, der mich nach weinem Bestimmungsort sührte."

Damit schwieg ber Erzähler und blidte stolz im Areise umber. Jedes Auge war fest auf ihn gespannt, aber Niemand wagte es, die Stille zu unterbrechen, als der Schneider, der angstlich fragte: "Und das seltsame Wesen auf dem Areuze war wirklich ein Gespenst? — Sie haben nichts mehr darüber gehört!"

Dose lächelte fanft bor sich hin und sagte: "Es fei ferne bon wir, baß ich Sie in einer unangenehmen Gewißheit laffe, ba ich Ihnen zu beweisen im Stande bin, baß jenes allerbings unbeim-liche Wesen nichts Nebernatlirliches an sich hatte."

"Ah!" machten die Zuhörer. Und Meister Raspar sette leise hinzu: "Gott sei gebantt, daß es so geendigt! Das hatte mir eine bose Nacht verursacht."

"Den anbern Morgen," fuhr Feobor Dose fort, "erzählte ich bas gehabte Abenteuer meinem Hauswirthe und erfuhr, baß sich jene Gestalt biters seben lasse, baß sie aber kein Geist sei, sonbern ber wahnstnnige Sohn eines benachbarten Schullehrers, der sich zuweilen in Mondschein-Nächten auf jenes Areuz sebe, um so lange jene beschriebenen sonderbaren Bewegungen zu machen, bis der Mond untergegangen. — Die Liebe, ach! die Liebe," seste der Unteroffizier träumerisch hinzu, "hat ihn so weit gebracht." —

Unterbessen war es spät geworben, die Weinkrüge geleert, und ber Major der Bürgerwehr machte den Borschlag, jest nach dem Städtchen zurückzukehren, welcher bereitwilligst angenommen wurde. Die Gesellschaft stolperte den Berg hinab. Dose wurde durch den freundlichen Abjutanten in ein gutes Quartier gebracht, und auf der alten Schloßruine blieb Niemand zurück, als die Wache.

Meister Raspar aber horchte, bis die letzten Schritte unten im Städtchen verklungen, bis der Nachtwächter die eilste Stunde geblasen; dann zog er den Posten vor dem Gewehr ein, verrammelte die Thür mit den vorräthigen Mobilien und legte sich zum Schlasen nieder. Doch wollte der Schlummer lange nicht kommen, und als er endlich die müden Augen des Schneiders schloß, träumte diesem von schrecklichen Gespenster-Geschichten, von seltsamen Gestalten ohne Köpse, aber mit sechs Paar Beinen und Armen. Er verbrachte eine sehr unangenehme Nacht und schwor hoch und theuer, sobald nicht wieder auf Wache zu ziehen.

# Behntes Rapitel.

Enthalt die Beschreibung eines Bürgerwehr-Balles mit vollsthumlicher Quabrille, auch souft noch viel Lehrreiches. — Später wird getrommelt.

Der Abjutant der Bürgerwehr wußte nicht nur das Bataillon zu lenken, sondern auch die ganze Stadt handelte nach seiner Ansgabe. Es war ihm vor allen Dingen darum zu thun, den tüchtisgen Unteroffizier, der sich so zusällig hier eingefunden, so lange als möglich da zu behalten, ihn zuerst als Exercirmeister zu gestrauchen und ihn vielleicht nach und nach für seine Sache, zu ges winnen, b. h. nach links herüberzuziehen. Da aber Dose, wie wir wissen, in seinen Ansichten völlig rechts überhing, so mußte sich die ganze Stadt auf's Beste zusammennehmen, um ihm ihre wirtlichen Gesinnungen nicht zu verrathen. Dem Unterossizier wurde erklärt, es handle sich nur darum, um bei einem wahrscheinlich ausbrechenden Kriege eine Kleine Macht zu bilden, die im Stande sei, Geseh und Ordnung ausrecht zu erhalten, und er ihme ein gutes Werk, wenn er sich im Hindlick auf diese lobenswerthe Absicht der Organisation der Bürgerwehr eine kurze Weile annehme.

Der Abjutant des Bataillons handelte nach den Befehlen und im Einverständniß mit einer unfichtbaren höheren Behörde, der Alles daran gelegen war, sich bei der Artillerie einige geheime Freunde zu erwerben.

Dofe aber, ben es brangte, so bald als möglich nach C. zu kommen, war nicht leicht zum Dableiben zu vermögen, und ber Unteroffigier murbe ben beften Worten, bem vortrefflichften Quartier nicht nachgegeben haben, batte man bem Dichter nicht auf's Befte geschmeichelt, indem man ihm bas bier erscheinenbe Lokalblatt jur Berfügung stellte und am anderen Tage ichon "Die vernagelte Ranone" barin abbrudte. Das war zu viel für Feobor's empfängliches Gemuth. Er fab fich jum erftenmale gebrudt. Da war fein Liebling&-Gebicht, überschrieben : "Die vernagelte Ranone," unterschrieben: "Feobor Doje". Ja, er war fo bom Blud beraufcht, daß ber Abjutant es noch am felben Abend wagen konnte, ihm mit fugen Worten Giniges bon einem gefammten freien Deutschland einzugeben, was Dose wie eine unbefannte Mebizin hinnahm, bie allerdings unangenehm ichmede, aber vielleicht von befferer Wirfung fein tonne. Bu gleicher Beit legte ihm ber Abjutant ein Schreiben aus C. vor, worin es hieß, ber Befehl jut Mobilmachung fei noch nicht eingetroffen, mithin habe ber Unteroffizier volltommen Duge, noch eine Beit lang in ber Stadt ju bleiben. Da bas Intelligenzblatt am andern Tage Dose's "Sehnsucht an

Daphne" brachte, und ber Dichter nicht umhin konnte, fich glücklich zu preisen, daß ber glühendste Wunsch seines Lebens jeht endlich in Erfüllung gegangen, daß sich jeht endlich die Presse sieht endlich in Geöffenet, so nahm der Abjutant hiebei Beranlassung, von einem geheismen Besehle zu sprechen, der es Militärpersonen überhaupt verböte, etwas drucken zu lassen, und ging dann sehr geschickt auf Presse Verhältnisse im Allgemeinen über, nannte das Bestehende eine Knechtschaft, und wußte die Ideen des armen Unterossiziers sür eine freie Presse zu erwärmen.

Wenn nun Dofe als Menich aus zwei Elementen, einem militarifchen und einem poetifchen beftebenb, fich unter bem Ginfluffe bes letteren einer gewiffen Weichheit hingab, fo war er als Unteroffizier, um uns bilblich auszubruden, wie bon englischem Gufftahl und ließ biefe Scharfe und Barte bas gange Bataillon empfinben, wenn er es broben bor bem alten Schloffe in ben Anfangsgrünben ber eblen Rriegstunft unterwies. Die Ritterburg hatte gewiß gu ben Beiten bes wilbeften Faustrechtes nicht fo viel fclimme Worte gehort, als in biefen Tagen. Dofe fcbien feine Rreugbonnerwetter, feine Millionen- und andere Sunde wahrend ber Poft-Dienftzeit bei fich felbft niebergelegt gu haben, um fie jest mit ben wichlichsten Binfen wieber auszugeben. Die gute Bürgerwehr hatte bis jest teine Ahnung babon gehabt, welche Feinheiten im einfachen Rechtsund Linksum verftedt lagen, - gierliche Rannen, Die Dofe fich bemubte, ju Tage zu forbern. Geine Leibenschaft mar, bie Denbungen nach Bablen machen zu laffen, und bamit "zwiebelte" er bie Bürgerwehr, bag ihr Boren und Geben berging.

Balb ließen sich auch beutliche Beweise großer Unzufriedenheit wahrnehmen, und wenn nicht Dose mit einem sürchterlichen Eide geschworen hatte, dem, der das Maul aufthue, sobald er: Stillgestanzben! commandirt, den Schäbel einzuschlagen, so würde er eines Tages einen offenen Ausbruch der Meuterei erlebt haben. So aber begnügten sich die Bürgerwehrmanner mit häusigem Aranksein, und

Dose hatte noch nicht vier Tage lang seine Zuchtruthe geschwungen, so bestand bas Bataillon auf dem Exercirplage nur noch aus dem Major, den Hauptleuten, den Lieutenants und einem halben Dugend unverwüstlicher Mustetiere.

Der Abjutant war in Verzweiflung; er hatte mit Bergnügen die Fortschritte bemerkt, welche die Mannschaft gemacht, und mußte jeht sehen, wie die Lust an der ganzen Bürgerwehr so auffallend und unaushaltsam adnahm. Sogar die abendliche Besprechung im Grünen Baum war nicht im Stande, die tapferen Kämpser freundschaftlich zu verbinden; es bildeten sich Gruppen an verschiedenen Tischen, man sah auch hier eine Rechte und Linke, man sprach von Thrannei, slüsterte von erneuter Knechtschaft, und ein paar verwegene Intriganten bearbeiteten das Bataillon und schlugen Reuwahlen vor, um andere Männer an's Ruber zu bringen, denen es Ernst sei mit dem wirklichen Fortschritt, mit der Freiheit, mit der Ordnung.

Der Abjutant fab ein, bag er falich mandveirt, bag Burgerwehr nimmer ju wirklichem Militar herangubilben fei, und bag ihm bas Schredliche bevorftebe, feine Popularität zu berlieren. Er hatte einen feierlichen Appell anfagen laffen; berfelbe wurde fcwach besucht. Er hatte Burgerwehr-Lieber gratis bertheilt und nichts Befonderes damit bezweckt. Er hatte bie Anfertigung ber neuen Fahne beschleunigt; bas Bataillon war fehr unvollständig erfcienen, um fie ju übernehmen. Er hatte fo große Soffnungen gebegt, jo Schones ju erringen geglaubt burch bie Anwefenheit bes Artillerie-Unteroffiziers - Alles umfonft! Er hatte für bie erhabene Sache nichts gewonnen, für fich felbft viel berloren; er mußte gu einem energischen Mittel Schreiten, um feine Stellung wieber ju gewinnen; er wollte bie Frauen und Dabchen bes Ortes in's Interesse gieben, um auf bie Danner ju wirten, er wollte einen Bargerwehr-Ball veranstalten; und er hatte bas richtige Mittel gefunden - biefe 3bee fand allgemein Anflang.

Das Lotal bes Grünen Baumes, ein ziemlich großer Saal mit ein paar Rebenzimmern, wurde festlich betorirt und mit rothen Fahnen, mit grünen Guirlanden und den Wassen des Bataillons, mittelst welcher man an der kleinen Seite des Saales eine große Trophäe errichtete, die sich im Glanze von ein paar Dupend Talglerzen recht stattlich ausnahm. Die Musik des Städtchens, bestehend aus einem Contredaß, zwei Violinen und einer Clarinette, wurde durch die beiden Tambours verstärkt und besand sich auf einer Tribüne, die gebildet worden, indem man Bretter über einige Fässer gelegt.

Wir müssen gestehen, daß die Ibee des Abjutanten im Städtchen allgemeinen Anklang gefunden hatte. Die weißen Kleider wurden hervorgesucht, mit rothen Schleisen verziert, zwei Damen erschienen sogar in blutrothen Tasset gekleidet; und wir können es leider nicht verschweigen, daß sich während des Nachmittags die Musik abquälte, die Marseillaise zu spielen — freilich in sehr langsamem Tempo — denn mit dieser Melodie sollte der Bürgerwehr-Ball durch eine Polonaise eröffnet werden.

Dose war abgenußt, Dose war eine gesallene Größe. Man bulbete seine Unisorm nur noch, weil er seierlich erklärt hatte, er reise morgen ab, indem er mit einer solchen "Schweselbande," die keinen Drang zur Subordination in sich fühle, nichts mehr zu schassen haben wolle. So schnell andern sich Zeiten und Menschen. Wir können dabei nicht verschweigen, daß neben dem Unterossizier Dose auch der Poet Feodor Dose auf's Tiesste gekränkt worden war. Der Erstere hatte es nämlich für nöthig befunden, den Drucker des Intelligenzblattes, der mit sehr rostigem Gewehr ans getreten war, einen unsauberen Schmiersinken zu nennen, woraus das Schreckliche entsprang, daß am solgenden Tage eine Recension erschien, welche das berühmte Gedicht: "Die vernagelte Kanone" für den miserabelsten Schund erklärte.

Trot allebem hielt es ber umfichtige Abfutant boch für Mug,

nicht gerade in offener Feindschaft von dem Unteroffizier zu scheiden. Es konnten Zeiten kommen, wo — und darum beschloß er, wenigstens süt seine Berson, Dose bis zum letten Augenblick auf's Freundschaftlichste zu behandeln. Er ertheilte dem Drucker von Bataillons wegen eine tüchtige Nase, er lud den geschmähten Dichter dringend zum Bürgerwehr-Balle ein, und Dose versprach zu kommen.

Wer nicht blos innerhalb der Stadimauern beschäftigte man sich eifrig mit den Borkehrungen zu diesem Feste — nein, auch von auswärts kamen Theilnehmer und Theilnehmerinnen, letztere meistens in harmlose Landsuhrwerke gepackt, mit aufgewickelten Haaren, auf dem Schooße ein großes Paket, worin sich das weiße Ballsleid besand, sowie Strümpse und Schube. Das auswärtige männliche Geschlecht bestand meistens aus sehr gesinnungstüchtigen Mitgliedern eines Seminars auf der anderen Abeinseite, blutbürstigen jungen Leuten mit großen, drohenden Bärten und keck aufgestüllten Schlapphüten. Diese suhren in einem Boote über den Rhein, sie hatten zwischen sich eine große rothe Jahne aufgestecht und sangen:

Wenn die Fürsten fragen: was macht Heder doch? Könnt ihr ihnen sagen: dieser hänget hoch — Aber nicht am Galgen, nicht an einem Strick, Sondern an der Spize — freier Republik!

In dem Tanzsaale selbst hatte man eine gleiche Lithographie, wie eine droben in der Wachtstube prangte, aufgehängt, hier aber umgeben von einem Kranze von Eichenland, deutscher Männer Kraftsymbol und Lieblingsbaum, bis zu seinen Früchten, den Eicheln, die man im Naturzustande roh, sonst aber auch gebrannt und ges mahlen als Kaffee verzehrt.

Obgleich ber Zutritt in ben Tanzsaal Nachmittags Niemand mehr gestattet war, so hatte boch Dose, ber im Grünen Baum wohnte, hiervon eine Ausnahme gemacht, um sich die Dekorationen, an welchen man ben gangen Lag über gehämmert, mit Duße anaufeben. Manches tam ihm bier fonberbar bor, und er fcuttelte bebenflich fein langes Saupt. Unter Anberem vermißte er bie Lanbesfarben, fowie bas Portrat feines Ronigs und Beren, unb fab bafür eine miferable Lithographie, bie einen Dann barftellte, ber einem Rauberhauptmanne wie ein Gi bem anbern abnlich fab. Doje beichloß trot allem bem, ben Ball gut befuchen.

Un ber Saupt-Gingangethur befanben fich zwei Schilbmachen mit Cabel und Dustete aus ber Burgerwehr, neben ihnen ber Raffier bes Bataillons hinter einem Tifchden, auf welchem ein tiefer Suppenteller ftanb, beftimmt, bas Gintrittsgelb und patriotifche Baben in Empfang ju nehmen, Die gefpenbet wurden jum Beften ber guten Sache, fowie auch, um bas rothe Baumwollenzeng für Die Rahnen au bezahlen. Wir muffen gefteben, bag fich ber Teller mit Silbergelb fullte. Der Raffier faß ftolg auf feinem Stuble, mit einer weißen Galsbinde; er trommelte felbfigefallig mit ben Ringern auf ben Tifch, und machte bie und ba ben beiben Schilbmachen ein geheimes Beichen, fich gerabe ju ftellen und bas Bewehr angugieben, wenn namlich Jemand tam, von bem angunehmen war, daß er wenigstens einen balben Thaler opfern wurbe.

Der Ball begann um fieben Uhr mit bem Auffpielen bes marfeiller Liebes, bei beffen Rlangen fich bie gange Gefellichaft feierlich burch ben Saal und bie beiben Rebengimmer bewegte. Es wurbe bies natürlicher Beife als Polonaife betrachtet, und biefe warb angeführt bon einem biden, bleichen, folagfluffigen Seminariften, ber rothes Baar, und Balsbinbe, fowie Uhrband von berfelben Farbe trug. Er blidte ftolg um fich ber, hatte feine Arme beftanbig halb gebogen und bob fie bei jebem Schritte ein paar Boll empor, ungefähr fo, wie es ein junger fetter Belitan mit feinen Magein gu machen pflegt, ebe er fich bom Boben erhebt.

Der Seminarift war Mitglied mehrerer geheimen Gefellichaften ; Dadlanbert Werte, V.

er warb für die Freiheit bei allen Beranlassungen, und da er durch aufopsernden Lebenswandel sehr verschuldet war, so schwärmte er unmäßig für das Gleichheits-Prinzip. Er gehörte zu den Festordnern, ebenso wie der Major, die Hauptlente, die Lieutenants, der Wachtmeister, Bataillonsschreiber und Kassier, sowie noch eine andere, sehr dürre Persönlichteit, der Tanzmeister des Ortes, ein hers untergekommener Barbiergeselle und wüthender Demokrat. Alle diese Festordner trugen rothe Binden am Arm, tranken ihren Wein auf Kosten der Bataillons-Kasse und gaben sich ein unerhörtes Ansehn.

Nach ber Polonaise rief ber sestorbnende Tanzmeister eine Quadrille aus, — ein fremdes Wort, wosilt ihn der schlagstüssige Seminarist mit einem surchtbaren Blid bestrafte. Dann brüllte der Lettere: "Ein Bierertanz, ihr Bürger!" und stellte sich als erstes Paar auf. Sein Gegentiber war der Major, neben diesem der Adjutant, rechts zwei Hauptleute, links zwei Lieutenants; neben dem Seminaristen besand sich der Drucker des Intelligenzblattes. Und so stand hier eine vornehme, eine Honoratioren-Quadrille. Der Seminarist warf sich in die Brust, blidte stolz auf den Tanzmeister und bedeutete ihm, zu schweigen, er selbst wolle die Touren anzusen.

Die Musik begann, die üblichen Berbeugungen gegen die Das men wurden gemacht, wobei der Major zierlich mit dem Fuße hintenans krapte, der Adjutant die Hand auf's Herz legte, der Schlagslüssige gleichgültig den Kopf neigte und die Backen ausblies, und jeder der Hauptleute und Lieutenants schon jest den Daumen und Zeigesinger der rechten Hand in die Westentasche vergrub, wo sie dis zur Beendigung des ganzen Tanzes verblieben. Der Drucker allein hatte kein Compliment zu Stande gebracht; denn in dem Augenblicke, wo er dazu seinen Mund lächelnd spiste, wie ein Karpsen, entdeckte er Feodor Dose's Gesicht gerade sich gegenüber, weshalb er statt jedes Complimentes ingrimmig auf die Seite spuckte. "Die Stlavenkette!" brüllte nun der Seminarist, was so viel heißen sollte, als: Chaine anglaise. Und Alles gerieth in die lebhafteste Bewegung. Damen und Herren wanden sich burch einansber, die Rleider rauschten, und die Musik jammerte irgend eine lustige Melodie.

"Schütt die Damen!" hieß es wieder, und Alles beugte sich zierlich bor- und rudwärts, nach rechts und nach links.

"Die freie beutsche Faust!" erscholl ein neues Commando. Und trot dieser deutsch-patriotischen Uebersehung wurde doch das sanste Tour de mains nach althersommlichen Regeln ausgeführt. So ging es sort, und der schlagstüssige Seminarist gab den verschiedenen Commandoworten durch die Art, wie er sie aussprach, eine mannigsaltige und nicht zu verkennende Bedeutung. Oft lispelte er leise, wenn er sagte: "Die Kette der Damen", oder "Promenade", was ihm zu übersehen überstüssig erschien. Bald aber zuchten seine Arme, als wollte er seht gerade zur Decke hinaussliegen, und sein Mund disnete sich weit, wenn er z. B. ries: "Iwei führt voran!" oder "Jagt nach rechts oder nach links!" oder "Bewassent!" oder "Bagt nach rechts oder nach links!" oder "Bewassent!" oder "Bewassent

Der Glanzpunkt der Quadrille war übrigens, als er in der Tour Cavalier seul endlich mit heraussorderndem Blide rief: "Der freie dentsche Mann allein!" und anmuthig vorlänzelte, die Rafe hoch, das Sesicht bläulich, das rothe Uhrband stolz um den Finger gewickelt. Es war dies ein großer Moment und wurde mit einem allgemeinen Händeklatschen begrüßt, das Jeden mit Ausnahme des Tanzmeisters zu freuen schien, der vor Neid hätte bersten mögen, daß ihm diese gestunungstüchtigen und volksthümlichen Veränderungen nicht eingefallen.

Dose, bem diese ganze Geschichte sehr unbehaglich zu werden anfing, hatte sich gern aus ben Zimmern zurückgezogen; doch ba er heute Bormittags einen großen Spaziergang gemacht, um bon ber Spipe eines benachbarten hoheren Felsens sehnsuchtsvoll das Rheinthal hinabzublicken, so begann er jest ziemlichen Hunger zu berspüren und mußte sich schon entschließen, hier zu bleiben, und bis zur Pause zu warten, da heute Abend sonst im ganzen Hause nichts zu erhalten war. Doch zog er sich in bas hinterste Zimmer zuruch, seste sich da in eine Sie und versant in Träumereien.

Der Raffier born an ber Thur hatte feine Ginnahmen giemlich beenbigt, benn es tam teine Seele weiter, um ihr Scharflein baraubringen, weghalb er die Gilbermungen in bem Suppenteller mit feinem Schnupftuch bedectte und fich etwas ju effen bringen lief. Er verzehrte mit großem Appetit die Ralbs-Cotelette, die man ihm gebracht, feste ben gebrauchten Teller auf fein Schnupftuch, und machte mit fibrig gebliebener Sauce ein Rreug auf biefen oberften Teller, um bamit anguzeigen, bag man unter bemfelben Schnupftuch und Gelb als unverletliches Gigenthum zu betrachten habe. Dann erhob er fich in ber gangen Burbe feines Amtes und fchritt in ben Tangfaal, ftolg erhaben, ben Obertorper auf ben Suften wiegenb, ben Ropf in ber weißen Salsbinbe brebenb. Die beiben Schilbmachen, obgleich heute Abend als Mustetiere fungirend, maren nichts besto weniger freie Burger ber Stabt, und fie fagen biefes Aufpostenfteben als eine große Gefälligkeit ihrerfeits an, die aber nothwendiger Weise ihre Grengen haben muffe. Deghalb ftellten fie nach Abgang bes Raffiers ihre Gewehre in bie Ede, ftillpten ben hut barauf und fingen ebenfalls an, zu foupiren, fo lange braugen noch ber Tang wogte und in ber Ruche noch etwas Gutes gu haben war.

Jest näherte sich die erste Abtheilung des Balles ihrem Ende und schloß mit einem Bernichtungs-Galopp, aus dem man deutlich die Klänge eines bekannten Bolksliedes heraushörte. Dann traten die Paare aus einander, man ließ sich an den noch leer stehenden Tischen nieder, Alles rief nach Wein und Speisen, Alles, sagen wir, mit Ausnahme des Kassiers; nicht, weil dieser schon soupirt hatte, sondern weil er, an die Eingangsthüre zurücklehrend, dort weber Teller noch Gelb mehr vorfand und verzweiflungsvoll nach seiner Rasse schrie. Die beiden Schildwachen, die befragt wurden, schauten sich überrascht an und versicherten, nicht das Geringste zu wissen. Sie wären nicht von dem Plate gewichen, wie der Herr Rassier, sie hätten im Nebermaß des Pflichtgefühls sogar stehend ihr Abendbrod verzehrt, und überhaupt hätte man ihnen keinen bestimmten Auftrag gegeben, über einen Teller zu wachen, der mit zwei Saucestrichen versehen gewesen wäre.

Es war ziemlich viel Gelb in dem Teller vorhanden gewesen, und das seltsame Verschwinden desselben wurde bald im ganzen Saale bekannt und machte keine geringe Bestürzung. Der Major schaute vornehm verweisend aus, der Abjutant mißtrauisch, der schlagsstüssige Seminarist wüthend und der arme Kassier höchst unglücklich. Der Seminarist, dem die fremde Unisorm Dose's schon lange ein Dorn im Auge gewesen, machte sich in seindseligen Ausdrücken Lust, sprach von den Livreen der Tyrannen, sowie ähnliches ungereimtes Zeug, und beruhigte sich erst wieder, als die lange Gestalt des Unterossiziers im Tanzsaale sichtbar wurde, der ausseinem Winkel hervorkam, um sich nach dem allgemeinen Lärmen zu erkundigen.

Zwei Schildwachen bei einer Rasse und diese Rasse verschwunden, das verursachte ihm ein niederbrückendes Gefühl. Wenn die beiden Musketiere auch nur der Bürgerwehr angehörten, so waren sie doch von ihm, von Jeodor Dose, commandirt worden, und das warf einen Schatten über sein Gemüth. Er wandte sich um, die Arme verschränft, und befand sich gerade vis-a-vis dem jungen Schlagslüssigen, der ihn etwas heraussordernd von oben bis unten ansah. Dose erwiderte diesen Blick, war aber schneller damit zu Ende, denn der Seminarist war von sehr kleiner Gestalt.

Der Unteroffizier zuckte gleichgültig die Achfeln und wandte sich der Thüre zu, als wolle er hinausgehen. Der Andere trat ihm in den Weg. "Herr," sagte er, "Sie wissen wahrscheinlich nicht, was vorhin an der Thilte geschehen ift! Man schleicht sich nicht so aus dem Zimmer, wenn Kassen spurlos vom Tische verschwinden. Man bleibt da, bis die Sache gehörig untersucht ist."

Dose erblaßte vor ungeheurer Wuth, denn er begriff die Rebe bes schlagslüssigen Seminaristen. Seine rechte Hand zuckte in der Luft, und wenn nicht der Adjutant dazwischen gesprungen ware, so hätten sich die Finger im nächsten Augenblicke sehr unangenehm mit der rothen Halsbinde beschäftigt.

"Schämen Sie sich!" sagte ber Abjutant zu bem jungen Manne. "Was ist das für eine Aufführung? Auf diese Art dient man unserer Sache nicht. — Bester Herr Unteroffizier, horen Sie nicht auf diesen unvorsichtigen jungen Menschen!"

"Eindringlinge und Spione," entgegnete der Schlagstüssige . . . und jest konnte ihn die Person des Adjutanten nicht mehr besichligen. Dose reckte sich etwas Weniges in die Höhe, beugte sich babei fast über den Adjutanten herüber, und streckte den Seminaristen mit einem einzigen Schlage zu Boden. Dann athmete er tief auf, zog seine Unisorm um die Taille ein wenig herunter und blickte fragend rings umher.

Obgleich sich ber Seminarist im nächsten Augenblicke wieder auf die Beine half und der Adjutant behauptete, Jener sei nur ausgeglitscht, so begann sich doch in dem Saale ein unangenehmer Tumult zu erheben, aus dem heraus man dentlich die Worte vernahm: "Werft ihn die Treppe hinab, werft ihn auf die Straße!"
— Wer weiß auch, wie dieser Tumult geendigt hätte, wahrscheinslich mit einen sehr soliden Schlägerei, denn Dose liedäugelte schon mit einem Stuhle in seiner Nähe, der sehr seste zu haben schien, als der Wirth zum Grünen Baum hastig zwischen die Streitenden stürzte, indem er ausries: "Kein Wort weiter, ihr Herren, die Rasse ist wiedergefunden!" Ihm solgte der entzückte Kasser mit einem großen Zuber voll schmuzigen Spülwassers, in das er, obgleich es sehr unangenehm roch, mit innigem Entzücken seine Nase steckte.

Die Sache mit der verschwundenen Rasse war bald ausgeklart. Ein Dienstmädchen des Hauses hatte die, wie sie glaubte, leeren Teller in die Küche genommen, sie dort in Wasser versenkt und stehen lassen, und erst, als man die Teller wieder gebrauchte und abspülte, sand sich die ganze Bescheerung, an der nicht ein Groschen sehlte. Der überglückliche Kassier predigte nach allen Richtungen Berschnung, sagte dem jungen Seminaristen einige passende Worte und sührte den Unteroffizier in das hintere Zimmer, wo er sich mit ihm bei einer Flasche Wein sesten sessen.

Dofe's Gemuth war tief erichuttert; er fing an, bie Gefell-Schaft zu ertennen, in ber er fich befand, er fing an, hier in biefem Rreife für feine Uniform, für feine Treffen gu errothen. Er war auf diefe Art ein einfplbiger Gefellichafter, weghalb ibn ber Raffier balb verließ und in ben Tangfaal gurflettehrte. Feobor flutte bie Sand auf ein Fenftergefims, legte ben Ropf barauf und hatte fcmergliche Gebanken. Wie ein wilber, wulter Traum erschien ibm fein Aufenthalt bier in bem Stabteben und er tonnte oft nicht begreifen, was ihn bier gurudhalte. Ach! bie Rinder feiner Dufe hatten es gethan, feine Boefieen. Aber auch biefer Banber feffelte ibn nicht mehr an ben Ort, er follte ihm tein Capna werben, er wollte ihn morgen mit bem erften Blide bes jungen Tages berlaffen. Hatte er boch fein Manufcript wieber, hatte er es boch burch einige bortreffliche Lieber vermehrt, ja, er hatte fogar einen Freiheitsgefang gemacht. Aber bies war ein harmlofes Lieb, benn es waren bie Erguffe eines Unteroffiziers nach eben bestanbenem breitägigem Dittelarreft.

Horch! was war bas? Täuschte sich Dose ober vernahm er wirklich ben luftigen Schlag einer Arommel?

## Gilftes Rapitel.

Bom ungludlichen Rehrand bet Burgermehr-Balles und bon ber Antunft eines wirflichen Infanterle-Lieutenants, im beffen Folge ber folagfuffige Geminarift und ber Padmelfter Dofe arreitet werben, — tury aber wichtig für Beamte ber öffentlichen Macht.

Nein, Dose täuschte sich nicht! Um vor dem Lärmen der Tangmusit im benachbarten Saale besser hören zu können, disnete er ein klein wenig das Fenster, an dem er allein saß, und lauschte. Richtig! da klang es wieder, schon näher und deutlicher, aber immer noch sern auf der Landstraße. Nataplan—Nataplan—plan—plan!

Trommelichlag und Hundegebell hort man in der Racht sehr weit, wenn man nicht gerabe einen Cotillon tanzt. Aus dem letzteren Grunde schien man auch drinnen im Lanzsaale nichts zu vernehmen; der Contrebaß grundte, die Biolinen quielten, und die Clarrinette jammerte dazwischen immer sort ohne Aushören, nur zuweilen übertont von dem Gestampse der Lanzenden.

"Et," bachte ber Anteroffizier, "was tann bas fein? Warum ber Marsch einer Insanterie-Colonne bei so später Nacht? — Es mochte eilf Uhr sein. — Er lauschte abermals, boch hatte ber Aroms melschlag aufgehört, und es schien brausen ganz ruhig zu sein. Doch nur eine halbe Biertelstunde lang; dann vernahm Jeodor mit einem scharfen geübten Ohr Aritte vieler Menschen, die sich auf der Landstraße in gleichem Schritt zu nähern schienen. Er schüttelte den Kopf. Was konnte das bedeuten? — Stand die Ankunst des Willitärs vielleicht im Zusammenhange mit einigen Bewohnern des Städtigens oder vielleicht gar mit dem Jeste selbst? — Was war zu thun? — Sollte Dose sich auf sein Zimmer begeben oder da bleiben wo er war, hier die Dinge, die da kommen sollten, ruhig abwarten? — Er beschloß das Lettere und blieb.

Es war, als feien am beutigen Abend, vielleicht wegen bes Festes, weber Rachtmachter noch hunbe auf ber Strafe; benn bie ersteren

machten leine Melbung und bie letteren bellten nicht einmal bem berangiebenben Militar entgegen, weghalb es benn auch begreiflich war, daß man im Zangsaal hievon teine Ahnung hatte. Hier wurde ftart getangt, gehörig bagu getrunten und viel gelarmt. Dan erging fich in beftigen Rebensarten, in febr excentrischen Toaften, und nas mentlich zeichnete fich ber fcblagfluffige Geminarift bei allem bem aus. Er hatte eben eine Rebe gehalten ju Chren ber rothen Fahne, in welcher außerorbentlich viel Worte, wie: entwürdigende Rnechtichaft, verbumpfende Unterbrudung und bergleichen, vortamen. Er hatte biefe Rebe in ber Rabe ber Thure gehalten, hatte fie hauptfachlich an bie beiben Bürgertvehrmanner gerichtet, Die bort auf Boften ftanben, und war folieglich baran, fie ju bem balbigft bevorftebenben Rampfe auf's befte gu ermahnen, bag fie mit Gut und Blut vertheibis gen möchten bie rothe Fahne und ben beimischen Berb - als feine Rafe ploplich lang und fpig wurbe, feine Mangen von giemlichem Roth in tiefe Blaffe übergingen und er mit glafernem Blid burch bie Thure auf ben Bang hinausichaute, als bemerfte er bort ein Befpenft.

Und dort erschienen auch in der That Gespenster, aber nicht, wie man sie sich gewöhnlich vorstellt, in langen, weißen Gewändern mit eingefallenen Wangen; sondern die Geister hier, die sich ruhig und still hinter den beiden Bürgerwehrmannern aufpstanzten, hatten blaue Röcke, weißes Leberzeug, und blanke Pickelhauben auf den Röpfen. Auch sahen ihre Gesichter sehr von dieser Welt aus; ja, sie lächelten sehr freundlich, als sich ihre Rameraden mit den Schlapphüten nun ebenfalls umwandten und von lauter lieberraschung die Gewehre sinken ließen.

Der Seminarist stürzte in das Tanzgewühl zurud, riß die Paare auseinander, und ein Wort, ein Fingerzeig reichte hin, um sammtliche Mitglieder bes Festes in Renntniß zu sehen von dem, was sich draußen begeben. Die Musik brach mit Einemmale ab, und die Künstler selbst, indem sie ihre Instrumente im Stiche ließen, suchten ein Afril unter dem schübenden Gerüste.

Jetzt erschien ein Offizier der Insanterie in dem Saale, ges
solgt von einigen Mann, das Gewehr im Arm, und schritt langsam durch die erstaunten und erschreckten Gruppen. Der Erste, der
sich so weit wieder sammelte und saste, um eine sehr ehrerdietige Frage zu stellen, war der Wirth zum Grünen Baum, der sich als
solcher vorstellte und nach den Besehlen des Offiziers fragte. In
diesem Augenblick machte der Bataillond-Adjutant sowie der schlagslüssige Seminarist einen vergeblichen Bersuch, durch die Thüre zu
entwischen. Die beiden Schildwachen wiesen sie zurück, worauf sich
die Erschrockenen in die dichteste Gruppe der Umberstehenden verloren und langsam gegen das hintere Zimmer mandbrirten, um
dort vielleicht zu entsommen.

Der Gaftgeber zum Grünen Baum wandte fich also an den Lieutenant und fragte ihn, womit er bienen könne.

"Mein lieber Mann," fagte dieser; "ich bin durchaus nicht gelommen, um Ihr heiteres Fest zu stören; ja, ich betrachte sogar mit einigem Interesse diesen Saal, denn ich hoffe hier unter Anderem die Belanntschaft zweier Gerren zu machen, des Herrn Attuar D. und des Herrn Seminaristen W. Sollten sich diese Beiden vielleicht hier besinden?"

Der Lieutenant war ein Kleiner, untersetzter Mann mit sehr lebhaften Augen, einem außerordentlich freundlichen Gesicht und sehr großem Schnurrbart. Er that ganz, als wenn er hier zu Hause wäre, legte die Hände auf ben Rücken und schritt langsam auf und ab.

"Der herr Attuar D. ?" murmelte erichrocen die Menge.

"Unser Abjutant?" setten einige Andere leise hinzu.

"Sind biefe Beiben nicht hier?" fragte ber Lieutenant. "D, fie befinden fich gewiß bier."

"Sie waren hier," entgegnete der Wirth, der mit großer Seisstesgegenwart eine Serviette erwischt und sie um den linken Arm gehängt hatte. Es war ihm in diesem Angenblicke Alles daran

gelegen, nur als Gafigeber bes Granen Baumes ju erfcheinen. Er ftand bemuthig gebeugt wie fein Obertellner. - "Sie waren bier noch bor wenig Minuten."

"In bem Falle find fie auch noch bier," verfeste unerschütterlich der Lieutenant. "Dort, wo ich hereintam, find fie nicht hinaus."

"Aber ber Saal hat zwei Thitren," entgegnete ber Wirth.

"Auch bafür ist geforgt, mein lieber Mann," fuhr ber Offizier ruhig fort. "Ich bitte also nur, gefälligst Ihre Stimme erschallen gu laffen und bie Ramen ber beiben Berren gu rufen,"

Dagegen war nicht viel einzuwenben, und bie übrige Ball-Befellichaft, febr gludlich barüber, bag fie felbft von folchen Unannehmlichkeiten verschont geblieben, öffnete rasch ihre Reihen, drehte fich rechts und links, schaute hinter fich und trat endlich so auffallend vor zwei Berren in ber hinterften Ede bes Saales gurild, daß ber Offigier augenblidlich wußte, er habe die Rechten vor fich. Er rebete fie überaus freundlich an, bebauerte, ihr Bergnugen ftoren ju muffen, ba er einige Worte mit ihnen zu fprechen habe, und übergab fie einem Unteroffigier und zwei Mann, die fie augenblicklich binwegführten.

hier war für Dofe, ber fich ruhig im binteren Zimmer bielt, der große Moment gekommen, too ein hartes Schidfal, wenn es gut gelaumt war, ruhig an ihm vorlibergeben, ober, wo ihn bas Berhangniß erfaffen und gu Boben werfen tonnte.

Das Berhängniß war ba in Geftalt bes commandirenden Lieutenants, ber icon im Begriff war, fich nach gethaner Arbeit auf bem Abfah herumzubreben und das Baus zu verlaffen, wenn ihn nicht Doje's unerbittliches Schicffal beranlaßt hatte, ein paar Schritte borzugeben, um einen Blid in bas hintere Zimmer zu werfen.

Der Gaftgeber mit ber Serviette auf bem Arm war an feiner Seite und machte teine Bewegung, ben Offizier jurudjuhalten, benn er fah ichabenfroh, mas ba erfolgen murbe.

Dose hatte fich hinter die Thure versteden tounen; doch sein offenes und edles Gemuth bachte nicht baran. Er richtete fich in seiner ganzen Größe empor und schaute dem erstaunten Offizier fest in die Augen.

"Was ist bas?" fragte ber commandirende Lieutenant, und fein freundliches Geficht überzog fich zum ersten Dal mit einem finsteren Schatten. — "herr! wie tommen Sie baber?"

Che aber Dose antworten konnte, nahm ber boshafte Wirth bas Wort und sagte: "Herr Unteroffizier Dose, seit einiger Zeit Exercirmeister bes Bataillons, einer unserer besten Freunde."

Der also Vorgestellte zuckte die Achseln und melbete barauf dienstlich bem Offizier, daß er auf dem Wege sei, sich nach C. zu begeben, um dort bei der erwarteten Mobilistrung der Artilleries Brigade eine passende Stelle zu finden."

"Schon gut!" sagte immer noch sinster der Insanterie-Offizier, indem er auf seinen blonden Schnurrbart biß. "Unteroffizier, Sie werden diesem Sergeanten solgen; das Weitere wird sich sinden. Es müßte doch mit dem Teusel zugehen, wenn wegen des versluchten Fraternistrens nicht einmal ein Tempel statuirt würde. Beim Zeus! Ein Unteroffizier der Artislerie ist Texercirmeister dieses berrüchtigten Bataillons und sist harmlos und vergnügt unter der rothen Jahne. Herrel wenn Ihnen das nicht Ihre Tressen kostet, gibt es teine Gerechtigteit mehr auf der Welt." — Damit drehte sich der Lieutenant jeht wirslich auf dem Absah. herum und schritt stolz durch den Saal, wo ihn die Anwesenden ehrerbietigst des grüßten.

Dose, ber, gefolgt von einem Sergeanten und zwei Mann, hinter ihm brein ging, sah manche schabenfrohe Blide auf sich gerrichtet. Ja, ber Druder bes Intelligenzblattes, ber ihm ben Schmier sinken noch lange nicht vergessen hatte, murmelte ihm halblaut nach: "Run, Gott besohlen, das gibt jedensalls neue Poesieen!"

## 3mölftes Rapitel.

Wachtfinde auf bem Rathhause mit Couper. Die bewaffnete Dacht untersucht ben einen ihrer Befangenen, worauf ber Padmeifter entlaffen wird und die Betanntichoft einer Dame in schwarzem Mantel macht.

Die Insanterie-Abtheilung, welche sich so unverhofft dem Städtschen genähert und den Bürgerwehr-Ball mit einem so traurigen Rehraus geendigt, bestand aus einem Zuge und wurde bei dieser Beranlassung ausnahmsweise von zwei Offizieren besehligt. Den jüngeren, welcher den Abjutanten und den Seminaristen verhaftet, lernten wir dereits kennen: der andere marschirte aber vor das Rathhaus der Stadt, auf dem Marktplatze gelegen, wo er die Soldaten den Tornister ablegen ließ und nach Jemand von der Behörde schickte, um nach Vorschrift Wein und Brod zu requiriren.

Der Commandirende wollte für die Halfte der Racht seine Mannschaft nicht einquartieren, und auch der Soldat, der wußte, daß er morgen sehr frühzeitig abmorschiren sollte, blied lieber hier in den Aleidern bei seinen Wassen und einem guten Glase Wein, um bei der Reveille gleich bereit zu sein. Für den Abjutanten und den Seminaristen hatte man ein Zimmer im Rathhause geöffnet, an diesem ein kleineres für Dose, und der commandirende Offizier hatte sein Hauptquartier im Situngssale des Gemeinderaths aufgeschlagen.

Der stolze Name eines Saales war übrigens unpassend für dieses Gemach. Es war nichts mehr und nichts weniger, als ein mäßig großes Jimmer mit dunklen Tapeten, einer alterthümlichen Decke von sast schwarz gewordenem Eichenholz und zwei hohen Fenstern, in denen man noch Neberreste von Glasmalereien bemerkte. Das Ameublement bestand aus einem Tische, der in der Mitte stand und mit einem grünen Tuche behängt war, serner aus Stühlen mit

hoher Lehne, gewundenen Füßen und Armen, Sit und Rüden mit Leber überzogen, das, dunkelbraun und glänzend Zeugniß ablegte von langjährigem Gebrauch und von den vielen Stunden, welche die Bäter der Stadt, auf das Wohl der Bürgerschaft bedacht, hier auf diesen Sitzen zugedracht hatten.

Der alte Rathhausdiener hatte zitternb und zagend dieses Zimmer aufgeschlossen; er hatte zwei Talgkerzen angezündet und in dem Steinkamin aus trodenem Holz und Reisig ein Jeuer angemacht. Seine Schlüssel hatten heftig geklappert, als er ben Adjutanten bes Bürgerwehr-Bataillons und den Seminaristen eingeschlossen, sowie Dose in Sicherheit gebracht. Er war aber jest erstarzt vor Schreden, als ihm der ältere Insanterie-Offizier besahl, den gewichtigen Schlüsselbund auf den grünen Tisch niederzulegen.

"Berzeihen Sie, Herr Hauptmann," hatte er gesagt und ben Lieutenant in ber Angst seines Berzens also avanciren lassen, "berzeihen Sie, aber es sind auch die Schlüssel bes Archivs darunter, sowie die zu den Zimmern der Steuer-Abtheilung."

Und hierauf hatte ihm ber Lieutenant nur ein einziges Wort erwidert: "Dahin!" fprach er, indem er mit dem Finger auf den grünen Tisch beutete; worauf der gewichtige Schlüffelbund raffelnd auf den bezeichneten Plas niedergelegt wurde.

Der altere Lieutenant, der bis jest allein in dem Rathhauszimmer war, hatte es sich jo bequem wie möglich gemacht. Er war von sehr langer Gestalt, ziemlich schmächtig, hatte hellblondes Haar und so gut wie gar keinen Schnurrbart. Er prodicte mehrere Sessel, ehe er einen sand, der ihm bequem genug war; dann streckte er sich in demselben aus, legte die langen Beine auf einen anderen Stuhl und schob seine Sande in die Hosentaschen, wobei er sagte: "Das Sanze hier ist eigentlich ein sehr schlechter With, schon oft da gewesen und mir über alle Wasen unangenehm."

In biefem Augenblicke öffnete fich bie Thure, und ber jungere und fleinere Offizier mit bem freundlichen Gesichte und bem großen

Schnurrbart trat lachelnb berein, schritt auf feinen Borgefehten gu und melbete, die Sand bienstmäßig emporgehoben: "Ohne Schwierigfeit arretirt Attuar D., Seminarift 2B., ferner in Berhaft gebracht einen Unteroffizier von der Artillerie, der fich unter sehr berbächtigen Anzeichen hier aufgehalten. - Beim Zeus! er scheint fich hier umbergetrieben ju haben wie faures Bier."

"Ein Unteroffigier bon ber Artillerie ?" fragte ber Anbere unb fentte nachdentenb fein blaffes Geficht. "Davon fteht eigentlich nichts in unserem Befehl. Und ber Unteroffizier bat fich bier umhergetrieben ?"

"Ich erwischte ihn im Tangfaal, wo er famos ruhig unter einer blutrothen Jahne faß, und nahm ihn fest, als ich bernommen, er halte fich hier feit einiger Zeit als Exercirmeifter bes Bataillons auf. - Beim Zeus! bas ichien mir fehr wichtig."

"Lieber Wortmann!" antwortete ber altere Offigier, indem er ben Ropf melancholisch auf bie Banb ftupte; "wollen Sie mir einen großen Gefallen thun? - Aber Sie muffen mir meine Bitte nicht fibel nehmen."

"Mit Bergnugen! - Sprechen Gie boch! - Beim Beus! ich will alles thun, was Sie wünschen."

"So laffen Sie bie beftanbigen Betheuerungen weg, fchworen Sie nicht immer beim Zeus. Das ift, auf Chre! altmobifich und schon hunderttausend Mal da gewesen, alle diese Bufape: auf Chre! anf Geele! auf Große! auf Taille! thun teine Wirtung mehr."

"Sie tommen vielleicht ichon im Meibinger vor?" fagte lachenb Mortmann.

"Mehr als bas," entgegnete ruhig ber altere Lieutenant, "Deis binger's Urgroftvater, wie ich aus einer alten Hanbichrift erfeben, hatte es fich angewöhnt, beständig zu fagen: auf Ehre! ober meis netwegen auch: beim Zeus! Aber icon ber Cobn, bemnach ber Großvater unferes Meibinger, ftrich bas als ganglich veraltet."

"Run, meinetwegen! Ich tann auch, beim . . . Ja, fo! - ich

S 15 C

kann auch ohne biese Beiworte leben! Darum teine Feindschaft -- auf Geele!"

Der lange Lieutenant hob melancholisch den Kopf empor und lächelte tranrig. Dann sagte er nach einer Pause: "Was meinen Sie, lieber Wortmann, werben wir ein kleines Souper bekommen, oder lassen uns die Demokraten verhungern?"

"Demokraten!" lachte ber Andere. "Im Gegentheil, es sind ganz gutgesinnte Blirger. Der Bataillons. Chef der Bürgerwehr zeigte mir den Weg hieher, während er mich seiner Freundschaft versicherte; und der Gastgeber zum Grünen Baum sagte: ihn solle der Teusel holen, wenn er nicht mein unterthänigster Diener sei — beim Jupiter! er will das mit einem soliden Nachtessen beweisen, das gleich ankommen soll!"

"Schön!" versetzte ber lange Offizier. "Borher aber, glaube ich, könnte es nicht schaben, wenn wir ein paar freundschaftliche Worte mit dem Unteroffizier der Artillerie wechselten. Dieser Herr muß doch einige Papiere bei sich haben, ein "Borzeiger dieses" — ober so etwas."

"Richtig! — Lassen wir ihn kommen! Hier sehe ich einen Glockenzug, ich hoffe, daß der Rathhausdiener auf diesen Klang breffirt ist."

"Biehen Sie nur nicht zufällig an der Feuerglocke! Es ware wirklich nen und komisch, wenn wir ihnen selbst die Sturmglocke läuteten. Das ware in der That ganz neu."

"Unbesorgt!" antwortete Lieutenant Wortmann, indem er an der Klingel zog, die einen schrillernden Ton von sich gab; worauf augenblicklich der Rathhausdiener erschien.

"Haben Sie brunten eine Wache eingerichtet?" fragte ber lange Offizier seinen Rameraben.

"Das versteht sich von selbst; es ist vor dem Rathhause eine alte Barace, unter der eine invalide Feuersprize steht. Das Ding habe ich zur Hauptwache erhoben. Unteroffizier Schmit I. ist da

6.1

mit fecho Mann, ein Posten vor bem Gewehr, einer bei ben Gefangenen."

"Sehr gut!" antwortete ber lange Offizier. Darauf wandte er sich an den Rathhausdiener. "Nehmt Eure Schlüssel," sagte er zu diesem, "und bringt den Unteroffizier von der Artillerie da her. — Berstanden?"

"Ja wohl, Herr Hauptmann," erwiderte der städtische Beamte. Dann ging er, mit dem Schlüffelbund bewaffnet, eiligst zur Thüre hinaus.

Es bauerte auch nicht lange, so tam er wieber zurück; vor ihm her schritt Dose; er hatte den Ropf erhoben: er war noch groß im Unglück.

Der ältere Offizier änderte seine Stellung in so weit, als er ben Oberkörper etwas erhob und den einen Fuß vom Stuhle hersahgleiten ließ. Lieutenant Wortmann bagegen zog seine Schärpe glatt und hatte die Pickelhaube aufgesetzt.

"Mein Freund," sprach der Erstere zu Dose, der kerzengerade vor ihm stand, "man hat Sie in einer sehr sonderbaren Berfassung angetroffen, auf einem demokratischen Bürgerwehrballe, unter der rothen Fahne sihend. Herr, das ist sehr verdächtig. Wir haben es beshalb für unsere Schuldigkeit gehalten, Sie sestzunehmen und nach C. zu bringen. Wenn Sie übrigens etwas zu Ihrer — Rechtsertigung hier angeben können, so werden wir gern sebe Rotiz davon nehmen."

Dose verbeugte sich und versicherte, er musse allerdings gestehen, daß der Schein gegen ihn sei. "Doch nur der Schein," sehte er mit fester Stimme hinzu. "Es gibt im Menschenleben Augenblicke, wo das Schickfal roh und talt . . . "

"Lassen Sie Ihre Citate!" antwortete ber Lieutenant. "Haben Sie Papiere bei fich ?"

"Allerbings," entgegnete der Unteroffizier einigermaßen gefrankt, hadlander's Werte. V. indem er eine große Brieftasche herauszog und daraus den Urlaubspaß nahm, den er von dem Herrn Postmeister Dachfinger erhalten.

"Dieses Papier ist ziemlich in Ordnung," sprach ber lange Offizier, "und ich will auch zugeben, daß die Absicht recht lobenswerth ist. Aber warum begaben Sie sich nicht nach C., sondern blieben hier in dem verrufenen Reste liegen?"

"Das Städtchen lag auf meinem Wege, und ich hatte keine Ibee davon, daß es verrufen sei. Als ich vor einigen Tagen antam, exercirte man droben die Bürgerwehr, und da die Leute ihre Sachen herzlich schlecht machten, so hielt ich es anfänglich für ein gutes Werk, ihren Gifer zu unterstühen."

"Der Teufel auch," fagte ber Lientenant Wortmann.

"Sie sagten: anfänglich," fuhr ber andere Offizier fort. "Später aber anderten Sie ihre Anfichten ?"

"Erst gestern ersuhr ich Manches, was mir verbächtig vorlam. Und ich hatte die Absicht, morgen früh abzureisen."

"Das könnte glaubwürdig Alingen, aber man wird Sie fragen, warum Sie gewartet, bis Sie von uns unter sehr erschwerenden Umständen gesunden wurden. Wenn man Sie nicht eine Zeit lang in den Arrest schieft oder bergleichen, so werden Sie wenigstens Ihre Anstellung im Postdienst verlieren. Ganz uumöglich aber wird es in jeziger Zeit sein, Sie bei einer Batterie einzutheilen."

Dose war durch diese Worte wie vernichtet. Er, einer der loyalsten Unterthanen, conservativ dis zum Exceß, Soldat mit Leib und Seele, sollte also seiner Treue verdächtig aus dem Posts dienst gestoßen werden, aus den Reihen der Armee gestrichen und sortan ein schmachbeladenes Leben führen! — Das war zu viel auf einmal. Er griff an seine Stirne, die sich mit kaltem Schweiß bedeckt hatte: er nahm mit zitternder Hand seinen Paß aus den Handen des Offiziers zurück, er versuchte es, ihn in seine Brieftasche zu legen; aber seine Finger bedten dergestalt, daß sie keinen

115

Gegenstand zu halten vermochten, weßhalb ber Pag und die Brieftasche auf den Boden fielen, und letztere alsbald mehrere Papiere und Briefe zeigte, die fie enthielt.

"Mh! Sie haben fonst noch Briefschaften ?" sagte aufmerksam ber Lieutenant Wortmann. "Laffen Sie einmal seben!"

Doje budte fich, hob Alles auf und legte es mit einem tiefen Seufzer auf ben Tisch.

Der Lieutenant Wortmann nahm die Papiere in die Hand und blätterte fie langiam durch. Es war Schriftliches sowie Drucksachen. Letztere entfaltete er angelegentlich, warf einen leichten Blick hinein, dann flog ein Lächeln über seine Züge. Er reichte Blatt für Blatt bem anderen Offizier.

"Das find ja Gebichte," bemerkte biefer.

"Bon mir," entgegnete Dofe mit leifer Stimme.

"Die vernagelte Kanone, Sehnsucht an Daphne — was Teufel! Sie find Poet?"

"Schwache Berfuche, Herr Lieutenant."

"Und hier ein Freiheits-Gefang. Ab! bas ift verdächtig!"

"Rach bem Arreft!" las ber Offizier weiter. "Dir scheint, Sie haben für bie Zufunft gebichtet."

"Prophetisch!" fagte Dose mit tiefer Stimme und zuckte in flummer Berzweiflung bie Achseln.

"Hier ist ein Brief," suhr Lieutenant Wortmann fort. — "Sehen Sie einmal, die Adresse sollten wir wahrhaftig kennen. — Sr. Hochwohlgeboren, dem Herrn Robert, wahrscheinlich bei der 7. Artisterie-Brigade."

"Lassen Sie doch sehen!" rief eifrig der andere Offizier, indem er zum erstenmal von seinem Gleichmuthe zu kommen schien. "Ganz richtig, an Robert — Zum Henker! von wem ist der Brief, und wie kommt er in Ihre Hände?"

"Er ist nicht verschlossen," sprach traurig der Unteroffizier. "Ich bitte, ihn zu lesen, vielleicht spricht er für mich."

Der Offizier öffnete bas Papier und las: "Lieber Freund! Neberbringer und Borzeiger biefes ift bie poetifche Dofe, bon ber bu wahricheinlich ichon bei ber Brigabe reben borteft, einer ber tüchtigften Unteroffiziere und bon fo mufterhaften patriotifchen Gefinnungen, daß er, von einer Mobilmachung borend, ben Poftbienft verließ, um bei irgend einer Brigade wieder einzutreten. Thu' fitr ihn, was du tanuft, er hat nur den einzigen großen Rehler, baß er es nämlich nicht unterlaffen tann, Gebichte zu machen. — Dir geht es orbentlich. Das Reft, wo ich mich befinde, ist Klein, aber ruhig, bas Brob ift orbentlich, auch find zwei Metger im Ort, weghalb ich bie Hoffnung habe, täglich friiches Fleifch zu effen. Unterwegs hieber lernte ich ein Bericht tennen, bas man Rabengeschrei nennt und bas bir ichmeden wirb. Dan ichneibet falten Ralbsbraten in eine Pfanne, thut Zwiebel, etwas Speck und Butter bagu, läßt bas Bange braten und bringt es fiebend mit ber Pfanne auf ben Tifch. Es pragelt und fingt noch eine Beit lang, baber tommt ber Name Ragengeschrei. - Run Abe, lieber Robert, behalte lieb beinen Freund

Tipfel, Poft-Setretar."

"Tipfel," fagte nachbentend ber Lieutenant, nachbem er gelesen, "Tipfel — ber Name ist mir nicht unbekannt. Erinnern Sie sich, wir haben ihn zusammen kennen gelernt."

"Er war Bombardier bei der fiebenten Brigade," erwiderte Dose, "ein etwas bicker, sehr ruhiger Mann."

"Richtig! richtig!" rief der ältere Lieutenant. "Wir waren Abends in C. auf der Hauptwache, es sind schon einige Jahre her — ich war noch Fähnrich — da wurde dieser Tipfel als Arrestant gebracht, weil er seine Wache verlassen. Robert hatte damals bei allen tollen Streichen die Hand mit im Spiele."

"Der Herr Lieutenant kennt also Herrn — — Robert?" fragte schüchtern ber Unteroffizier.

"Db ich ihn tenne! Er ift mein Better."

117

"Gott sei Dant!" suhr Dose tief ausathmend sort; "dann wird dieses Empsehlungsschreiben auch vielleicht einigermaßen empsehlend für mich wirken, und Sie, Herr Lieutenant, werden zu der Ansicht kommen, daß ich nur unwissentlich gesehlt, und daß ich, wie ich Ihnen auf meine Shre versichern kann, keine Ahnung davon hatte, in welche Hände ich gerathen."

Es lag so viel Ehrliches und Trenherziges in den Mienen Tofe's, und das Schreiben Tipfel's hatte so zu seinen Gunsten gemirkt, daß der Lieutenant Wortmann die Achseln zuckte und mit einem Blick auf seinen Kameraben sagte: "Allerdings, in Anbetracht dieses Schreibens..."

"Könnten wir vielleicht das Unfrige thun," fuhr der andere Offizier fort, "um ihre unangenehme Sache nicht noch mehr zu verwickeln. Hier find Ihre Papiere, mein Freund, lassen Sie sich dies eine Lehre sein."

"Und beherzigen vor allen Dingen das Sprlichwort," setzte Lieutenant Wortmann bei : "Sage mir, mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, wer du bist."

"Ganz Meidinger," murmelte ber andere Offizier, machte Dose ein leichtes Zeichen mit dem Ropfe und senkte alsdann denselben wieder in die Hand.

Wer war froher als Feodor! Anj's Tieffte bewegt, pacte er seine Papiere und seine Brieftalche, versorgte dieselben zwischen dem dritten und fünften Knopf der Unisorm, machte auf's zierlichste Linksum tehrt! und ging durch die Thüre des Sitzungssaales. Er tam sich wie neugeboren vor und stieg mit wahrhaft seligen Sefühlen die Treppen des Rathhauses hinab; er eilte durch die Straßen dahin wie Iemand, der schon zehn Jahre gesessen und nun plötslich wieder einmal den glänzenden Rachthimmel, Häuser, Bäume und lebende Wesen sieht, seien es auch nur Hunde und Katen. Wie hat ihm geträumt von schwerem Sesängniß, von einer unendlichen Reihe dunkser Arresttage, ja, vom Verlusse der National-Rolarde und von der grauen Maus.

Obgleich die Racht eiwas fühl war und schon nahe an Mitternacht, so drangte es den Unteroffizier doch nicht nach Sause. Er ging bei den Thüren des Gasthofes zum Grünen Baum vorbei, der Ball schien durch das unangenehme Ereignis plohlich beendigt worden zu sein, die Fenster standen offen, im Lanzsaule brannte ein einsames Licht, und nur aus dem hinteren Jimmer erschollen Stimmen; dort hatte sich ein solider Rest zurückgezogen, um die schreckliche Begebenheit zu besprechen. Dose ging weiter, der Landstraße zu; rechts schob sich das Wasser des Rheines, eine einzige dunkle Masse, hie und da mit Lichtstreisen durchzogen, langsam dorüber.

Der Unteroffizier burchschritt bas verfallene Stadtthor; draußen lagen nur einige Haufer, unter andern bas Postgebäude. Hier war noch Leben; aus der geöffneten Stallthure glänzte noch Licht hervor, und eine Baterne, die dort herausspaziere, wandelte nach dem Hauptgebäude und verschwand hinter demselben. Bor dem Hofthor standen einige Stallsnechte, die Schnellpost erwartend, die jeden Augenblick eintressen konnte. Dose's poetisches Gemüth liebte dieses nächtliche geschäftige Areiben; er hörte so gern das welther durch die Racht tönende Posthorn, er sah so gern den verschlossenen Wagen anhalten, ihn öffnen und heraussteigen die verschiedenen Wenschen, die mit so mannigsaltigen Absichten und Wünschen zusammengelommen waren, eine Strecke mit einander suhren, sich kennen lernten, um sich am Ende der Station vielleicht auf Rimmerwiedersehen zu trennen.

Auf bem Posthofe, so lange er noch im Dienste war, hatte er felten die Ankunft eines Wagens versaumt. Er hatte die Physiosgnomie der Aussteligenden fludirt und sich aus denselben lange fabelshafte Geschichten zusammengesett.

Dose brauchte nicht lange auf die Antunft bes Eilwagens zu warten. Bald hörte man das Signal des heranfahrenden Postillons, zuerst weit weg in einzelnen Tonen, dann immer näher, die ganze Lieblichkeit der vorgetragenen Melodie. Hierauf vernahm man das Schnauben der Pferde, das Rasseln der Kette, dann das Rollen der

Raber und wenig Augenblicke fpater hielten die vier bampfenben Pferbe mit bem ichmeren Wagen bor bem Poftgebaube. Der Conbuctenr warf aus bem Cabriolet-Fenfter mehrere leberne Brieftafchen in die Sanbe bes geichicht auffangenben Boft-Offizianten, bann brudte er ben Schlag auf, fprang heraus und bffnete bie Thuren bes inneren Wagens. Ein Postillon mit blauer Bloufe, eine gestrickte Schlafmuge auf bem Ropfe, war mit ber brennenben Laterne erfchienen und hielt fie nun fo boch wie möglich, um ben Ausfteigenben einiges Licht zu verschaffen, vielleicht aber auch, um fich gu eigenem Bergnügen bie Gefichter ber Baffagiere anzuschauen.

Dofe hatte fich binter biefen Stallinecht poftirt.

Der Wagen war febr angefüllt. Als er anhielt und bie barin Sigenden fich jum Ausfteigen anschickten, flirrte und glangte es bebeutend im Junern : bann entwickelte fich aus biefem Glange unb Alirren bie Geftalt eines Sufaren=Offigiers mit Cabel und Cabeltafche, ferner bie eines Dragoners, mabrent aus bem Cabriolet ein Hauptmann von ber Artillerie mit einem Lieutenant herausgefprungen waren.

"So eine nachtliche Fahrt ift unangenehm, werr weiß, wie febr!" rief ber Artillerie-Bauptmann, ein ziemlich großer Dann, indem er fich ftredte.

Der Lieutenant ber Artiflerie eilte lachenb an ben Schlag bes inneren Bagens, wo fich bie Ravallerie auffallend bemuhte, einigen noch barin figenden Personen bas Aussteigen zu erleichtern.

Doje fah beim Schein ber Laterne ein Meines Fußichen aus bem buntlen Wagen hervortauchen, bann fiel ein neibifches Rleib herab, und im nächsten Augenblide ftand die Befigerin beffelben, eine Dame, in einen fcwarzen Dantel gehüllt, bor bem Wagen auf ber Erbe. - Der Dragoner fchien fie fo gut wie möglich unterhalten zu haben. Er ftellte fich wenigstens zwischen fie und ben Hufaren, richtete bas lautefte Wort an bie Dame und verficherte auf Ehre, es fei nun zwölf Uhr, ber Wagen fahre erft um fünf

Uhr weiter, und sie habe besthalb vollkommen Zeit, ein paar Stunden auszurnhen. "Es gibt boch wahrhaftig einen Gasthof in ber Rähe!" rief er mit Ungebulb aus. "Ist Riemand da, der uns hinsführt?"

Dieselbe Frage hatte bereits ber Hauptmann der Artillerie gethan, und Dose hielt es nun für seine Pflicht, sich bei bem Borgesetzen zu melben.

"Si, ber Tausenb!" rief ber Artillerie-Offizier; "habe nicht gewußt, daß hier Artillerie liegt. Ober woher sonst bes Weges, Unteroffizier?"

"Herr Hauptmann," melbete Dose, "ich bin im Begriffe, nach C. zu reisen, um mich bort zum Wiedereintritt zu melben."

Richtig, richtig, mein Lieber, es wird mobil gemacht, werr weiß, wie balb! Haben Sie gute Papiere und können sich sonst ausweisen, so melden Sie sich in E. bei Hauptmann Stengel, reitende Batterie Nr. 8; ich kann tüchtige, gebiente Unterossiziere brauchen, werr weiß, wie sehr! — Jeht aber vor allen Dingen: wissen Sie ein Obdach hier in der Nähe? Ich möchte was zu Nacht speisen, und die Herren Kameraben auch — werr weiß, wie balb!"

Doje war entzückt und schrieb sich ben Ramen bes Hauptmanns Stengel in das Innerste seines baulbaren Herzens. "Ein Gasthof," sagte er dann, "ist nicht weit von da, doch wird berselbe ziemlich überfüllt sein, da heute bort ein Ball Statt sand. An Schlafzimmern wird's überhaupt sehr fehlen', denn diese wurden schon seit einigen Tagen von Auswärtigen bestellt."

"Ah! es benkt Niemand von uns an's Schlasen," erwiderte ber Hauptmann, "nur ein Obbach, eine Flasche Wein und dergleichen."

Dose bachte einen Augenblid nach. "In bem Falle," versetzte er, "werbe ich mir erlauben, bem Herrn Hauptmann die Melbung zu machen, daß vor einer Stunde ein Zug Infanterie eintraf; die

5 15 (

Herren Lieutenants besselben befinden sich auf dem Rathhause in einem sehr angenehmen Zimmer."

"Infanterie!" rief der Husaren-Offizier, der hinzutrat. "Was macht Infanterie hier? — Sind sie vielleicht ebenfalls von C.?"

"Ich glaube fo," entgegnete Dofe.

"Defto besser!" jagte der Artillerie-Hauptmann. "Da wollen wir die Herren Rameraden aufsuchen, und einen Trunt und einen Bissen werden sie für uns schon übrig haben. — Geben wir, meine Herren!"

"Du gehst natürlich nicht mit," sprach ber Husar zu bem glücklichen Dragoner, ber eigenhändig einige pappbeckelne Schachteln von dem Conducteur in Empfang nahm und dieselben so sauft wie möglich auf ben Boben niedersehte.

Die Dame fland einige Schritte bavon in ihren schwarzen Mantel gewickelt, ben bichten Schleier vor bem Gesichte.

"Geht nur voraus," entgegnete ber Dragoner-Offizier; "ich finde das Rathhaus schon ohne euch, und werde mich zuerst bemühen, Madame für einige Stunden Quartier zu verschaffen. — Darf ich um Ihren Arm bitten ?"

"Ich banke Ihnen recht sehr, Herr Lieutenant," erwiderte bie Berschleierte. "Ich bitte recht sehr, Sie wollen Ihre Herren Kames raben nicht berlassen."

"Ah!" meinte ber Dragoner einigermaßen verblufft. "Aber es würde mir eine große Shre fein."

"Ich banke wirklich," sagte die Dame troden, und fügte leise hinzu: "Was würde man von mir denken!"

"Sie haben Recht," entgegnete ber Offizier nach einer kleinen Pause. Es schien ihm ein Sebanke zu kommen. "So werden Sie mir wenigstens erlauben, daß ich diesen braven Unteroffizier bitte, Sie in den Gasthof zu begleiten. — Und ich werde Rachricht von Ihnen erhalten," setzte er flüsternd hinzu.

Die Dame warf forschend einen Blid auf Dose, ber bortrat.

Mochte sie nun plotlich ein Zutrauen zu ihm fassen oder einen anderen Grund haben, genug, sie verbeugte sich leicht vor dem Dragoner-Offizier und schritt dem Thore zu. Dose solgte ihr, ebenso die Offiziere: denn man hatte vom Grünen Baum nur noch eine kurze Strecke zum Rathhause, daher konnten sie dis zum Gast-hose alle mit einander gehen.

Dor ber Thure besselben sagte ber Dragoner zu bem Unteroffizier mit leiser Stimme: "Sie werben mir Rachricht geben, mein Freund, ich bin nicht undantbar."

## Dreizehntes Rapitel.

Worin fich einige Freunde wieber finden, Die fich befannte und unbefannte Geschichten ergablen. - Gehr viel Melbinger!

Der Sitzungssaal im Rathhause ober, was er für ben heutigen Abend war, die Wachtstube für die beiben commandirenden Lieutenants, hatte sich unterdessen sehr angenehm verändert. Der Wirth bes grünen Banmes war mit seinem Oberkellner erschienen, und eine handseste Magd des Hauses trug auf ihrem Ropse ein Souper wenigstens für zwöllf Mann; an dem dazu gehörigen Getränke hätten sich noch mehr sättigen können. Der Wirth deckte den Tisch, und während er Alles auf's Beste aufstellte, war sein geschmeidiges Wesen, ja, wir können sagen: seine Liebenswürdigkeit, über alle Beschreibung erhaben. Sein Betragen war so unterwürsig, daß es dei einem Polizei-Beamten Berdacht erregt hätte. Die harmlosen Offiziere aber sahen barin nur die Wirkung ihres energischen Austretens, unterstützt vom Slanz der Bayonette. Er versuchte während des Servirens das Gespräch östers auf den unglücklichen Vorsall zu lenken, der sich in seinem Hause begeben, und wenn Manunft ber Soldaten ber unglucklichste seines Lebens. Ferner war er in Berzweiflung über die schredliche Ausschmückung seines Saales. Er haßte den Mann auf der Lithographie mit dem Federhute und den hohen Stiefeln, und was die rothe Farde der Fahnen anderlangte, so war er in diesem Punkte ein volklommener Ochs; denn er behauptete, er habe sich beim Andlick derselben nie einer geheimen Wuth erwehren können. Auch von den beiden Gesangenen redete er, doch alsdann zitterte seine Stimme, und er blickte unter den Augenbrauen sorschend die Offiziere an. Er behauptete, den Seminaristen gar nicht gekannt zu haben, und was den Aktuar anderlange, so sei derselbe so selten in den Grünen Baum gekommen, daß er, der Wirth, seden Augenblick im Stande sei, ihn mit einem Anderen zu verwechseln.

Die Lieutenants liegen fich biefes Gefprach infofern gefallen, als wahrend beffelben eine gute Schuffel um bie andere aus bem Rorbe ber Magb hervortam. Das Couper filr bas Comité ber Ballgefellichaft icien nicht zum Ausbruche getommen, vielmehr bieher gewandert gut fein. Doch wollen wir bem geneigten Lefer nicht verschweigen, bag bie Sauptfluce fich in ihrer Ausschmudung theilweise febr geanbert hatten. Bu Anfang waren icharlachsarbene Rüben und blutrothes Eingemachtes aller Art auf Salaten unb Rleifchipeisen vorherrichend gewesen, hatten aber jest fanft grüner Beterfilie und unichulbig weißem Meerrettig Plat gemacht. 3a, bei bem Saupt-Tafelftud, einem Wilbenschweinstopf, ber ftatt in Sulg in einem Bermelin prangte, tunftreich & la majonaise mit Truffelftuden gufammengefest, trieb ber Wirth bie Gelbftverleugnung fo weit, bag eben biefer Schweinstopf einen ju anberem 3med beftimmten Meinen Schlapphut trug und fich mit zwei rothen Fahnen im Maul prafentirte.

Die beiben Freunde ließen fich vor ber befetten Tafel nieder und thaten ben aufgestellten Gerichten alle mögliche Shre an; boch faben fie ben ungludlichen Moment tommen, wo fie bom ferneren Angriff absteben mußten, und bas ju einer Beit, wo noch fo viele frische Truppen auf bem Tische ftanben. Indeg half ihnen bas gutige Schidfal aus biefer Berlegenheit; benn taum hatte ber Lieutenant Wortmann eine vortreffliche Schuffel gefulzter Salme im völligsten Unbermögen feufgenb auf die Ditte bes Tifches geicoben, als man auf ber Treppe braugen laute Stimmen, Mirrenbe Schritte und bas Raffeln bon Cabeln borte. Es war bies ein eigenthümlicher, ja, faft beklemmenber Moment. Dober biefes militarifche Getofe? Ronnte nicht bie Burgerwehr benachbarter Orte aufgeboten worben fein, ben Bug brunten überfallen haben und nun im Begriffe fteben, bie Befangenen zu befreien und bie Offigiere an beren Stelle gu fegen? - Schauberos! Die beiben Lieutenants langten nach ihren Bidelbauben, brudten bie Degen fefter an fich und waren entichloffen, im Rothfalle Leben und Couper bis auf ben Ichten Blutse und Weintropfen zu vertheibigen.

Da wurde die Thure geöffnet, und ein ungeheures Gelächter brang in bas Sitzungs-Zimmer.

"Ra, das muß ich sagen," rief der Artillerie-Hauptmann, "die Herren Rameraden lassen sich's wohl sein, werr weiß, wie sehr! — Schau! schau! D—o—o—oh! An Flickmaterial sehlt's nicht!" — Damit ließ er seine Augen vergnügt auf dem Tisch umberspazieren.

Auch ber Artillerie-Lieutenant ergoß sich in Ausrufungen ber Freude, doch gemäßigter als sein Chef. Die Ravallerie aber sehte lustig in das Zimmer hinein, und der Husar rief: "Aber das nenne ich, auf Taille! ein ungeheures Zusammentressen. Unser lieber Freund, der lange Chuard!"

Lieutenant Wortmann hatte pflichtschuldigst seinem Borgesehten, bem Artillerie-Hauptmann, salutirt, wogegen der lange Eduard ein paar vergebliche Anstrengungen machte, um sich von seinem Stuhle zu erheben. Doch bat ihn der Hauptmann, sipen zu bleiben, wors auf er augenblicklich wieder in seinen Leberstuhl zurücksiel.

< 10 C |

"Hat man je so etwas gesehen?" rief ber Dragoner-Offizier, "Treffen wir uns hier zufällig in biesem elenden Neste! — Aber was macht ihr hier? was thut die Infanterie brunten? — Was habt ihr auf dem Rathhause zu schaffen?"

"Bor allen Dingen," entgegnete ruhig und wichtig ber altere Infanterie-Offizier, "laßt euch an dem Tische nieder und haut ein — Lieutenant Wortmann, machen Sie die Honneurs. Ich freue mich wahrhaftig, euch zu sehen."

"Ja, ja, setzen wir und," sagte ber Hauptmann von der Artillerie und that also. Seinem Beispiele folgten die Anderen, und der Dragoner meinte, es sei hohe Zeit zur Abfütterung.

Während nun die neu Angekommenen bem aufgestellten Souper alle Shre anthaten, erzählte ber lange Eduard mit kurzen, aber bestimmten Worten, daß er hierher beordert jei, ein paar Verhafstungen vorzunehmen, und daß Wortmann und er sich dieses Aufetrages bestens entledigt.

"Ei, ei! Berhaftungen!" versetzte ber Dragoner; "politische Arrestanten! Haben sich wohl nicht zur Wehr gesetzt, euch bas Einfangen nicht sauer gemacht?"

"Durchaus nicht!" meinte Wortmann. "Sie ergaben sich alsbalb in ihr Schickal. Wirb auch nicht zu traurig sein, bieses Schickal; scheinen mir ein paar kleine, unbedeutende Lich. ter; wenigstens dumm genug sehen Sie aus. — Du lieber Gott! ich begreife nicht, wie man auf solche Schwäher Gewicht legen kann."

"Die Zeiten haben sich geändert," sprach mit vollen Backen kauend der Artillerie-Hauptmann, "man muß jest Alles beobachten. Frliher ließ man dergleichen oft sagen, was sie wollten."

"Rennt ihr die famose Geschichte," rief ber Hufar, "von jenem Handlungs-Reisenben, ber ein unbandig loses Maul hatte?"

"Deren gibt es jehr viele," entgegnete trocken ber Artillerie-Lieutenant. "Aber in politicis," fuhr ber Husar fort. "Und bieser Rerl konnte unbelästigt thun und reben, was er wollte."

"D Bott!" seufzte ber lange Chuard. "Haben Sie est sich benn noch nicht abgewöhnt, immerwährend die alten Geschichten zu erzählen?"

"Nimm dich mit Eduard in Acht," versetzte Lachend der Drasgoner, "du magst ihm erzählen, was du willft, er hat es alles schon im Meidinger gelesen."

"Die eben angefangene Anekbote," erwiberte ber altere Insanterie-Offizier, "steht schon in ber ersten Ausgabe."

"Aber ich tenne fie nicht," fagte treuberzig und tief aufathmenb ber Artislerie-Sauptmann.

Der lange Chuard warf ihm einen Blid zu, der einigermaßen verächtlich aussah. Dann wandte er sich zu dem Husaren und sprach: "Ich kann Sie versichern, es steht in der ersten Ausgabe. Der Handlungsreisende hatte in seinem Paß irgendwo ein kaum bemerkbares Zeichen, und als er eines Tages wegen sehr unziemslicher Reden auf die Polizei geladen wurde, entließ ihn der Commissär, als er jenes Zeichen gesehen, mit einem freundlichen Lächeln.
— Sie können gehen, sagte er, Sie sind in Ihrem Passe als unsschädlicher Schwäher bezeichnet. — Sanz Meidinger!"

"Aber nicht schlecht," entgegnete ber Hauptmann ber Artillerie, indem er fich ein großes Glas Wein eingoß.

"Jetzt wissen Sie, meine Herren, was wir hier machen," sagte Lieutenant Wortmann. "Run ist die Reihe an Ihnen; weßhalb sehen wir so unberhofft Artillerie und Kaballerie?"

"Ah, ber Teufel! bas ist sehr einsach!" meinte ber Artillerie-Hauptmann von Stengel; "Mitglieder ber großen Remonte-Commission. Wir haben bas Land bereist und uns nach Pferden umgesehen."

"Also glaubt man wirklich, daß es losgeht?" fragte ber lange Eduard.

S 11 C

"Reine Frage mehr!" entgegnete ber Hauptmann, indem er sich seinen langen blonden Schnurrbart abwischte. "In vier Wochen sind wir mobil und dann geht's in's Feld. Ah! ich freue mich daranf."

"Da haben Sie's gut, Herr Kamerab," sagte ber Husar. "Ein Hauptmann der Artillerie ist ein wirklich Commandirender, wie der Ches des Armee-Corps. Respett vor einer reitenden Batterie! Wenn ich nicht Alexander wäre, möchte ich Diogenes sein."

"Nun, ihr Herren habt euch nicht zu beklagen," meinte Sduarb. "Schon beim Regiment zu Pferde immer beweglich, könnt ihr es aushalten, habt ihr aber gar bas Glüd, zu Ordonnanz-Offizieren gemacht zu werden und in der großen Suite mitzureiten, so gibt's Arbeit und Ehren genug."

"Das ist wahr," versehte der Dragoner. "Als Galoppin verwendet zu werden, danach habe ich schon oft getrachtet; aber mir ist es noch nie so gut geworden. — Da, unser Freund, auf den haben sie es sormlich abgesehen."

Es ist wahr," entgegnete der Husar, indem er seinen Schnurrs bart in die Höhe drehte, "darin habe ich Glück gehabt. War ich doch bei den letzten großen Mandvern beständig in der Allerhöchsten Suite. Apropos! da possirte uns eines Tages eine ganz ungesheure Geschichte."

Der lange Chuard ichaute unruhig empor.

"D unbesorgt!" lachte ber Erzähler, ber biesen Blid sah, "zehn Flaschen Champagner, baß die Geschichte neu ist! Eines Tages reiten wir also los, ber commandirende Herr auf seinem starten Pferbe voraus, aber schneibig wie ein junger Husaren: Offizier. Die ganze Suite zog sich artig aus einander. Natürzlicher Weise konnte ich mich auf meinen Rappen verlassen und war so weit vorn, als es der Anstand erlaubte. Don den alten Stabs: Offizieren pusteten manche ganz gewaltig, aber das half alles nichts, vorwärts ging's über Gräben und Heden. Auf einmal

parirt ber Herr vorn an ber Spipe fein Pferd, bumms! ba ftanden wir; neben uns im Graben liegt ein Artillerist, sehr bleich, marobe, mit geschlossenen Augen."

"Natürlich muß es immer ein Artillerift fein," fagte einigermaßen pitirt ber Hauptmann von Stengel.

"Es war in der Rahe eine Batterie," entgegnete der Husar fortsahrend. — "Was macht der Mann da? rief Se. Majestät, er scheint trank zu sein; man mache ihm vorn den Aragen auf! Run stand, wie schon gesagt, nicht weit davon eine Batterie — nathrlich eine Fußbatterie," seste der Erzähler lächelnd hinzu. "Raum sah nun der Hauptmann derselben das ganze hohe und zahlreiche Gesolge unten am Graben halten, so setzte er sein Pferd in Salopp, was das gute Thier auch nach einigem Widerstreben that, und sam im Carrière auf uns zu. Auf tausend Schritt Distanz hob er schon die Hand zum Gruß empor.

"Starte Entfernung," meinte nachbenkend ber Artillerie-Lieutenant. — "Taufend Schritt — ein halber Zoll Erhöhung."

"So tam er heran, parirte neben bem Graben sein Pferd gar nicht schlecht, daß ich einen Angenblick benke, der Gaul bricht sein Arenz und der Hauptmann kommt zu Fuß vor Sr. Majestät an. — Run? fragten Allerhöchstbieselben. — Waj — sstät! meldet der ArtilleriesOfsizier mit unglaublich scharser Betonung und großer Anstrengung, d'err Mann hat hundert und zwanzig Pslaumen ges gessen! — Ah, das ist viel! entgegnete der Herr, indem er sein Pserd wieder in Galopp setze. Dann lassen Sie ihm hinten aufmachen. — Ihr kennt euch denken, daß sich das ganze Gesolge mit einem geheimen, aber unauslöschlichen Gelächter entsernte. — Nun, Eduard, habe ich gewonnen ober verloren?"

"Ei, mein Freund," versetzte ruhig ber Angerebete, "gebruckt las ich biese Geschichte noch nicht, aber es ware möglich, baß Meis binger sie gekannt und nicht pikant genug zur Aufnahme gefunden hatte. — Aber sie ist nicht ganz schlecht." "Gbuard wird immer schärfer," meinte lachend ber Hufar; "bald fange ich an, mich zu fürchten, in seiner Gegenwart die beste Geschichte zu erzählen."

"Das macht bas Alter," sagte lachend ber Dragoner-Offizier. "Sbuard wird bedächtig, die Zeiten liegen hinter ihm, wo er seinem Better Robert half, die Beine von bessen Rappen roth zu färben.

> Sein herbst ift gekommen; Die Blatter fallen ab von ben Baumen."

Bei biesen letten Worten legte ber also Sprechende seine Hand sauft auf das Haupthaar des langen Eduard, das freilich nicht mehr in jener Fülle üppiger Locken prangte, wie damals, als er das Portepee erhielt und Fähnrich wurde.

Mittlerweile war dem Souper alle Ehre angethan worden; ber Hauptmann von Stengel lehnte sich beruhigt in den alten Lederstuhl zurück, und sein Lieutenant in derselben Stellung blickte nachdenkend in die Höhe; er war in ein tieses Nachsinnen versunten über eine neue Art Brandröhren sür Bomben und Branaten. Die Unterhaltung gerieth demgemäß in's Stocken und wurde nur nach einiger Zeit wieder aufgefrischt durch einen tiesen Seuszer des Dragoner-Offiziers, während er unruhig und erwartungsvoll nach der Thüre blickte.

Der Husar aber, ber biesen Blid bemerkte und wie in frliheren Zeiten immer noch für die Hugenotten schwärmte, wandte sich an ihn und sang mit Beziehung auf die nächtliche Fahrt im Eilwagen:

"Sagt, wer war benn biefe Schone ?"

Worauf ber Artillerie-Hauptmann lächelnb sein Haupt umwandte und dieselbe Frage, ohne zu singen, in guter Prosa von sich gab.

Der Dragoner zuckte seufzend die Achseln. "Weiß ich's benn?" Hadlanders Werte. V. fagte er; "fie tam in D. zu uns, als es schon recht bunkel war, ich konnte ihr Gesicht nicht sehen."

"Aber du hast Routine in bergleichen und sprachst mit ihr so angelegentlich, daß du wenigstens wissen mußt, ob sie jung ober alt ist."

"Ich bermuthe allerdings das Erstere," antwortete ber Dragoner, indem er mit der Hand durch das Haar suhr. "Es wehte mich der Hanch der Jugend an."

"Die alten brennen auch viel langsamer," warf traumerisch ber Artillerie-Lieutenant bazwischen, benn er bachte an die Brandrohren.

"Der Teufel auch, lieber Herr Kamerad!" antwortete einigermaßen pilirt der Dragoner, "wer hat Ihnen denn anvertraut, ob die junge Dame schnell ober langfam, ober ob sie überhaupt entbrannte!"

"2B-a-3?" fragte erstaunt ber Artillerift.

Doch ber Husar kam ihm zu Hülfe. "Na," sagte er lachenb, "bu willst doch und nicht abläugnen, daß da eine Kleine Geschichte arrangirt wurde? Eigentlich hätte der Platz gegenüber mir gebührt; ich hatte Nr. 3. Aber ich bin ein viel zu guter Kerl für diese Welt. Es ware anständig von dir, wenn du ein Bischen bekennen wolltest."

"Ja, ja, bekennen," entgegnete Herr v. Stengel, "werr weiß, wie sehr! Ah, der Teufel, das war 'ne schöne Gelegenheit — an Plistmaterial sehlt's nicht!"

"Wie weit kamst du mit ihr?" fragte ber Husar mit Pathos. "Ich drücke ab, ober — bekenne."

Der lange Sbuard hatte melancholisch sein Haupt in die Hand sinken lassen; jeht erhob er es plotplich und sagte mit sauster, leiser Stimme: "Ich bin einmal in Schwaben gereist im Eilwagen, natürlicherweise bei Nacht. Mir gegenüber saß eine Beamten-Tochter, sie gehörte zur sechsten Rangklasse, benn man brachte sie mit einer Meising-Laterne auf die Post, in welcher zwei Wachsterzen brannten. — Das ist nämlich dort das Unterscheidungszeichen; in China leisten Knöpfe und Psauensedern denselben Dienst. Auch hatte die Beamten-Tochter einen offiziellen Liebhaber, der sie an den Silwagen begleitete. — Sie kam mir gegenliber zu siehen, und in solchen Fällen — das könnt ihr mir glauben — din ich der diskreteste Mensch, den es gibt. Ich schränke meine langen Füße ein, so gut wie möglich; ich hasse alle Zudringlichkeit. Endlich aber konnte ich es nicht mehr aushalten, ich mußte mir etwas Lust verschassen und war glücklich, auf kein Hinderniß, keinen Widerstand zu stoßen. Da ich demnach zu meinem großen Erstausnen entdeckte, daß der Plaß vor mir frei und undenuht war, so sah ich mich endlich veranlaßt, meine ziemlich langen Beine so weit als möglich auszustrecken und schlief so herrlich die ganze Nacht."

"Und die Beamten-Tochter?" fragte neugierig der Husar. "Satte fie gar teine Nuge?"

"D ja," antwortete ber lange Sbuard nach einer Pause schwärmerisch, "sie hatte sogar zwei. Um aber nicht in unangenehme Berührung zu kommen, hatte sie bieselben auf den Sip heraufgezogen und saß die ganze Nacht barauf."

"Teufel!" fagte lachend ber Dragoner, "bas nenne ich eine sonderbare eigennützige Ibee."

"Und ich," antwortete ber Erzähler, "nenne es schwäbischen Heroismus; benn die arme Person brauchte am andern Morgen eine gute Zeit, um nur wieder vernünstig auftreten zu können. Sie versicherte mich auch im Laufe des Tages, sie sei ganz trämpfig geworben."

"So, das hat fie Ihnen anvertraut? — Also wurdet ihr später gute Freunde?" meinte lachend der Husar.

"Nachdem fie beine Unwiberstehlichkeit eingesehen," sagte ber Dragoner.

"Darüber schweigt die Geschichte," antwortete ber lange Sbuard.

Hier wurde die Unterhaltung für einen Angenblick unterbrochen, benn man hörte braußen im Sange hastige Schritte. Dann öffnete ber Nathhausdiener schnell die Thüre, und ber Unteroffizier Dose trat ein, nicht mit seiner gewöhnlichen Ruhe, seiner bekannten Sicherheit, sondern etwas bleich, aufgeregt und mit schnellen Schritten.

Der Dragoner-Offizier erhob fich vom Tische, um die Melbung Dofe's, die, wie er glaubte, ihn allein anginge, in Empfang zu nehmen.

## Bierzehntes Rapitel.

Feodor Doje macht auf ber Rathhaus-Wachtfinde eine Melbung. In Folge berjelben erfährt man, daß ber Seminartft entstohen und der Schneiber arrettrt ift. — Militärifche Besehung bes Marktplages und große Entwickung ber bewassneten Macht.

Unteroffizier Dose schien den fragenden Blick des Dragoners Offiziers nicht zu verstehen, sondern wandte sich zum Tische und trat bicht vor den commandirenden Infanterie-Lieutenant in der dienstlichsten Haltung, den Kopf aufrecht, den Kleinen Finger an der Hosennaht.

Der lange Sbuard blidte kaum in die Höhe; doch Lieutenant Worlmann fragte eifrig, was es gebe.

"Es find ja heute Abend," sprach hastig Dose, "während des Bürgerwehr-Balles zwei Leute verhastet worden, angeblich Attuar D. und Seminarist W."

"So ist e8," erwiberte Lieutenant Wortmann. "Warum ansgeblich? Die Berhafteten sigen in gutem Gewahrsam hier an."

"Das ift unmöglich," fuhr ber Unteroffizier fort; "ich tenne die Beiden zu genau; ber Attuar ist Abjutant des Bataillons hier,

5 15 6

ich habe ihn fast täglich gesprochen, und mit bem Anberen tam ich in noch nahere Berührung. Ich muß also wohl Beide kennen."

"Run, und was weiter?" fengte ber Infanterie-Offizier.

"Oh, Herr Lieutenant, verzeihen Sie mir," fuhr Dose mit ängstlichem Gesichte fort, "wie Sie wissen, besand ich mich gerabe im hinteren Zimmer des Gasthoses, als vorn die Verhaftung und — Verwechstung vor sich ging. Hätte ich es gesehen, so würde ich es gewiß nicht gebuldet haben."

"Der Unteroffizier spricht von einer Berwechslung," sprach ber lange Stuard. "Er soll sich beutlich ausbrücken."

"Run, was haben Gie benn gu melben ?"

"Ich habe also zu melben," lagte ber Unteroffizier mit dem gemessensten Tone, "daß sich der Aktuar D. und der Seminarist W. in Freiheit besinden. Der Letztere ist eben über den Ahein spedirt worden, der Erstere muß irgendwo im Gasthause zum Grünen Baum versteckt sein."

"Alle Teufel!" fluchte ber Lieutenant Wortmann. "Unteroffis zier, wenn Sie recht gesehen haben, wen haben wir dann hier im Gefängnisse?"

"Bielleicht Niemanden," meinte der Artillerie : Hauptmann. "Diese Demokraten sind pfiffig, werr weiß, wie sehr! an Flickmaterial sehlt's ihnen auch nicht, und so hilft einer dem anderen. Ah, das ist eine wahre Schweselbande!"

"Das Ding muß untersucht werben," versetzte Lieutenant Wortmann, "und sogleich!" — Er zog die bewußte Klingel und der Rathhausdiener erschien. "Wo sind die beiden Gefangenen?" fragte der jüngere Infanterie-Offizier alsdann.

"In ihrem Zimmer, ju Befehl bes Berrn Lieutenant."

"Gut! Was meinen Sie," — er wandte fich an seinen alteren Kameraben — "sollen wir nicht ein wenig zu ihnen gehen und sie inspiciren? Wenn ber Unteroffizier Recht hatte, es ware eine verbrießliche Geschichte."

"Jch halte es für besser, wenn wir sie hieher kommen lassen," entschied ber lange Eduard. "Es ift boch bequemer."

"Run, meinetwegen!" meinte Wortmann. "Doch will ich felbst mitgehen und sie hieher holen: ich kann die Geschichte nicht glauben."

Diesen Moment hatte der Dragoner-Offizier benuht, um eine fleine leise Frage an den Unteroffizier zu stellen.

"Nr. 16," hatte Dose eben so leise geantwortet, nicht ohne eine gewisse Berlegenheit verbergen zu können.

Darauf war der Ravallerie-Offizier vollkommen geräuschlos und unbemerkt entschwunden.

Einen Augenblick nachher erschien der Infanterie-Offizier mit ben beiben Arrestanten. Sie sahen sehr niebergeschlagen aus, und ber ältere von ihnen schien sogar den Bersuch machen zu wollen, seinen trockenen Augen einige Thranen zu entpressen. Doch wollte dies nicht recht gelingen.

Doje fuhr gurlid, als er bie beiben Arreftanten fah.

Der lange Couard, der die ganze Würde des Augenblicks fühlte, richtete sich in seinem Lehnstuhle empor, winkte den beiden Demotraten, naher zu treten, zog sein Taschenbuch heraus als handle es sich um ein Protokoll, und fragte mit sehr würdevoller Stimme: "Wer von Ihnen ist Aktuar D.?"

Die beiden Gefangenen saben einander an und gaben teine Antwort.

"Ober ber Seminarift 2B. ?" fuhr ber Inquirent fort.

Auch diesmal gab keiner eine Antwort, und Dose, ber kaum an sich zu halten im Stande war, wollte eben vortreten, als ber altere der Arrestanten mit recht fläglicher Geberde die Hande saltete und sagte: "Ach, Herr Jesus, bester Herr Lieutenant, ich sitze jest schon seit zwei Stunden in dem dunklen Zimmer und möchte wissen, was ich eigentlich verbrochen habe. Es ist hart, wenn man unschuldigerweise nicht ruhig in seinem Bette schlasen kann, und dann fürchte ich mich auch im Finstern, und ich habe das Recht dazu."

"Der hat ein Recht, fich zu fürchten," sagte lachend ber Husaren-Offizier. "Ich mochte wissen, wer ihm bieses Recht geseben hat."

"Ja, ich habe biefes Recht," fuhr ber Gefangene weinerlich fort, "und ich bin nicht bloß Bürgerwehrmann, sondern auch meisnes Zeichens ein Schneiber; und ich möchte wiffen, was ich verbrochen habe."

"Ein Schneiber!" rief Lieutenant Bortmann entruftet.

"Das ift 'ne schöne Geschichte," sagte lachend der Artillerie-Hauptmann, "da haben Sie statt eines Aktuars einen Schneiber eingefangen."

"Das ist am Ende ganz gleich," entgegnete Lieutenant Wortsmann. "Mit gesangen, mit gehangen. Warum hat er sich nicht früher gemelbet, warum hat er nicht gesagt, wer er ist!"

"Ach, bu gütiger Gott!" jammerte Meister Kaspar, "bas habe ich auf bem ganzen Herweg gethan; ich habe dem Unteroffizier, ber uns begleitete, gesagt: Ich bin nicht ber Rechte, ihr habt wahrhaftig ben Falschen erwischt. Ach, es hat ja alles nichts gesholsen! Er lachte mir unter die Rase und sagte: Das ware schon gut, in solchen Fallen wäre Alles unschuldig, und Keiner wollte ber Rechte sein."

Der lange Chuard hatte sein Haupt wieder auf die Hand gestützt, blidte melancholisch in die Hohe und fragte den Unteroffizier, ob er die Leute kenne.

"Allerdings," fagte Dose, "ber Eine ist ber Schneibermeister Raspar und ber Andere ein Schreibergehülse."

Lieutenant Wortmann preßte die Zähne auf einander, ihn ärgerten vor Allem die lachenden Blicke des Artillerie-Hauptmanns und des Husaren-Offiziers. "Haben diese Leute," fragte er nach einer Pause, "irgend eine Achnlichkeit mit jenen beiden Anderen?"

"Richt die geringste," entgegnete Dose; "ber Attuar ist fast um einen Ropf größer als ber Schneiber, und ber Seminarist hat

5 15 6

etwas Aufgeschwollenes; er ist wenigstens zweimal fo did wie der Schreibergehülfe."

"Das ist eine Berhöhnung aller öffentlichen Gewalt!" sprach sehr erbost Lieutenant Wortmann, und seine Augen glänzten, aber nicht, wie früher, vor Bergnügen. "Der Wirth zum Grünen Baum hat mir diese Beiben bezeichnet. An ihn werbe ich mich halten."

"Das zieht ber Wirth gerabe in Abrede," erlaubte sich Dose zu sagen. "Ich hörte vorhin zufällig eine Unterredung, worin er versicherte, er habe zu Riemand gesagt: Das ist Der ober Der, sondern ber Herr Vieutenant hätten sich die Belden da —" hier stockte Dose.

"Nun ?" rief Wortmann.

"Als passend felbst ausgesucht," entgegnete ber Unteroffizier mit einem starken Achselzucken.

"Bei meiner armen Seele," rief der Infanterie-Offizier ganz erhitt, "das soll ihnen nicht so hingehen! Sie glauben also, Unteroffizier, daß der Altuar noch in der Stadt ist?"

"Ich möchte fogar behaupten," erwiderte Dofe, "daß er fich im Grünen Baum verstedt halt."

"Ilnd ber Anbere?"

"Der ist langft über den Rhein hinnber, ba hilft tein Rachseben."

"Aber den Sinen müffen wir haben!" sagte Lieutenant Wortmann. "Das ist doch auch Ihre Ansicht?" wandte er sich au den langen Sbuard.

"Allerbings," entgegnete biefer; "aber man muß dabei vorsfichtig zu Werke gehen. Glaubt mir, ich pflege eine Sache genau zu überlegen. Bor allen Dingen führt mir den ehrlichen Schneisder und den vortrefflichen Schreiber in's Gewahrsam zurück, und zugleich mit den Beiden sperrt mir den braven Rathhausdiener ebenfalls ein. Darauf besehlt dem Posten, der draußen vor dem Fenster steht, sobald Einer die Nasenspipe hervorstreckt oder ein Wort auf die Straße spricht, angeschlagen — Feuerrer!"

S 15 C

Der Schneiber fuhr gusammen, als empfinde er fcon irgenbwo eine Rugel.

"Ift bas gescheben," fuhr ber Bachthabenbe fort, "fo werben wir weiter feben. Unteroffigier Dofe, thun Sie mir ben Befallen und fcliegen Gie bie Befangenen ein."

"Haltet euch ruhig, ihr Leute," fagte ber Artillerie-Sauptmann, "sonft tonnte es ench fchlimm geben, werr weiß, wie febr!"

Dofe nahm die Schluffel fowie ein Licht vom Tifche und brachte bie Gefangenen in ihr Zimmer. Er unterließ nicht, die Fenfter gu untersuchen und, als er Alles in Ordnung gefunden, ben Arreftanten gu fagen, fie mochten fich um ihrer eigenen Geligleit wegen ruhig berhalten und fich unter keiner Bebingung bem Fenfter nabern. "Denn ber Poften braugen," fügte er wichtig bei, "hat einen verzweifelt icharfen Befehl, und feine Mustete ift bortrefflich gelaben." - Go unterrichtet, jogen fich bie brei Unglud: lichen in bie Ede bes Gemaches gurud, welche am weitesten von bem Jenfter lag, und tauerten fich bort aufammen wie erfchrectte Schafe, wenn braugen bor ber Burbe ein Wolf umgeht.

Doje tehrte in die Dachtftube gurud.

Der lange Chuard hatte inbeffen feine Anficht auseinander gefeht, welche babin ging, fich eine halbe Stunde ruhig zu verhalten, alsbann ben Bafthof jum Grunen Baum zu umftellen und fich fo bes Attuars gu bemachtigen.

Doje naberte fich bem Tische und melbete, während er bie Schluffel vor ben commanbirenben Offigier niederlegte, bag bie Gefangenen beftens eingeschloffen feien. Darauf erlaubte er fich eine Bemerkung. "Berr Lieutenant," fprach er, "brunten auf ber Wache ift ein ewiges Ab- und Zugeben von Leuten aus der Stadt; man tann nichts bagegen fagen, fie fprechen mit ben Solbaten, wenden sich wohl auch an ben Unteroffizier ber Wache und wollen offenbar erfahren, ob es bier oben bereits entbedt, bag man bie Falichen verhaftet. Ich erlaube mir, ju fagen, bag man fie bor

allen Dingen in dieser Unwissenheit erhalten muß. Das Wolf hier hält gegen uns sest zusammen, sie treiben sich da unten blos her um, um jede Bewegung der Truppen zu erspähen, und werden, sobald Sie eine starte Patronille abschiden, augenblicklich vorauseilen und den Grünen Baum in Allarm bringen."

"Die Ansicht ist sehr richtig," erwiberte ber Artillerie-Hauptmann. "Gut gebacht, Unteroffizier! Ihr Betragen gefällt mir, vergessen Sie in C. nicht: Hauptmann von Stengel."

"Ich finde auch, daß er Recht hat," meinte Lieutenant Wortmann. "Doch ist hier eine Schwierigkeit: ich kenne das verfluchte Terrain nicht."

"Aber ich kenne es," versette Dose, indem er sich ftolz aufrichtete. "Dürfte ich mir erlauben, einige Anordnungen vorzuschlagen, so glaube ich versprechen zu können, daß wir ohne Lärm, ohne das geringste Aufsehen den Grünen Baum umstellen können."

"Baffen Gie horen !"

"Das Rathhaus, in bem wir uns befinden, liegt am Marktplaße; auf benselben münden dei Straßen, geradeaus führt zum Grünen Baum, rechts und links in die Stadt. Diese drei Wege nun müssen in aller Stille besetzt werden, und man muß im Augenblide, wo ich mit der Patronille abmarschire, jeden Anderen zurückweisen, damit mir Reiner vorauslausen kann."

"Gehr gut !" bemertte Lieutenant Wortmann.

"Auf Besehl des Herrn Lieutenants," fuhr Dose fort, "werde ich mich also drunten in die Wachtstube begeben und den Unteroffizier instruiren, daß ich die Patronille führen werde."

"Ich werbe Sie begleiten, bamit er Ihnen glaubt," jagte ber jüngere Infanterie-Offizier; "ber Schmit ist von altem Schlag und geht gern sicher."

Dose exlaubte fich eine zustimmenbe, wenn auch nicht gang militärische Berbeugung zu machen.

"Ferner will ich, spazieren gehend, an brei Strafen Doppels

posten aufstellen, die Riemanden, als die Bafrouille paffiren laffen," fuhr Lieutenant Wortmann fort. — "Gehen wir! — Aber Sie haben teine Baffen!" wandte er fich an ben Unteroffizier.

Diefer fcaute im Zimmer umber, als fuche er etwas, bas ihm bienen toune.

Doch meinte ber Sufaren-Offigier lachenb, bem fei abzuhelfen, und er wolle gern gu ber famofen Gefchichte feinen Gabel berleiben.

Doje erftarrie vor Glud und Neberrafdung. Er, vor ein paar Stunden noch Arrestant und auf bem Wege ju fchlimmen Dingen, hatte fich feinen Borgefesten nüplich zu machen gewußt, er follte dazu belfen, einen wichtigen Gefangenen beizubringen, und bagu einen Offigierd-Sabel führen. Er ergriff mit gitternber Sanb bie feine Auppel, und nachbem er die Gabeltafche losgeschnallt und bie Ruppel mit einiger Unftrengung befestigt, loste er ehrfurchtsvoll das filberne Porteepee von dem Griffe und legte es auf den Tisch. Sierauf jog er ein paar weiße mafchleberne Banbicube an, brachte ben Sabel gerabe an bie linte Seite und trat vor ben commanbirenben Infanterie-Diffigier, wobei er fich fertig jum Dienst melbete. Dofe machte alle biefe Bewegungen fo correct und gut milis tarifch, bag namentlich ber Artillerie-Bauptmann feine Freude an ibm batte.

"Der Offizier : Cabel ift eine gute Borbebeutung," fagte er : "wenn wir in ben Krieg tommen — hoh! — ba tann Ihnen bas Porteepee noch werben; werr weiß, wie balb!"

Damit fcblog fich bie Thure hinter ben Beiben; fie gingen einen finftern Bang hinab, bann eine Treppe und traten barauf mir Thure bes Rathbaufes hinans auf ben Martiplat.

## Fünfzehntes Rapitel.

Fortfehung best Borigen in ber Wachtfinde best alten Sprihenhaufel. - Der Dragoner-Offizier macht feltfame Entbedungen und tommt in ben Grunen Baum, ohne vorberband auf einen grünen Zweig zu tommen.

Das Lokal, in welchem Unteroffizier Schmis I. als Wachts habender regierte, war natürlicherweise nicht so behaglich eingerichtet, als das der eommandirenden Lieutenants. Doch hatte auch hier Ratur und Kunst Einiges gethan. Das ehemalige Sprisenhaus der Stadt, dicht beim Rathhause gelegen, war zur Wachtstube umges wandelt worden; man hatte einen Tisch, sowie ein paar Stühle hereingeschafft, hatte einige Bretter über den beselten Kasten einer alten Feuersprise gelegt, die im Winkel stand, und so eine Art Pritsche gebildet, man hatte vor die offenstehenden vergitterten Fenster, an denen die Läden sehlten, ein paar Räntel kunstreich besestigt, und als nun auf dem Tische ein Talglicht angezündet war, als Papier, Feder und Dinte gedracht worden, sehte sich der Unteroffszier Schmis I. in stiller Wajestät vor diesen Tisch und schrieb auf einen weißen Bogen Papier:

"Wache im Spripenhause. Auf Wache ein Unteroffizier und sechs Mann. Reues wurde mir von dem vorigen Wacht-Commandanten nichts übergeben, da ein solcher nicht vorhanden."

Darauf hatte ber Commanbirende zu Racht gespeist, und wir muffen gestehen, daß sich auch hier der Wirth zum Grünen Baum in's Mittel geschlagen und mit dem Wachthabenden fraternisirt, indem er ihm ein paar Flaschen orbentlichen Weines, sowie einen kunstreich verzierten Kartoffel-Salat und kalten Kalbsbraten vorgeseht.

Unteroffizier Schmit war aber nicht ber Mann, ber fich burch solche Beweise von Zuneigung im Geringften ruhren ließ. Er hatte bem Rellner, ber ihm bieß alles gebracht, würdevoll gebantt

und ihn barauf so freundlich wie möglich zur Thüre hinausbegleitet. Dabei war Schmiß I. ein vorsichtiger Soldat, ber aber schreckliche Begriffe von den Demokraten im Allgemeinen hegte. Er ließ den Härings-Salat und den Kaldsdraten unberührt stehen, das heißt, er für seine Person aß nicht eher davon, als dis zwei Mann der Wache, die mit lüsternen Bliden den Tisch anschauten, die Gerichte tief und genau untersucht hatten und sich hierauf keine verdächtigen Symptome einstellten; als die beiden Musketiere pudelmohl blieben und nur ein großes Berlangen nach mehr an den Tag legten, ließ sich der commandirende Unterossizier herbei, die Speisen nun ebenfalls selbst und nicht ohne Sründlichkeit zu versuchen. Was den Wein andelangte, so verließ er sich auf seine Nase und Zunge, und da er auch hierin nichts Verdächtiges entbedte, so hatte er bald eine Flasche geleert und begab sich mit gutem Willen an die zweite.

Die Soldaten draußen, die man ebenfalls nicht vergessen hatte, lagerten auf den Treppen des Rathhauses, und dachten nur zuweilen fröstelnd an die Raserne in C., wo so viele gute vortress-

liche Betten in biefem Augenblice leer ftanben.

Dose hatte die Wahrheit gesagt: es trieben sich immer einige bon den Bürgern auf dem Marktplatze und zwischen den Soldaten umher. Doch konnte man nichts dagegen machen, da sie ein ganzlich underdächtiges Shstem des Frakernisirens beobachteten. Wenn sie sich zuweilen Fragen erlaubten, so betrasen dieselben begreifs licherweise die beiden Gefangenen droben und ihre etwaige Bestims mung für morgen.

Jebe Compagnie, ja fast jeder Zug hat seinen Spaßmacher, ber von allen Rameraden als solcher anerkannt wird und dem kein Anderer zu widersprechen wagt. Der, welcher sich nun hier auf dem Rathhausplaße befand, versicherte den Fragenden, die beiden Gesangenen würden morgen nach C. transportirt, müßten dort ein leichtes Verhör bestehen und kamen alsdann unbedingt in die Demotraten-Mühle. "Wißt ihr," sagte er, "in die, welche im Hose

ber Kaserne von St. Agatha steht; zur linken Thüre werben sie hineingeführt, und wenn sie umgearbeitet sind, fallen sie rechts wieder heraus."

"Und wie werden sie umgearbeitet?" fragte ein neugleriger Soldat.

"Das tann ich so genau nicht angeben, benn ich habe nicht in das Innere der Maschine sehen können; aber man wirft allerlei zu ihnen hinein, Prügel, Ketten, Orden ober Geld. Eins davon hilft gewiß."

"Lieber Freund," sagte einer ber Bürger, der mit ben Soldaten sprach, "was machen die beiden Gefangenen broben? find sie ruhig, lamentiren fie, haben sie ein Berhör bestehen muffen?"

"Das weiß ich alles nicht," entgegnete ber Andere. "Rur borhin blickte ich zufällig zum Schlüffelloch hinein, und da sah ich es hat mich erschreckt."

"Run, was faben Gie?"

"Es ift wahrhaftig beffer, ich fage es nicht."

"Aber wir bitten Sie barum!"

"Run, meinetwegen benn, wenn ench ein Gefallen bamit geschieht — aber es ist eine finstere Geschichte; als ich nämlich so hineinsah, bemerkte ich — nicht bas Geringste, benn es war ganz buntel im Zimmer."

"Mh!" machten die Zuhörer verblüfft, und die Soldaten lachten so laut, daß es über den Marktplat hinschallte und Untersoffizier Schmitz L. vor die Wachtflube trat, um zu sehen, was es gabe.

Dieser Moment schien ben Bürgern besonders günstig, mit dem Wachthabenden ein paar Worte zu sprechen. Doch wurden sie nicht besonders gnädig angehort, vielmehr zuckte der Unteroffizier statt aller Antwort mit den Achseln und blidte alsdamn zum Sternenhimmel empor, der sich in selbiger Racht klar und heiter über Alle ausspannte.

5 15 6

In diesem Augenblicke traten Lieutenant Wortmann und Dose aus der Thüre des Rathhauses, worauf die Bürger sich sogleich in den tieseren Schatten hinter dem Spripenhause zurückzogen. Feodor Dose hatte aber diese Bewegung deutlich gesehen und war auf seiner Hut. Ohne sich den Anschein zu geben, als achte er besonders darauf, sah er recht gut, wie die Bürger — es waren ihrer zwei — um das Spripenhaus lugten.

Lientenant Wortmann that, wie verabredet, und besetze, spazieren gehend, die Straßen, die auf den Marktplatz mündeten. An zweien standen bereits die Doppelposten, da bemerkte Dose, wie die beiden Bürger, diese Mandber verstehend, langsam hinter dem Spripenhause her durch die dritte Straße davonschleichen wollten. Dit Einem Sprunge sam er ihnen zuvor, pflanzte sich mitten in ihrem Wege auf und rief ihnen ein lautes: "Zurud!" entgegen. Die Beiden blieben dicht vor dem Unteroffizier, wie sest gebannt, stehen, und Dose sah zu seiner Genugthung, daß er es mit zwei guten Besannten zu thun habe, mit dem Major des Bürgerwehr-Bataislans und mit dem Drucker des Intelligenzblattes, zwei politischen Größen hiefiger Stadt.

Es hatte aber noch teiner dieser Drei Zeit gehabt, sich zu verständigen, als Lieutenant Wortmann auch an der dritten Straße die beiden Posten aufstellte und ihnen bis auf Weiteres den Besehl gab, Niemanden zu gestatten, den Marktplatz zu verlassen. "Sollte man Gewalt anwenden wollen," setzte er ruhig hinzu, "so habt ihr oben an eurem Gewehr wohl ein paar Zoll kalten Gisens für einen guten Freund übrig."

Als diese Angelegenheit besorgt war, ersuchte Dose die beiden Herren höflichst, sich in der Rabe der Wachtstube aufhalten zu wollen; "denn," sagte er, "der Besehl ist streng, und wenn Sie vielleicht den Versuch machten, in eines der umliegenden Häuser zu schlüpfen, so thate es mir leid, wenn Ihnen irgend ein Unglück passirte."

"Sie haben ganz recht," setzte Lieutenant Wortmann hinzu, "ich hatte das bald vergessen. — Unteroffizier Schmitz, lassen Sie diese beiden Herren beaufsichtigen und stellen Sie einen Posten vor die Thüre des Rathhauses, es darf Niemand hinein."

Die Absperrung des Marktplates hatte sich übrigens recht praktisch erwiesen und ein ziemliches Resultat geliesert: ungesähr ein Dutend der gesinnungstüchtigsten Bürgerwehrmanner sah man hier plötlich eingeschlossen, ein artiges kleines Beobachtungs-Corps, und wenn sich auch die meisten gebuldig in ihr Schicksal ergaben, so waren doch ein paar, die anhuben zu sprechen von dem Rechte freier Bürger, sich zu versammeln, und was dergleichen mehr war, — Neußerungen, die aber plötlich und energisch unterdrückt wursben. Auf welche Art konnte man nicht sehen, da es auf dem Marktplate zu bunkel war.

Lieutenani Wortmann hatte unterdessen aus sechszehn Mann eine Patrouille gebildet, die vom Unterossizier Dose hinweggesührt wurde. Er nahm nicht den geraden Weg zum Grünen Baum, sondern die Straße links, zog sich dann wieder rechts zu dem Gasthose hin und manöbrirte so klug und vorsichtig, daß dieser in weniger als einer Viertelstunde sörmlich umstellt war. Die Soldaten hatten Besehl, Jedermann hinein, aber Niemand heraus zu lassen. —

Der Dragoneroffizier hatte, wie sich der geneigte Leser erinnern wird, die Wachtstube im Rathhaus verlassen, nachdem Dose eingestreten war. Er war so geräuschlos wie möglich davon geschlichen. Seinen Säbel halte er wohlweislich los und stellte ihn in eine Ede des Jimmers. Er ging über den Corridor die Treppen hinab, und als er auf den Narstplat kam, bliefte er scharf um sich, um den Weg nach dem Grünen Baum nicht zu versehlen. Der Dragoner-Offizier war ein tapserer, unternehmender junger Mann; er hatte droben gehört, daß man den Unrechten zum Sesangenen gemacht, daß der Rechte wahrscheinlich noch im Gasthose versiecht

fei, und ba es unfere Pflicht als Ergabler ift, bon unferen Betannten nur Gutes ju fagen, fo fprechen wir bie Bermuthung aus, er habe fich blos nach bem Grunen Baum begeben, um jenen Gefangenen gang allein zur haft zu bringen. Er benahm fich auch vollkommen fo, wie Jemand, ber einen Anderen überrafchen will; er schlich fo leife wie möglich an ber einen Bauferreihe dabin, und als er in die Rabe des Gafthofes tam, blieb er irgendwo im tiefen Schatten fteben, um fich bie Belegenheit anzuschauen.

Der untere Stod bes Grunen Baumes, namentlich bie binteren Schentzimmer waren noch bon Lichtern erhellt, auch fab man auweilen Jemanben an bas Fenfter treten und auf die Straße hinausichauen. Die Dausthure ftanb weit offen, und ber Offigier, ber fich in ber Berlangerung bes Ganges aufftellte, bemertte, bag im hintergrund beffelben bie Treppe war, fcmach beleuchtet von einer erfterbenben Dellampe. Das Baus mar, wie gefagt, in ben unteren Raumen noch boll leben, im Sofe nebenan fnurrte guweilen bie gewaltige Stimme bes Rettenhunbes, und ber Offigier überlegte, bag es einiger Dagen ju unangenehmen Begegnungen führen konnte, wenn er fich fo allein und unbewaffnet in biefes hauptquartier ber Demokraten einschliche, um - eines ihrer Saupter gefangen zu nehmen. Doch gerabe bas Bewagte bes Unternehmens trieb ihn an, es zu bestehen; ihm war ein aufregenbes Abenteuer lieber, als eines, bas fo gang glatt und eben abzugeben verspricht. Er avancirte im bichten Schatten an bie Thure, erftieg eilig bie Treppe und tauchte leife und geräuschlos in ben buntlen Sang bis jur haupttreppe, wo bie tellbe Dellampe brannte, bie er aber fogleich auslofchte.

Die Treppen binauf gut fleigen, batte er weiter teine Schwierigfeiten; er faßte bas Belanber, um feinen Schritt zu bampfen, ließ es aber los, ba baffelbe, alt und morfch, ju frachen aufing. Die Stiege wandte fich rechts berum, bann befand er fich im erften Sadlanbers Berte, V.

10

Stod. Sier ftanb ber Offigier auf einem fleinen Beftibul, auf welches zwei lange Gange im rechten Wintel mundeten, an benen bie Gaftzimmer lagen; wenigstens waren alle Thuren numerirt. Der Dragoner bemertte bies alles beim Schein einer Talgterze, bie auf einem Tischen neben ber Treppe ftanb; boch gab fie nur eine zweifelhafte Belle, benn fie mar in ben meffingenen Leuchter hineingebrannt, und die triibe, rothliche Flamme glangte oben burch ein baar Deffnungen, wie bas Licht auf einem Leuchtthurme. Für ben unternehmenben jungen Mann war bies in der That eine leis tenbe Selle, benn er tonnte mit Ginem Blick bas gange Terrain überseben. Reben bem Tifchen war eine Thure mit "hier" bezeichnet : unter biefem "hier" befand fich ein großes Loch, burch welches man bequem auf bie beiben Gange bliden tonnte. alles überbachte ber Dragoner, benn ihm war ein Berfted bochft erwünscht, ba er in biesem Augenblicke zu vernehmen glaubte, wie ber Schluffel in irgend einer Thure herumgebreht wurde. Im Ru war er eingetreten, schob einen schützenben Riegel vor und rekognoscirte. Wenn er feine Augen anftrengte - und bas that er, - fo konnte er die weißen Bahlen auf den Thuren lefen. Links von ihm am Ende des Ganges mußte fich Rro. 1 befinben, bor ihm war 8, 9, 10, also rechts bie fechste Thure mußte 16 fein.

Er fab biefe Thure, ohne bie Rummern lefen gu tonnen.

In Betreff bes Schlüsselumbrehens hatte er sich nicht getäuscht. Es war hier oben so still, daß er das Anarren des Schlosses beutlich hören konnte; er ließ seinen Blick über beide Gänge gleiten, um zu sehen, welche Thüre geöffnet würde. — — Ah! Aro. 16 ließ jest einen kleinen Lichtspalt auf ben Corridor sallen. Das traf sich auffallend günstig; ober war sonst hier etwas vorgefallen? — Kam er vielleicht zu spät? Wir müssen gestehen, baß er in größter Spannung auf jene Thüre blickte, die sich langs sam öffnete.

Roch eine Setunde, und - fie trat heraus, die Dame, die ihm gegenüber im Gilwagen geseffen; fie hatte ihr schwarzes Rleib an, und nur ben Mantel und ben Sut mit bem Schleier abgelegt. Sie hielt bas Licht vor fich, Die Band gwifchen bem Geficht und ber Mamme, und fpabie aufmertfam auf ben leeren Bang binaus. Der Dragoner-Offizier, bon bem Schein geblenbet, tonnte auch jest ibre Buge noch nicht ertennen. Sie ging langfam nach ber Treppe, gewiß in ber Abficht, bas Stubenmabchen ju rufen, um fich ju ertunbigen, wie biel Uhr es fei, gewiß unr in biefer Abficht. Als fie nabe an bem Tifcheben angetommen war, ließ fie langfam bie Sand mit bem Lichte finten, - ein Angenblick, bem ber junge Mann mit ber größten Spannung entgegen fab. - Wenn man eine angenehme Stimme bort, einen elaftifcen Rorper fieht, fo begt man bie ausfchweifenbsten Erwartungen von ber Form und ber Geftalt bes bagu gehörigen Befichtes. Go erging es bem Dragoner-Offizier. Er tonnte nicht erwarten, bis bie Sand mit bem Lichte nieberfant, bis ber tiefe Schatten berfchwunben war bon bem Beficht feiner Dame. Baren bie Angen blan ober braun? - Der fauften Stimme nach mußten fie blau fein, bie Lippen bagegen rofig und ichwellend. -Jest wichen alle Schatten. - Bas mar bas? - Die Augen maren nicht blau, sondern grau, die Lippen nicht frifc und schwellend, sonbern trop ihrer Dunne faltig und jufammengetniffen, bas gange Beficht bertrodnet und unbedingt einer febr alten Jungfer angehorenb.

Mochte nun der Dragoner-Offizier bei biefer schrecklichen Tausschung einen tiefen Seufzer ausgestoßen, ober mochten seine Augen durch das erwähnte runde Loch gespenstig auf den Gang hinaus geschaut haben, — genug, die Dame blied auf einmal zusammenssahrend stehen, bliekte entsetzt vor sich hin, horchte einen Augenblick aufmerksam und kehrte alsbann mit elligen Schritten in ihr Jimmer zurück, machte hastig die Thüre hinter sich zu, und der Dragoner-Offizier vernahm mit großer Befriedigung, wie sie den Schlassel zweimal im Schlosse herumdrehte.

"Dem ware ich glüdlich entgangen!" seufzte er. "Dieses Abenteuer hat nicht schon geendigt, und doch ist noch nichts verloren; ich schleiche zu meinen Kameraden zurück, die mich kaum werden vermißt haben, und entgehe so allen Spöttereien."

Darauf war er im Begriffe, ben Riegel von ber Thure gurud au fcbieben, als er brunten die Stimme bes Wirthes vernahm, biefelbe Stimme, die ihn auf bem Rathbaufe fo fanft gefragt, ob ibm etwas bon biefem gefulgten Schweinstopf gefällig fei. Doch hatte fie jest einen gang anbern Rlang und alle Unterwürfigteit abgeichuttelt, "Soll Die ba braußen auf bem Darftplage," fagte er, "ein fiebiges Donnerweiter regieren! Schide icon zwei Leute binaus, und Reiner tommt jurud, auch der Major nicht; ba muffen wir aufpaffen, das hat was zu bebeuten. He, Friedrich, hol' ben großen Sund berein und fcliege mir bie Sausthure. Es ift immer beffer, wenn man hinter Schlof und Riegel abwartet, was ba tommt. - Geien Sie unbeforgt," fagte er barauf mit leiferer Stimme ju Jemand, ber bei ihm ju fein fchien, "es mußte boch mit bem Teufel jugeben, wenn wir nicht im Stanbe waren, Sie in bem weitläufigen Saufe ju berbergen. Aber nur mich machen laffen! Bergeffen Gie nur bie Bimmer-Rummer nicht. Auf Rro. 16 ift eine Frembe, 17 ift neutraler Brund, und von ba fleben bie Thuren bis zu 21 offen. In 21 ift, wie Sie wiffen, bas bewußte Fenfter, welches gang gefahrlos auf bas Dach bes Rebenhaufes führt. Anfänglich aber find Sie bier unten ficherer."

"Aber die Mabchen auf Nro. 18?" sagte eine andere Stimme. "Sie glüben für die gute Sache," entgegnete ernst der Wirth zum Grünen Baum, "und obgleich nicht aus hiesiger Stadt, werben sie boch so ausopfernd wie möglich Alles zu Ihrer Rettung beitragen."

"Teufel!" dachte ber Offizier in seinem Berftede, "es gibt boch Momente, wo es nicht so gar unangenehm sein tann, wenn man einen politischen Flüchtling vorstellt. Aber Eins ist sicher, ich fibe hier in einer bonnermäßigen Patiche: die Thure zu, ber Hofhund los; wir wollen feben, wie wir uns da herausfinden."

Unten hatte unterbessen der Wirth noch einige weniger bedeustende Besehle gegeben, und dann stieg er allein die Treppen herauf. Das Licht auf dem Tischen droben hob er in die Höhe, schnäuste es in Ermanglung einer Lichtschere mit den Fingern und versuchte es dann, die Thüre zu öffnen, auf welcher "Hier" stand. Natürslicher Weise öffnete sie sich nicht, und der Wirth stieg die Treppe zum zweiten Stockwerk hinauf.

Eine qualvolle Biertelstunde verging für den Eingesperrten drunten; im Hause war Alles tobt und still! auch von der Straße herauf drang nicht das geringste Geräusch. Es war in dem Gemache ein kleines Fenster, durch welches der unglückliche junge Mann zum Destern angelegentlich hinaus blickte; doch sah er nichts als Hauser und dunkte Umrisse, ein paar noch ziemlich kahle Bäume, sich sinster gegen den Nachthimmel abhebend, und nur ein einziges Mal glaubte er etwas gesehen zu haben, wie das schwache Leuchten eines Gewehrlauses.

Der Wirth, der offenbar eine Inspektion durch das ganze Haus gemacht hatte, kam nach einiger Zeit wieder die Treppen herab, und mochte er nun einen gelinden Verdacht haben, oder sich auch auf dem ersten Stock überzeugen wollen, daß nirgend wo ein Verstäher lausche, genug, er kam gleich wieder an die Thüre des Versstells und rüttelte daran, zuerst leise, dann heftiger, und als der Riegel nicht weggezogen wurde, rief er, ob Jemand da sei. Auch legte er das Gesicht an die runde Dessnung.

Dem Offizier zuckten die Finger, und er befand sich in großer Bersuchung, dem neugierigen Wirth einen tüchtigen Rasenstüber zu verseßen. Doch wäre ihm dieses Bergnügen dielleicht theuer zu stehen gekommen. Er verhielt sich also ruhig, und nach einigen Augensblicken zog der Wirth ab, stieg die Treppen hinunter, und man hörte ihn nach dem Hausknecht Christoph verlangen, welchem er den Besehl gab, ein großes Brecheisen zu nehmen.

Dies war ein entscheibenber Momeni. Der Eingesperrte broben hatte begreiflicher Weise nicht Lust, sich in einer so schlechten Falle sangen zu lassen, wie die war, wo er sich befand. Der Wirth so- wie Christoph mit dem Brecheisen konnte jeden Augenblick erscheinen. — Wohin aber? Die Thüre Nrv. 16 war glücklicher Weise boppelt verschlossen. Aber daneben Nrv. 17 hatte der Wirth als neutralen Grund bezeichnet; wenn er das nun sür die eine Partei war, so mußte er es auch sür die andere sein. "Im Nothfall," so dachte der Dragoner-Ofsizier, "schleiche ich mich durch Nrv. 18 bis 21, kann dort den Tag abwarten oder die Patrouille, mit der der lange Eduard sedenfalls das Haus untersuchen lassen wird."

Es war die höchste Beit. Kaum hatte er sein Bersted verlassen, so hörte er auch schon, wie sich zweier Manner Tritte unten der Treppe näherten. Rasch verließ er sein Bersted, brückte die Thüre hinter sich zu, schob den äußeren Riegel vor, und schlich über den Gang auf Nro. 17. Da er ein junger Mann mit großer Geistesgegenwart war, so diffnete er Nro. 17 geräuschvoll und schloß ebenso geräuschvoll wieder hinter sich zu. Und daron hatte er vollkommen recht gethan; denn der Wirth, der dieses Geräusch gehört, ohne zu sehen, welche Thüre sich geschlossen, glaubte Alles auf natürlichem Wege zugegangen und kehrte, nachdem er die bewußte Thüre offen gesunden, bernhigt in die unteren Zimmer zurück.

Der Dragoner Diffizier aber befand sich in Rro. 17, einem vollkommen bunkeln Gemach, und blieb lauschenb an der Thüre stehen; benn es war ihm gerade, als hove er im Nebenzimmer, in Rro. 18, leife Stimmen zusammen flüstern.

# Wachtstubenabenteuer.

Dritter Theil.

. . . .

.

.

## Erftes Rapitel.

Der Dragoner-Difigier wirb für einen Demofraten gehalten, fraternifirt mit ben Töchtern bes Lanbes und erlebt eine Befchichte, wie fie nur in gang bunteln Simmern vortommen fann.

Wir glauben icon bemertt zu haben, daß ber Dragoner-Offizier ein unternehmender junger Mann war, und muffen hinzuseten, baß Gefahren, die bor ihm aufftiegen, feinen Muth entflammten, ftatt ihn zu bampfen. Er hatte in ber heutigen Racht einiges Glud gehabt; er war gludlich einem Berfted, ber ihn im Falle ber Entbedung mit Sacherlichkeit bebrobte, entronnen. Er befanb fich jest in einem anständigen Zimmer und hatte zwischen fich und ben Sang einen tüchtigen Riegel geschoben. Da es nun hier in bem Zimmer bochft langtveilig war, und fich außer einem wacteligen Rohrstuhl keine bequeme Sitgelegenheit fand, fo beschloß er, das Terrain zu recognosciren, und naherte fich ber Nebenthure. Glücklicher Beife aber überbachte er in biefem Augenblicke ben Angug, in welchem er fich befand, ben Waffenvod mit ben glangenben Andpfen und Spauletten, und fagte fich felber, bag, wenn er weiter vordringe, ihn ber geringste Lichtstrahl, ber auf seinen Aleibern wieberglangte, aus einem Berfolgten zu einem Berfolger machen und einen gewaltigen Galferuf berbeiführen wurde.

5 15 (

St war, wie wir wissen, noch im Monat April, und der Offizier, der seiner schlanken Taille zu lieb die lästige Hülle des Paletots und Mantels scheute, trug unter der enggemachten Unisorm einen anliegenden Rock von schwarzer Seide, wie ihn die Tschertessen zu tragen pslegen. Es war das damals Mode bei den Kaballerie-Regimentern.

Der junge Mann zog also seinen Waffenrock aus, hängte ihn über ben Stuhl und näherte sich alsdann ber Thüre bes Nebenzimmers, wo er leife anklopfte.

Das Zischeln und Flüstern hörte mit einem Male auf, und es wurde todtenstill nebenan.

Er Mopfte abermals und etwas lauter, und barauf vernahm er ein undestimmtes Geräusch. Es war gerade, als würde ein Stuhl gerückt, ober als trache irgend ein anderes Möbel; auch begann das Flüstern wieder, und als er sein Ohr an das Schlüsselzlich legte, konnte er einige Worte vernehmen. — "Was thun wir?" fragte eine Stimme. — "O Gott! O Gott," antwortete eine aus dere, "den Ball vergesse ich in meinem ganzen Leben nicht!" Und eine dritte Stimme setzte hinzu: "Auf jeden Fall müssen wir ersahren, wer da ist."

Es find, wie der Wirth gesagt, nur Mädchen im Zimmer, sprach der Dragoner-Offizier zu sich selber. Und damit klopfte er abermals.

"So frag' boch, was man will!" fagte eine Stimme. — "Ich nicht!" antwortete eine andere; "und ich in alle Ewigkeit nicht!" eine britte.

"Run, bann will ich's thun," fuhr die erste fort, "wir sind ja zu drei, und was wir thun, geschieht, weil wir es nun einmal versprochen."

"Das ist eine schlimme Demokratin," meinte der Offizier; "gegen die zu mandbriven ist Pflicht und Schuldigkeit."

S. J.C.

"Wer ift ba ?"

"Run, ich bin's, Sie wiffen's ja."

"Aber was wollen Sie benn eigentlich?"

"Das ist boch sehr einfach: bas Militar umstellt ben Hof, ich kann nur burch Ihr Zimmer in bas Rebenhaus gelangen."

"Das ist richtig," meinte eine andere Stimme. Und badurch ermuthigt, drückte der Offizier auf die Thüre; aber sie war verschlossen.

"Machen wir Licht ?" fprach bie erfte Stimme.

"Nein, nein!" gewiß nicht!" antwortete bie anbere.

Jest vernahm man ein leichtes trachendes Geräusch, dann ein Rauschen wie von Aleidern, ein Schlurfen wie von einem Pantossel, den man sucht, und dann tappte es langsam nach der Thüre; der Riegel wurde zurückgezogen, die Thüre geöffnet, und eine warme, angenehme Atmosphäre drang dem Offizier entgegen. Im Borzimmer war es ziemlich fühl gewesen. Rasch schlübste er durch die Thüre, saste nach der Alinke des Schlosses und sing dort, was er gedacht, eine kleine, warme Hand. Es war seine Schuldigkeit, einige Danksagungen zu stammeln, und er that das in der zier-lichsten, bescheidensten Weise und mit wohlgesesten Worten.

"Wir haben versprochen, Ihnen zu helsen," sagte die Stimme, der die weiche und warme Hand angehörte, "und wir wollen es recht gern thun. Aber jest machen Sie, daß Sie von hier sortstommen; dort die Thüre des Rebenzimmers ist offen, wir wollen sogleich hinter Ihnen verriegeln."

"Ahl so ist es in der That nicht gemeint," entgegnete der Offizier mit seiner sanstesten Stimme. "Die Flucht durch jene Zimmerreihe und dann zum Fenster hinaus auf das Dach des Nachbarhauses ist nur das letzte verzweiselte Mittel. Glauben Sie mir sest, mein Fräulein, das Haus ist mit diesen versluchten Mustetleren umstellt, die haben sedes Fenster im Auge, und bessen die gewiß, sowie ich mich nur dort drüben bliden lasse, liege ich auf dem Pflaster, ehe man drei zählen kann. — Aber das thut

nichts, ich gehe lieber in meinen Tod, als daß ich Ihre Gute mißbrauchen follte."

Er brachte ben weichen Fingern des Mädchens einen gelinden Druck des Dankes bei, und darauf wollte er sie sahren lassen. Doch kam es nicht so weit, denn sie sagte hastig: "Aber um Gottes willen, wenn Sie nicht zum Jenster hinaus auf das Nachbardach klettern wollen, ich bitte Sie, was soll dann geschehen?"

"Oh!" entgegnete der Offizier still lächelnd über sein ganzes Glück, "das hinausklettern bleibt nicht aus; nur soll das zuletzt vor sich geben, wenn alle anderen Mittel versucht sind."

"Und biefe anberen Mittel ?"

"Sie versprachen mir großmstthig Ihren Schut, unser Wirth hat es mir gesagt, und ich vertraue darauf; es hat das einige Unannehmlichkeiten für Sie, aber was ist zu machen?"

"Run, bitte, fprechen Sie, was foll benn gefcheben ?"

"Bor allen Dingen flehe ich Sie an, mich ruhig hier zu laffen, bis die Soldaten wirklich anfangen, bas Haus zu untersuchen. Vielleicht, daß fie nicht in dieses Zimmer kommen; follte dies aber geschehen, so bleibt mir nichts übrig, als der Weg durch's Fenster auf die Nachbardächer."

"Fürchterlich!" sagte bas junge Mäbchen an der Thüre, und die beiden andern Stimmen meinten ängstlich: "Was? hier in unserem Zimmer bleiben, die ganze Nacht? Das geht nicht an! — Nicht wahr, Sophie ?"

Also die Hand, die ich gefaßt habe, gehört einer Sophie, dachte ber Dragoner-Offizier. Nun, sie wird ihrem Namen Spie machen und weise sein.

Die drei Mädchen, die so unvermuthet in dieses Abenteuer verwickelt wurden, hatten am Abend auf dem Balle im Tanzen ihr Mögliches gethan, und erhipt, ausgeregt, wie sie waren, trug der dringende Bunsch des Wirthes, ihren Bekannten, den Aktuar, der guten Sache wegen zu retten, nicht dazu bei, ihre Nerven zu beruhigen. Die Hand bes jungen Madchens an der Thüre zitterte merklich; doch fühlte der Dragoner-Offizier aus diesem Zittern beutlich, daß sie ihn nicht verlassen, daß sie ihn beschützen würde.

Es trat eine längere Pause bes Schweigens ein, und endlich sagte eine der anderen Stimmen: "O, liebe Sophie, es soll gesichehen, wie du willft."

"Ja, ja," entgegnete die anbere, "du hast mit dem Wirth gesprochen, wir wollen dir in Allem solgen — auch bist du die Erfahrenere, die Aeltere."

Ì

"Teufel!" bachte ber Dragoner-Offizier, "follte meine Bewohnerin von Nr. 18, meine Beschützerin, Aehnlichkeit mit meiner Reisegesährtin auf Nr. 16 haben? Das wäre gar zu schrecklich! — Er wagte es, wie burch ungesähr, sauft den Arm zu berühren, der zu jener kleinen Hand gehörte, er that das und fühlte sich wundersam beruhigt. — "Fassen Sie einen Entschluß," sprach er nach einer Pause, "besehlen Sie über mich; was es auch sei, ich will es thun; jagen Sie mich hinweg, gut, ich gehe und überliesere mich denen, die mich suchen."

"Nein, nein!" bersetzte Fräulein Sophie, "wir wollen nicht Ihr Unglück; aber Sie könnten wohl in bem Borzimmer bleiben, ba wird Sie auch so leicht Niemand suchen, und ist dies doch der Fall, so haben Sie immer Zeit, durch unser Jimmer Ihren Weg zu suchen."

"Sie wollen es so," sagte mit einem tiefen Seufzer ber junge Mann, "wohlan es sei! Was tann es Sie im Grunde auch kümmern, ob ich entbeckt werbe? Das Borzimmer liegt neben Rr. 16, dort wohnt eine Dame, die heute Nacht mit Offizieren gekommen ist, sie muß mich hören, ich mag mich so letse verhalten wie mög-lich, und dann bin ich verloren."

"Rein, nein! das foll nicht fein!" erwiderte eifrig das Madchen an der Thüre; "fo bleiben Sie benn in Gottes Ramen da fteben — ober nein, gehen Sie einen Augenblick in's Vorzimmer und tommen bann gleich wieder."

Wie Sie besehlen." Doch ehe der Offizier diesem Besehle wirklich Folge leistete, nahm er die kleine Hand sachte von der Thürklinke weg, sührte sie an seine Lippen und drückte einen leisen, aber nichts desto weniger sehr innigen Kuß darauf. Dann schlüpfte er in's Borzimmer, und als er die Thüre hinter sich zugezogen, vernahm er jenes Rascheln und Schlursen wieder, sowie das leise Krachen eines Möbels — dann war Alles still.

Das war ein eigenes Abenteuer, so reizend in Geheimniß und Dunkel gehüllt. Was hatte der Eindringling nicht für einen kleinen Lichtstrahl gegeben! für den geringsten Schein, um Personen und Segenstände zu sehen! Aber im Borzimmer war es dunkel, und in dem Schlaszimmer, wohin er jeht zurücktrat, noch mehr. Es befand sich da ein einziges Fenster mit einem dichen grünen Borhange, der herabgelassen war; die tiesste Stille herrschte in dem Gemach. Man hörte nicht einen einzigen Athemzug der drei Mädschen. — "Warten wir einen Augendlich," dachte der Offizier und lehnte sich mit dem Kücken an die Wand.

Bon dem unteren Stodtwerte herauf horte man zuweilen das Gemurmel von Stimmen oder das Zurückrücken eines Stuhles, von der Straße aber nichts, als das Anurren eines benachbarten Hof-hundes, der unruhig bald hierhin, bald dorthin zu laufen schien; denn er witterte wahrscheinlich die verdächtigen Göste, welche das Hans umstellten.

Rach einer Paufe sagte ber Offizier: "Darf ich mich nicht mit Ihrer Erlaubniß ein wenig nieberseben ?"

Eine Stimme zu seiner Rechten unterbrudte ein leises Lachen, eine andere links ebenfalls, und die ihm bekannte Stimme, welche von gerade vor ihm her zu kommen schien, sagte: "Setzen Sie sich auf einen Stuhl, wenn Sie einen leer finden."

Durch diefes Sachen und biefe Antwort hatte er bas Schlacht-

felb retognoscirt. Links befand fich eine ber jungen Damen, rechts die andere, und vor ihm Fraulein Sophie. Er taftete nach einem Stuhl neben fich, fand ihn aber mit mannigfaltigen Begenftanben bebeckt. Auf ber Lehne hing ein Blumenkrans, baufchige und tnatternde Aleidungsftude auf bem Sige; und als er das fanft etwas gujammenruden wollte, fiel ein anberer Gegenftand auf ben Boben, ben er rafch wieber aufhob. Doch hatte dieser Gegenftand eine lange Schnur, bie fich hartnädig und tudifc um feine Sporenraber festschlang. Er brauchte eine fleine Weile, ba loszufommen, und wahrend beffen lachte es ebenfalls rechts und links neben ibm, aber fo unterbrudt und gebampft, als habe man fich ein Schnupftuch ober einen Bettzipfel in ben Danb geftopft. Dem jungen Mann war es natürlicher Weise nicht um bas Rieberfigen zu thun; er feufzte tief auf und sprach: "Ich will Gie nicht berangiren. Ad, wenn ich nur wüßte, wie fich alles bas entwideln foll, wenn ich nur voransfehen konnte, mas bie nachfte Stunde bringt!"

Es erfolgte feine Antwort.

"Sie haben schon so viel für mich gethan," fuhr der Offizier fort, "daß ich fast zu schüchtern bin, Sie noch um Weiteres zu bitten. Aber ich muß doch wahrhaftig für den Fall der Noth wissen, wo die Thüre zum anderen Zimmer ist; wenn ich mich später plöglich entsernen muß, so könnte es leicht ein Geräusch geben."

Es erfolgte eine Zeit lang wieder keine Antwort; bann aber sagte die bekannte Stimme: "Die andere Thire ist gerabe vor Ihnen, das Fenster müssen Sie links lassen und gerade aus gehen."
— Der Dragoner that, wie ihm geheißen, nur daß er, seinem Ohre solgend, ein wenig halblinks marschirte.

"Mehr nach rechts!" versette angstlich die Stimme, "viel mehr nach rechts!"

"Ah so!" entgegnete er, machte auch die entsprechende Bewesgung, mandvrirte aber so geschickt, daß er endlich — es war so gar dunkel — an das Ropfende eines Bettes stieß. "Ich habe die Thüre," sagte er, "banke! D, wenn die Geschichte schon glück-Lich vorbei wäre!"

"Das wünschen wir auch!" antwortete es gebampft und leise.

"Solche Momente find flirchterlich," entgegnete er; "aber für Sie, meine Damen, mehr als für mich." — Er beugte den Kopf nieder. "Fräulein Sophie," flüsterte er, "wie soll ich Ihnen danken für das, was Sie mir gethan!"

Da wurde draußen an die Thüre von Nr. 17 ziemlich heftig geklopft. Ratürlich gab Niemand eine Antwort, boch hörte das Klopfen deshalb nicht auf.

"Sie find es," fagte eines der anderen Madchen; "um Sottes willen, was wird es geben!"

Der junge Offizier war emporgesahren und lauschte aufmertfam. "Das ist kein Militär," erwiderte er nach einer Pause, "die würden nicht so ruhig über den Gang baber schleichen."

"So gehen Sie boch und fragen, was man will!" meinte die Stimme von eben mit etwas weinerlichem Tone. "Du lieber Gott! das soll mir eine Lehre sein!"

Jetzt vernahm man die Stimme des Wirthes, welcher draußen rief: "So machen Sie doch nur auf; es ist wahrhaftig nothwendig! Das Haus ist mit Wachen umstellt, und wie mir der Christoph eben sagte, marschirt eine Patrouille vom Marktplatze hierher."

"So lagt mich boch herein!" bat eine andere Stimme.

"Ja, was soll benn das wieder?" fragte ängstlich das Mädchen in der linken Gate. "Wer will benn noch mehr herein? Rein, jest ist's genug; so was ist mir in meinem ganzen Leben noch nicht widersahren!"

"Wie gefagt," ließ sich jest wieder der Wirth hören: "bas ganze Haus ist umstellt. Fräulein Sophie, machen Sie Ihre Thüre auf und lassen Sie unseren unglücklichen Freund hinein."

"Ja, wir haben ihn ja icon!" antwortete eine Stimme aus

ber rechten Ede. Und Sophie setzte mit ganz leiser Stimme hinzu: "Um Gottes willen! was foll bas bedeuten?"

"Machen Sie auf! machen Sie auf!" extonte es abermals von braußen. "Sie milffen ihn bei sich gut und sicher versteden; er wird gar nicht mehr in das Rachbarhaus hinüber konnen. Man sieht braußen überall in ber Dunkelheit die Gewehre bligen."

Sophie machte eine rasche Bewegung, doch der Offizier beugte sich nieder, saste leicht ihren Arm und sagte so leise, daß es nur ihr verständlich war: "Hören Sie mich eine Sekunde, aber kein lautes Wort, keinen Schrei!" — Er mußte eine kleine Rüge erssinden, und er that es auf eine kede und für sein Alter recht gesschliche Art. — "Ich bin nicht der," sagte er, "für den Sie mich halten. Aber um Ihrer selbst willen still! Ihre Freundinnen mitsten glauben, ich sei est; o Sophie, verzeihen Sie mir diesen Schritt! Ich sin vollkommen fremd hier; ja, ich sah Sie, Sophie, und obgleich nur kurze Zeit, ich konnte Sie nicht verzeisen, ich schlich mich hier ein, um Sie einen Augenblick zu sprechen. Aber seien Sie klug, verständig, ich werde mich entsernen; Kiemand soll biesen Schritt erfahren!"

Das Madchen zitterte heftig und stieß einen leichten Seufzer aus. Doch müssen wir gestehen, baß trot ber namenlosen Angst, bie sie erfaßte, in ihrem Geiste all die fremben Gesichter auftauchten, die sie heute Abend vielleicht gesehen. Aber keines paßte zu dieser verwegenen That und zu diesen so seltsam Uingenden Worten, keine der Bürgerwehr-Physiognomieen mit ihren heraussorbenden Bärten.

Der Offizier erhob sich jest rasch und sagte zu den beiben anderen Madchen: "Bleiben Sie ruhig, es ist nur ein Risverständnis. Ich will es draußen geschwind aufklären." — Damit ging er gelassen in das Vorzimmer, brückte die Thüre hinter sich zu und dachte bei sich: Ich zu und dachte bei sich: Ich din nicht ausgeschickt, den zu fanger, weiß

ſ

überhandt nicht, ob es der Rechte ist; ich will ihn auch nicht retten, icht verrathen. — Dann trat er an die Thüre, die auf führte, schob den Riegel leise zurück und öffnete einen valt, so daß Jemand durchschlüpfen konnte. Augenblicksich auch eine männliche Gestalt in das Zimmer; eine Ute folgen. Doch drückte er die Thüre wieder in's Schloß den Riegel vor.

fingetretene blieb einen Augenblick ungewiß in der Dunkel, doch schrack er sehr zusammen, als ihn der Offizier krme saßte und in die andere Ede des Zimmers zog. agte der Dragoner zu ihm mit leiser Stimme, "wer Sie mögen und was Sie hier wollen, es gibt nur Ein Mittel, 1 nühlich sein kann. Stellen Sie sich ruhig hinter die d was geschehen mag, sprechen Sie kein Wort, machen Bewegung; man will Ihnen wohl, nur müssen Sie Ihr geben, daß Sie mich nicht gesehen."

Abjutanten und Aktuar Mappten die Zähne zusammen. n sollten nur drei Mädchen sein, und hier sprach eine Stimme mit ihm. Doch die Stimme wiederholte leise nd: "Geben Sie Ihr Ehrenwort, und dann hinter die

gebe es," erwiderte der erschrodene Adjutant, und dann sich in die bezeichnete Sche. Seine Augen aber hielt er t Weise offen, und als er nun sah, wie der andere im Zimmer war, gelassen ein Kleidungsstück von dem m und es anzog, und als er nun serner bemerkte, daß jenes tück eine Offiziers-Unisorm war, da wollten ihm die mmenknicken; er ballte die Fäuste und sprach zähnelnirich selber: "Ha, trau" einer diesen Weibern! Da sticken sür uns, rothe Schärpen, da schwören sie Hast und n die frechen Söldner, schwärmen sür die Freiheit und knechten von den Schlimmsten der Schlimmen! O, ihr

1 ( )

Demokratinnen!" — Ja, die Angst, die er am heutigen Abend ausgestanden, und der eifersüchtige Abscheu, den er in diesem Augenblide empfand, ließ ihn beinahe die ganze Partei hassen; er fühlte eine sast monarchische Regung in seinem Busen, wozu er aber ingrimmig seufzte: "Und drei so schone Mädchen!"

Der Dragoner hatte seine Toilette beendigt, horchte auf den Gang, wo wieder Alles still geworden war, dann sagte er warnend zu dem Aktuar: "Reinen Laut!" und schlüpfte abermals in das Rebenzimmer, um Abschied zu nehmen.

"Nun was ist's?" stüsterten die beiden Stimmen rechts und links.
"Alles in Ordnung," entgegnete er. "Halten Sie sich ruhig, ich glande Ihnen versprechen zu können, daß, wenn das Militär kommt, dieses Jimmer nicht untersucht werden soll. Lieber will ich mich selbst opfern. — Sophie," setzte er darauf mit ganz leiser Stimme hinzu, "verzeihen Sie mir, ich verlasse Sie, doch reichen Sie mir zum Abschied Ihre Hand." — Sie that es — obgleich widerstrebend; er erfaste ihre Hand und drückte einen leichten Kuß darauf. "Ich werde Sie nicht verzessen," suhr er sort, "halten Sie mich nicht im schlimmen Andenken, und sollte Jemand zu Ihnen sagen: Schuß den Versolgten! so din ich es, der Sie wieder erkannt hat." — Mit eiligen Schritten und, wir müssen es gestehen, wit einem seltsamen Sefühl im Herzen, ging er dann zur Thüre hinaus.

Der Abjutant stand noch regungstos in seiner Ede, doch horchte er aufmerksam und stieß einen leichten Seufzer aus; auch der Offizier lauschte aufmerksam; denn draußen auf der Straße vernahm man durch die Stille der Nacht gleichsormige, nicht zu verkennende Schritte. An das Fenster eilend, bemerkte er eine Patronille, die sich dem Hause näherte, geführt von jenem langen Unterofsizier der Artillerie; einige Offiziere solgten. Bald hörte man, wie an die Hausthüre geklopst wurde; dann wurden in dem unteren Stockwerke hastig Stühle gerückt, hierauf die Hausthüre geöffnet, der knurrende Hund beschwichtigt, und dann vernahm man Stimmen, worauf seste Schritte und leises Alirren von Wassen in den unteren Räumen gehört wurden. Sinige Zeit nachher trampelte es auf der Treppe, und der Wirth sagte: "Wenn Sie den Sasthof untersuchen müssen, so kann ich nichts dagegen haben, doch sind einige Fremde da, auch Damen, die Sie doch gewiß nicht storen wollen."

"Es thut mir sehr leib," vernahm man jest die Stimme best langen Sduard, "aber ihr spielt ja alle unter Einer Decke, und besthalb muß ich diese Decke ausbeben, schonungslos und ohne Anssehen der Person. Lieutenant Wortmann, stellen Sie einen Posten vor jede Zimmerthüre! Der Unteroffizier Dose, der den Mann kennt, und ich, wir wollen seden Raum untersuchen."

"Ich bin verloren," seufzte der Aktuar in seiner Ede; denn man vernahm den Schritt der Infanteristen, welche den erhaltenen Besehl aussührten. Danach blieb er eine Zeit lang ruhig, man hörte nur das Geräusch von Thüren, die aus und zugeschlossen wurden, immer näher kommen.

"Roch nicht!" fagte ber Dragoner-Offizier.

Hier find wir an Neo. 16," versetzte lachend der lange Souard. Sollen wir auch hier untersuchen? Es thut mir nur um meinen Freund leib. — Jest vernahm man, wie auch diese Thüre geöffnet wurde, dann hörte man den langen Eduard überrascht ausrusen: "Ah, der Tausend! Schlafen Sie ruhig weiter, Wadame." Darauf sprach eine andere Stimme: "Das ist eine merkwürdige Nacht, — werr weiß, wie sehr!"

Der ganze Trupp ftand jest still vor Nro. 17. Der Adjutant bebte, der Dragoner faste ruhig den Riegel der Thüre.

"Nro. 17 ist ein Leeres Borzimmer," vernahm man jeht bie Stimme bes Wirthes, einigermaßen schwach und unbestimmt; "banebenan in Nro. 18 schlafen brei junge Damen, Töchter benach-barter Gutsbesiher, die den heutigen Ball mitgemacht."

"Junge Demokratiunen," sagte Lieutenant Wortmann. "Da milssen wir unbebingt untersuchen." — Er versuchte es, die Thüre zu öffnen.

"Sie ist von innen verschloffen," vernahm man die lachenbe Stimme des Husaren-Offiziers. "Aufgemacht!" fuhr er fort, indem er heftiger klopfte.

"Gemach! gemach!" meinte der lange Chuard. "Die Solbaten sollen zurnicktreten. Man muß doch eine gewisse Schonung beobachten. "Weine Damen!" rief er alsbann, "ich bitte, zu öffnen, wir müssen dieses Zimmer untersuchen."

Es erfolgte natürlich teine Antwort, nur ber Wirth sagte in Tobesangst: "Ich bitte Sie, Herr Hauptmann, es find drei junge unschuldige Madchen."

"Rlopfen Sie an die Nebenthure," entgegnete ber Infanteries Offizier, "fie mögen sich anziehen, wir wollen gern warten. Dem weiblichen Geschlechte jede Schonung."

Der Wirth that, wie ihm geheißen; boch kaum hatte er sich entsernt, so hörte man in Aro. 17 langsam ben Riegel auxild schieben, die Thür öffnete sich weit, ließ ben Glanz der Lichter hereinsallen und zeigte ein vollkommen leeres Gemach. Dose wollte auf den Wint seines Vorgesehten eintreten, um auch das Nebenzimmer zu untersuchen; doch pralten er und der lange Ednard, der Husaren-Offizier und der Hauptmann von Stengel erschreckt zurück, als hätten sie ein Gespenst gesehen; denn aus der Ecke hinter der Thüre trat ihr vermißter Freund, der Dragoner-Offizier lächelnd und heiter gegen sie vor und sagte rückwärts gewendet, ehe er die Thüre in's Schloß zog: "Bitte, schieben Sie den Riegel wieder vor." Was auch augenblicklich geschah.

"Du hier?" rief ber lange Sonard mit einem Erftaumen, wie es fich selten auf biesem ruhigen Gefichte zeigte.

"In ber That, ich bin es," enigegnete ber Dragoner lachenb.

#### Erftes Rapitel.

de es von euch wenig kameradschaftlich, einem nicht schen Nachtruhe zu gönnen."

veiß, wie fehr!" fügte überrascht ber Hauptmann

cft in bem Zimmer, in ben Zimmern 17 und 183 — ist über alle Beschreibung."

eine Geichichte," meinte ber Hufaren-Offizier, wie ie erlebt habe."

findet fie vielleicht gang Meibinger!" lachte ber

A mich bewahren!" entgegnete ber Infanterie-Offis jo etwas Meidinger ware, jo jabe es schrecklich bei

ht kommt hier weg!" bat bringenb ber Andere; "macht Aufheben!"

, 20, 21 und 22 find vollkommen leer!" melbete ber der Infanterie, und darauf hin ließ sich der lange seinem Freunde mechanisch die Treppen hinab führen. dortmann zog die ausgestellten Posten zurück, indem as ist eine ganz versluchte Geschichte!"

Erlebnisse, über welche man den besten Freunser er erstaunen muß — und so erging es dem und nach vollendeter fruchtloser Haussuchung, als auf der Treppe des Grünen Baums standen und Wortmann die Mustetiere drunten zusammentreten ward ordnete stillschweigend Schärpe und Degen, en dämmernden himmel empor und erst, als er des Dragoners begegnete, der schwärmerisch und lend an dem dunkeln Fenster hinaussah, konnte es langen Seuszers nicht erwehren. — Daraus er dem glücklichen Kameraden die Hand und sagte: und, es gibt Sachen, die ungeheuer Meidingerisch

find und einem boch wieder als gang neue erscheinen. — Lebe wohl." — —

Am Schlusse dieses Kapitels müssen wir dem geneigten Leser versichern, daß Meister Kaspar und der Schreibereigehülfe, sowie auch der Rathhausdiener alsbald aus ihrem Gewahrsam entlassen wurden, daß der Zug Insanterie beim Grauen der Morgendämmerung hindreg marschirte, daß die sechs Offiziere freundschaftlichen Abschied von einander nahmen, worauf die Artislerie und Kavallerie den Eilwagen, der absahren wollte, wieder bestiegen. Sie hatten sied aber zusammen in das Innere des Wagens gesetzt und ließen die Dame im schwarzen Mantel und Schleier allein dei dem Conducteur im Coupé. Wenige Schritte von der Stadt rasselten sie in vollem Arabe dei der marschirenden Insanterie vorbei, und als der lange Eduard, der an der Spihe ging, melancholisch sein Hagen ihre hande zum Fenster hinaus und entgegneten: "Auf Wiedersehen in C.!"

Unteroffizier Feodor Dose aber hatte sich dem Conducteur als College zu erkennen gegeben und faß neben dem Postillon, der vom Bocke suchr.

## 3meites Rapitel.

Erzählt dem geneigten Leser, wer die schwarze Dame eigentlich war, melbet etwas vom vergangenen Leben derselben und berichtet schließlich die glikkliche Ankunft in C.

Während die Offiziere im Wagen viel und Lustig sprachen, siber die Abenteuer der vergangenen Nacht, wobei aber der Drasgoner-Offizier nur zuweilen etwas ahnen ließ durch einen Blick, durch ein Wort, während unterdessen Dose neben dem Postillon

legerischen Ausstähten ber Zeit sprach, schien die ältliche Coupe eines leichten Morgenschlummers zu genießen, ben Schleier dicht und sest um ihr Besicht gezogen, tief in die Sche und athmete taktgerecht und harmonisch, seteux machte es in der andern Ecke ebenso. Doch erdie Dame keines sesten Schlummers; sie richtete sich die Höhe, hob den Schleier empor, blickte in die Gegend, allmählig erhellte, und seufzte tief.

ch begannen die höchsten Spipen der Berge sich zu vernd zu gleicher Zeit füllte sich das Abeinthal mit einem it, der aber bald von den Sonnenstrahlen herabgedrückt als leichter Than auf den Boden, sowie auf das Leber ollenden Eilwagens niedersiel.

tam die Station, der Conducteux extrachte ein paar worher, warf seinen Pelz ab und schaute mit ziemlicht Blick auf die glänzenden Fluthen des Stromes. "Ja: er und dehnte sich, so weit dies der enge Raum des jestattete, "jest sind wir sogleich in N., Madame, wo iere ihren Kassee nehmen können."

tax es benn auch; sie erreichten U., ein kleines Stäbtkurzer Zeit, und bort stieg Alles aus. Der Dragoneräre lieber sitzen geblieben, benn er fürchtete sich, die Aro. 16 wieder zu sehen; doch ließen ihm die Kamete Anhe, und so mußte er mit in das Gastzimmer das Schicksal sügte es, daß er gerade gegenüber der Dame zu sitzen kam, und als sie beim Beginn des ihren schwarzen Schleier erhob, konnte sich der Draz äußerst freundlichen Blicks nicht erwehren, den ihm m-Offizier zuwarf, wobei ihn dieser leise fragte, ob die n Mädchen im Srünen Baum vielleicht von demselben vesen wären. Der Artistlerie-Hauptmann d. Stengel 1 Galanten und bediente die Dame, wobei er sich dunkel exinnexte, fle schon irgendwo gesehen zu haben — werr weiß wie sehr!

"Das ift wohl möglich," antwortete biese, indem sie bankend Zuder und Milch nahm; "Sie werben vielleicht in C. meinen Bruber tennen — Regierungsrath B."

"Ah, der Tausend!" sagte der Artillerie-Hauptmann und verbeugte sich; "das will ich meinen, wir spielten auf dem Casino manche Partie Whist mit einander. Habe ihn auch einige Male besucht, am Petriplage Nrv. 10."

"Gang richtig," entgegnete bie Dame.

"Regierungsrath B. — Petriplat Aro. 10," bachte ber Husaren-Offizier und erinnerte sich dieser belben Namen, und daß sie mit irgend etwas im Zusammenhange ständen, was ihm früher einmal passirt oder was man ihm erzählt. Gewiß das Leptere, bachte der Husar, und nachdem er sich einen Augenblick besonnen, schwebte ihm das Bild des langen Sduard vor und eine seltsame Geschichte, die ihm dieser einstens erzählt. Doch lonnte sie der Husaren-Offizier nicht mehr recht zusammenbringen, nur so viel erinnerte er sich, daß es sich um eine hübsche Blons dine gehandelt, um eine alte Tante, um westphälischen Schinken, einen Liebesbrief, Rübesheimer und einen entsprungenen Kettengesangenen.

Die schwarze Dame dem Husaren-Offizier gegenüber hatte, einige graue Stellen abgerechnet, durchaus tein helles Haar; sie war also nicht die Blondine, viel wahrschelnlicher die Tante, und der Offizier, um etwas zu sprechen, erkundigte sich nach dem Bestuden des Herrn Regierungsrathes und nach dem seiner schonen Fräulein Tochter. Die Tante — denn sie war es — versieherie dankend, so viel sie aus Briesen wisse, besänden sich Beide recht wohl.

"Sie, meine Gnabige," bemerkte Hauptmann v. Stengel er wollte eigentlich fagen: gnabige Frau, boch ba er nicht im war, gebrauchte er nur das Prädikat, — "Sie find schon Zeit auf Reisen ?"

ich war über zwei Jahre von C. entsernt," antwortete die 2 Dame und ein aufmerksamer Beobachter hätte gehört, wie n leisen Seufzer ausstließ; "ich war bei meiner Schwester, Gut am Mittelrhein bewohnt. Ich hatte einmal Lust, die keit des Landlebens zu genießen."

d hatten Sie Recht," sprach Hauptmann von Stengel; dieses Landleben hat etwas ungeheuer Reizendes!"

dun, wir werden bald Gelegenheit bekommen, es zu vermeinte der Husaren-Offizier. "Es wird nicht lange dauern, tsen wir die dumpfen Kasernen und ziehen mit dem Frühnaus in das heilsame, blühende Land."

Nauben Sie wirklich an einen Krieg?" fragte angftlich bie pame.

Bohl möglich!" sagte der Hauptmann von Stengel achsels; "die Mobilmachungen werden in zu großartigem Maßsetrieben, als daß es sich um eine bloße Demonstration e."

jurrah!" rief lachend der Dragoner-Offizier, der auch nicht is stumme Person da sitzen wollte. "Ah! das wird ein es Leben werden; ich sehe mich schon an der Spitze meiner hwadron! Richt't ench! — Gewehr auf! Zur Attaque ts! der Hussisch hinter die Front!"

Der Doctor faßt frampfhaft bie Dahne," lachte ber Sufaren=

er Anditeur flüchtet zum Packwagen," fuhr der Dragoner - "Marsch! marsch!"

e Dame war zusammengezuckt, als der Dragoner den Andim Packwagen verwieß. Sie kämpste augenscheinlich einen Schnerz zugleich mit dem letzten Stück Butterbrod nieder, so eben in den Mund gesteckt.

"Meine Herren!" rief ber Conbucteur jur Stubenthure berein; "es ist Zeit, wir muffen abfahren!"

Alles erhob sich, Jeder nahm seinen Plat wieder ein, und wenig Augenblicke barauf rollte ber Eilwagen weiter.

Die Offigiere im Innern plauberten, die Dame hatte fich tief in ihre Ede gurudgezogen und bachte eifrigft nach! - viel Bergangenes, wenig Bufunftiges. "Der Aubiteur gum Gepact!" hatte ber Dragoner-Offizier gefagt, ach ja ! jum Gepad, mit aller Liebe, aller Hoffnung, und bas alles, wegen bes Eigenfinnes eines Brubers, ber sich eingebilbet, eine junge Dame von über Bierzig und ein Jüngling von über Zwanzig feien, was biefes Alter anbelangt, von ju großer Berfciebenheit. Bielleicht erinnert fich ber geneigte Lefer noch, wie heftig bie Tante ben Auditeur Schmibt geliebt, wie fich biefe Liebe eine Beit lang Bahn gebrochen burch alle Sinberniffe und bas Paar ju Busammentunften geführt, beren eine aber für ihn, ben Geliebten, nicht sonderlich angenehm geenbet. Der Bruber ber Tante, ber wirrbige Regierungsrath, hatte gut bernunftige Borftellungen machen und ben Beiden mit Beilpielen ju beweisen, bag ein folches Berhaltnig in alle Ewigteit feine guten Früchte tragen tonne - umfonft! bie Tante war zu wich, und ber junge Mann liebte gu heftig, um ber Bernunft Gebor gu geben.

Wir mussen leider gestehen, daß die Zusammenkunfte zwischen dem Auditeur Schmidt und der alten Tante noch eine Zeit lang sortdauerten, ein schlechtes Beispiel, das auch den guten Sitten der kleinen Pauline hatte gesährlich werden konnen, wenn deren Herzensreinheit und natürlicher Berstand nicht so groß gewesen waren. Da aber Pauline bei vielen Gelegenheiten bereitwilligst beide Augen zudrückte, so mußte sich die Tante zuweilen durch ein kleines Blinzeln revanchiren, ein Blinzeln, das sie alsdann verhinderte, genau zu sehen, wenn der damalige Bombardier Robert, der seit jener Katastrophe bas Haus des Regierungsrathes zuweilen

urfte, beim Abschiebnehmen bie Hand der Liebenswürdigen gar zu lange sesthielt, ober es sogar wagte, einen Ring Hand ganz dicht unter die Augen zu bringen, um Hand — näher betrachten zu können, denn wir wollen plimmeres voraussehen.

aber in dieser verberbten Welt nichts Gutes und Schones bleibt, so tam auch der Regierungsrath eines Tags zueise hinter die Zusammenkunfte der Tante mit dem Heren

Es erfolgte nun eine Meine Scene, bei welcher der Reth sich bemühte, so grimmig wie möglich auszusehen, zu
zwed er sein Kinn tief in die Halsbinde vergrub. Darer seiner ehrwürdigen Schwester noch einmal die ganze
eit ihres Liebeshandels vor Angen und bemerkte ihr am
daß es von der Tante sehr wohl gethan sei, sür eine
ihre Schwester zu besuchen, die wie wir bereits wissen,
Gute am Mittelrhein wohnte. Diesesmal sprach der
überzeugend und mit so viel Kraft und Nachbruck, daß
unte veranlaßt sah, einige Tage barauf ihre Kosser packen
und abzureisen.

Herr Anditeur Schmidt benahm sich hierauf schleichweg von ihm erwartet hatte. Da er einmal den Schleichweg Rüche kannte, so benutte er benselben eines Abends nach e der Tante und erschien plötzlich vor der erschreckten wo er sich die übergroße Freiheit nahm, ihr versichern, es fallen ihm jetzt, seit die Tante entsernt sei, die von den Augen, und er begreise es nicht, wie man nach ergehenden Monde habe blicken können, wenn die ausschnen ansange sichtbar zu werden.

tann fich übrigens benten, wie biefes treulose Gefasel nen wurde. Den Auditeur Schmidt mußte man energisch haben, benn er sah sich veranlaßt, bas Haus so geu verlaffen, baß er erst bemselben gegenüber auf einem Schlein am Plage, wo er fich erschöpft nieberließ, zur vollkommenen Befinnung gelangte.

Es war dies berselbe verhängnisvolle Eckstein, auf welchem der große Kanonier Schulten den Rübesheimer und den westfälisigen Schinken verzehrte, und wo der ehemalige Bombardier Tipfel seiner Zeit verzweiflungsvoll einsah, daß er sich in Abgabe der beiden Briefe geirrt.

Was unn den Auditeux Schmidt anbelangt, so verschwand er ebenfalls schnellstens von diesem Eckfteine, nachdem er einen letzen und langen Blick zu den Fenstern emporgeworsen, wo er so glücklich hätte sein können. Er hatte ansänglich die Absicht, das Schicksal des seligen Toggenburgers zu wiederholen, doch kannte er die hiesige Polizei und war überzeugt, sie würde ihm keine Zeit zum Sterden lassen, ihn vielmehr verdientermaßen in irgend ein Narvenhaus absühren. Deßhalb verschwand er von dem Ecksteine, vom Petriplaße, ja, aus dem ganzen Stadtviertel; auch blieb er eine Zeit lang über sein serneres Schicksal im Dunkeln, dis man endlich in einer Zeitung eine Anzeige las, worin der Auditeur Schmidt seine Verdindung mit Fraulein So und So, der Tochter eines wohlhabenden Kleidermachers, Freunden und Bekannten bestenst anzeigte.

Dieses Zeitungsblatt hatte ber Regierungsrath seiner Schwesster mit einigen tröstenden Worten zugeschickt und sie zu gleicher Zeit ersucht, jest wieder sein Haus mit ihrer Gegenwart zu erstreuen. Und dies war der Grund, weshalb die Tante sich auf der Rückreise nach C. befand.

Troß ber Trennung von einigen Jahren war ihr Herz noch einigermaßen ergriffen und sie las das Zeitungsblatt zum Destern durch. Ja, sie hatte es zusammengefaltet und zu anderen vergilbten Papieren gelegt, zu trochnen Blumen und dergleichen mehr, und sie machte sich nun während der Fahrt das wehmlithige Berguligen, diese alten Blätter durchzulesen. Als sie damit zu Ende

#### 3meites Rapitel.

ste fie die Briefe forgfältig zusammen, widelte bas Beitt barum, und da ber Wagen gerade bicht an den Ufern nes fuhr, fo faßte fie ben belbenmuthigen Entschluß, bieen ihrer Liebe und früherer gludlicherer Tage ein ftilles , gonnen in ben Muthen bes iconen grunen Stromes. also - bas Badchen flog in's Wasier und schwamm mitten in demfelben hinab; die Tante ichaute ihm webnach, und in ihrer lebhaften Phantafie bachte fie baran, e Pfänder ihrer Liebe vielleicht ruhig hinabschwimmen nurch Rhein und Pffel in's Meer, bag es möglich sei, iger Wind fasse fie bort und treibe fie weit hinaus in n, Tag und Nacht, Wochen und Monate lang, und enblich auf Umtwegen an irgend eine Infel gelangen, täumerischer schwarzer Jüngling unter Cocosnuß-Baumen men fige und bas Badigen mit ber Sand auffange. hatte der gefühlvolle Cannibale irgendwie Deutsch gelernt nun mit großer Befriedigung biefen Meinen Roman. 3 bes jungen Regers erglühte von einer ihm bisher unbe-Liebe; er bachte vielleicht an die alte Tante und beclaber flagvollen hinterindischen Uebersehung:

> Ein Fichtenbaum steht einsam Im Norden auf tahler Höh', Ihn schläfert — mit weißer Decke Umhüllen ihn Eis und Schnee.

Er träumt von einer Palme Im fernen Morgenland, Die einsam und schweigend trauert An brennender Felsenwand.

erdessen rollte der Eilwagen fort, wie er es jeden Tag zu flegt.

STATE

Dose vorn auf dem Bock, hatte die Arme über einander gesichlagen und blickte sinnend rechts und links um sich, er kam jeht in die Segend, die er früher als Conducteur besahren, und hier war ihm jedes Haus, jeder Baum, ja jeder Stein bekannt. Er schwelgte in Erinnerungen und poetischen Sedanken. Die Offiziere im Junern des Wagens rauchten erschrecklich viel Cigarren, und der Conducteur sah häufig auf seine Uhr.

So erreichten fie C., raffelten über Bruden, burch Thore, burdy die engen, gewundenen Strafen und bielten endlich bor bem Posthofe. Dose sprang von seinem Sit, öffnete ben Schlag und ließ die Offiziere aussteigen; ber Conducteur hob die alte Tante herans; doch hatte er fie taum auf ben Boben niebergefest, als fie Laut und lachend von einer jungen Dame umarmt wurde, die bei Ankunft ber Post aus ihrem Wagen sprang und nun die Tante herglich an fich brudte und fie tufte. Gin altlicher Bert, ber ebenfalls jum Borichein tam, ichnttelte ihr beibe Sanbe, gab bem Conducteur feine Abreffe und führte die Tante gu feinem Wagen. Der herr hatte ein freundliches und würdevolles Anfeben, und wenn er fprach, vergenb er haufig fein Rinn in ein großes Tuch, bas er um ben Hal's geschlungen hatte. Die junge Dame hatte ein offenes, liebes Gesichtchen, schones blonbes Haar und war von einer liebenswürdigen Lebendigfeit; fie lachte und plauberte in Ginem fort, fie ftreichelte ber alten Tante haufig fiber bas Beficht ober die Arme und ichlen voll Frende, fie endlich wieber gu febent.

Als die Drei beisammen im Wagen saßen, mußte dieser noch einen Augenblick auf das Gepäck der Tante warten, und da ereigenete es sich, daß plötzlich ein junger Ofstzier erschien in der Unisform der reitenden Artillerie, der an den noch geössneten Schlag trat und freundlich hineln grüßte. Die Tante blickte verwundert auf dieses Gesicht, das ihr nicht unbekannt schien; der alte Herr nickte ihm freundlich zu, und die kleine blonde Dame hatte die

### 3meiltes Rapitel.

em Offizier bor bem Papa beibe Handchen entgegen zu er eifrigst tukte.

ante blidte ihren Bruder fragend und erstaumt an, ; alte Herr ben Offizier mit den Worten vorstellte: Robert, einer unserer guten Freunde."

n lachte Pauline in biefem Augenblide jo Inflig? Ing fie mit ber hand so nedisch auf bas seibene Wagen-

es klatichte? Warum zuckte es auf bem Gesichte bes ffiziers wie eine luftige Erinnerung? — Der Regiewußte es nicht, die Tante bachte nicht baran, sonst : Herz zerriffen.

er dies ja berselhe Wagen, den einst der Bombardier einer unbeschreiblichen Reckheit bestiegen, berselbe Wagen, Linen zum ersten Male gesehen. — —

Ute indessen durch die Straßen dahin nach dem Petris Line hatte sich in ihre Ede gebrückt und lachte immerhinein; sie stampste mit ihren Fithichen auf den Bodendachte freudig und glücklich an jene Fahrt, an ihren als sie das Licht angezündet, an das Wachssigurend an den Zorn der armen Tante.

lrtillerie-Offizier war unterbessen zu seinen Kameraden isthose getreten, und Alle waren erfreut, sich hier gegennben.

pos! Robert," jagte ber Hujaren-Offizier zu ihm, "benk ven wir gestern Rachts trafen, mit wem wir gemeinine ganze Reihe von Abentenern bestanden! — Deinen langen Eduard."

so! Ihr habt ihn gesehen?" antwortete ber Lieutenant nir ist es noch nicht so gut geworden, ich kam erst vor hier an, hatte aber natürlicher Weise in den ersten htigeres zu thun, als nach ihm zu sehen."

eiflicher Weise!" spottelte ber Dragoner, indem er mit

5 15 (

ben Augen ber Richtung folgte, nach welcher ber Wagen ber-

"Und als ich ihn nun gestern aufluchen wollte, war er spurlos verschwunden. Run, kommt er also wieder?"

"Wahrscheinlich morgen gegen Abend; er wird einen guten Marsch machen und sich unterwegs nicht aufhalten, — Werden wir und irgendwo sehen?"

"Was meint the," versetzte Lieutenant Robert, "wann wir ihn auf der Hauptwache am Südthor, wo er einpassiren muß, erwarteten? Rommt also dahin, ihr sollt sehen, was er uns für Abenteuer mittheilt."

"Ganz recht!" erwiderten die Andern und verließen mit einem freundlichen Abschiedswort ben Posthof.

Der Hauptmann von Stengel allein hatte noch mit feinem Gepäcke zu thun und blieb beghalb zurück, Dose bei ihm, ber noch nicht den paffenden Moment gefunden hatte, sich zu verabschieben.

"Ah, mein bester Unteroffizier!" fagte ber Hauptmann, "hier ist ber Lieutenant Robert, an den Sie einen Brief abzugeben haben."

"An mich?" fragte ber Artillerie-Offigier.

"Bon bem jetigen Post-Setretär Tipfel!" melbete Dose in ber besten Haltung.

"Ah! von ihm?" sprach lachend Robert. "Run, ich banke Ihnen recht sehr. Bitte, besuchen Sie mich bieser Tage, Sie muffen mir recht viel von dem bicken guten Kerl erzählen."

"Und meine Wohnung werden Sie sich wohl merken," sagte Hauptmann von Stengel. "Morgen früh um neun Uhr zum Rapport; ich werde Sie einkleiden lassen, werr weiß, wie bald! An Flickmaterial sehlt's nicht, und wir brauchen gute Untersoffiziere."

Somit trennten fich Alle für heute, und Doje, gang gludlich, Saclanbers Werte. V.

STOLE

seinen Wunsch erreicht zu haben, schritt stolz und aufrecht durch die bekannten Straßen einem kleinen Gasthause zu, "Zur alten Kanone", wo er früher zu Mittag gespeist und das er jest mit seiner Gegenwart zu beehren gebachte.

# Drittes Rapitel.

Woraus wir erfeben, bat fich fogar eine Offizier-Wachtflube im Laufe ber Beit einigermaßen veranbern tann. — Der lange Couard ergablt eine intereiffante Geschichte, wird aber bom commandirenden Unteroffizier ber hauptwache unterbrochen.

Die allgemeine Stube der Hauptwache am \* Thore hatte sich seit langen Jahren nicht verändert. Es geht diesen Rolalen wie den Fahnen des Regiments: die Leute kommen und gehen, die Fahne bleibt. So auch in der Wachtslube: Pritsche, Tisch, ja Wassertrug und Wachtbuch, und wenn letzteres vollgeschrieben und ersterer je unterdessen zerbrochen war, so wurden diese beiden Stücke durch ganz ähnliche wieder erseht und änderten nichts an dem Innern der Wachtstube.

Es ist ein eigenes Gefühl, wenn man nach langer Zeit ein solches Lokal wieder betritt, in dem man einstens gelebt und gestitten. Man kann sich nirgendwo die Bergangenheit besser zurückzusen als hier. Da sist der Unterossizier vor dem beschmutzen und bestandten Buche auf derselben Stelle wie ehemals. Es ist auch gerade noch so eine Gestalt, mit demselben Gesicht, den gleichen Redensarten; denn das erbt sich sort mit der Jahne von Generation zu Generation. Dort in dem Winkel spielen Insanteristen mit Karten, daneben sitzen Dragoner, den Kops auf ihren Säbel

geftüht, und unterhalten fich leife. Derfelbe Duft herricht bier wie bamale und tommt unferen Gebanten zu Gulfe; bort bricht ein Sonnenftraft berein in's Lotal, und er malt auf der Britiche genau baffelbe glangenbe Preied wie bamals. Ift es möglich. liegen Jahre bagwischen, feit bu bier jum lettenmale aus- unb eingingest? ober bift bu eben erft ausgetreten und melbeft bich nun bem Unteroffigier gurud? -

In ber Offiziers-Stube bagegen machten fich Meine, wenn auch unbebeutenbe, Beranberungen bemerkbar, Beranberungen, bie aber nur ein geubtes Auge erkennen tonnte. Da war jum Beispiel bie Lithographie, auf welcher ber Infanterift in Barabe-Uniform gu feben war, bem fein Lieutenant bas richtige Prafentiren beibringt, verschwunden; ba fehlte bas ftarigebrauchte Bandtuch, an bem unten ber Spiegel befestigt war, und bor Allem bermigte man bich, freundliche Buitarre mit bem abgeschoffenen himmelblauen Banbe! Die Beit war ernfter geworben, bie Wacht-Infrmition lag ba in correttem feften Einbande; bas Dintenfaß, fonft von Tabalis- und Cigarrenasche umgeben, sab nicht mehr aus wie eine berfcuttete Stadt, fonbern zeigte fich ftolg und im fcwarzen Bade glanzend als bas wichtige Dobel, bas es eigentlich war. Bon ben Manben endlich waren zwei mit großen Canblarten bebedt, auf ber einen Seite bas gange Deutschland, auf ber anberen bas engere Baterland. Auf erfterem fah man unterfchiedliche Striche, Mariche und Aufftellungen bezeichnet; benn man wußte fcon, wohin die allgemeine Mobilmachung zielte und auf welchem Fleck beutscher Erbe bie Ranonen anfangen follten gu brummen. Dan war, wie gefagt, im Ganzen ernfter und gefetter geworben; vorbere band patichten bier teine Rarten und flapperten teine Burfel mehr, und feit bie Guitarre verschwunden, hatte ber Boften vor bem Gewehr ferner nicht bie Berftreuung, in ftiller Racht eines jener fanften Lieber gu boren, Die in fruberen gludlicheren Tagen fo oft bas Berg feiner Borganger erquidt.

Die Wachtstube war übrigens am heutigen Abend ebenso bestucht, wie damals, als wir ihre erste Bekanntschaft machten. Der geneigte Leser wird sich erinnern, daß sich die Offiziere gestern auf dem Posthose verabredeten, einander in der Wachtstube zu treffen und den Einzug des langen Eduard nicht zu versäumen. Da saßen sie nun beieinander auf dem alten Sopha und den desetten Stühlen und unterhielten sich so gut es gehen mochte.

Der Wachthabenbe, erft bor furger Zeit vom Felbwebel gum Lieutenant avancirt und heute zum erstenmale als Offizier auf dieser Wache, war ein ftrenger, bienfteifriger Charatter, und wenn eihm auch ber Besuch ber jungen vornehmen Offiziere schmeichelte, fo ließ er es boch nur febr ungern gescheben, bag feine Wachtftube burch irgend etwas, wie zu fartes Trinfett ober hohes Rartenspiel, entweiht wurde. Der Lieutenant Schmauber war eine hohe burre Geftalt mit einer febr beträchtlichen Inochernen Rafe und barunter mit einem rothlichen, ftruppigen Schnurrbart, ber weit und brobend vorftand. Seine Scharpe hatte er fest umgezogen wie zur Parabe, und ben Helm nahm er autveilen bom Ropfe, und immer verftohlener Beife, um fich bes blaucarrirten Sadtuches in bemfelben gu bebienen. - Die anderen Offiziere, die beiben Dragoner- und Sufamn-Lieutenants, fowie Lieutenant Robert, hatten um ben Tifch Plat genommen, und letterer beendigte eben die Letture einer Zeitung, woraus er einige Stellen laut vorgetragen, bann faltete er bas Blatt gufammen und ftedte es in die Tafche.

"Nach meiner Berechnung," fagte ber Husaren-Offizier, "kann Schnard vor zwei Stunden nicht hier sein."

"Das ist eine lange Zeit," meinte Robert. "Wenn wir nur unterdessen einen Whist machen könnten. Was meinen Sie bazu, Herr Kamerab?" Damit wandte er sich an den Wachthabenden.

"Ich tenne bas Spiel nicht," entgegnete Lieutenant Schmauber; "auch befinden fich teine Rarten hier," "Dem ware abzuhelfen," erwiderte ber Hufar. "Man schickt nur in die Stadt; wenige Schritte vor dem Thor, in der Goldenen Gans, kann man genug haben."

"Das ware am beften," mischte fich nun der Dragoner-Offizier in bas Gespräch.

Der Lieutenant Schmander wurde, offenbar unruhig bei diesem Vorschlage. "Berzeihen Sie mir," sprach er, "aber es wäre wahrhaftig doch nicht angenehm, wenn der Hauptmann der Ronde käme und uns hier beim Kartenspiel überraschte."

"Wer ift's heute."

"Haupimann C."

"D, haben Sie bessentwegen teine Furcht!" fuhr der Dras goner fort. "Der spielt selbst leidenschaftlich."

"Ja, vielleicht zu Hause," entgegnete angftlich Herr Schmauber; "aber boch wohl nicht auf ber Wache."

"A-ah jo -o-oi"

"Wissen Sie was, meine Herren!" sagte Lieutenant Schmausber nach einer kleinen Pause, "wenn Sie spielen wollen, so möchte ich Ihnen eine Bartie Domino vorschlagen, ich habe die Steine bazu hier in der Schublade bes Tisches."

"Domino?" rief ber hufaren=Offizier. "Bfui Teufel!"

Der Dragoner zuckte verächtlich die Achseln. Doch Lieutenant Robert versetzte: "Was sollen wir machen? Wenn der Teufel hungrig ist, begnügt er sich mit Fliegen. Her mit dem Domino!"

Der Wachthabende brachte eilferlig ein Rastichen zum Borschein und legte die Steine auf den Tisch aus.

"Ich weiß aber in ber That tein Spiel, bas man zu Bier fpielen tann," sagte Robert. — "Wiffen Sie eins?"

"O ja," antwortete statt bes Wachthabenben nachlässig der Dragoner-Offizier. "Es gibt beren mehrere: ber scheußliche Smanuel und die etwas bessere Einundsiebenziger-Partie."

"Die Ginundfiebenziger-Partie," meinte ber Sufaren-Offizier,

"wenn man fie mit Chilanen fpielt, kommt gleich nach bem falfchen Wirfeln und Stehlen."

•

"Aber man muß ehrlich ansetzen," erwiderte Robert lachend. "Wir spielen es ohne alle Chikanen, nicht wahr, Herr Kamerad?"

"Der Meinung bin ich auch!" entgegnete Berr Schmauber.

Und drauf bekam jeder sechs Steine; wer zuerft den höchsten aufhob, hatte die Pose, und das Spiel begann.

Wir wissen nicht, ob der geneigte Leser die Einundsiebens diger-Partie kennt. Es ist dies eines der harmlosesten und langweiligsten Spiele, die es gibt. Man glaubt, es sei don einem Arzt erfunden worden, der sür seine Kranken alle und jede Aufregung vermeiden wollte. Man sitt dabei um einen Kleinen Tisch, schaut einander, so gut es gehen will, in die Steine, und macht sich dabei das unschuldige Vergnügen, dem Nebensitzenden, so es geht, die doppelten auszuschließen; man streitet sich um die Pose, da Jeder natürlicher Weise immer aussetzen will; man spielt es ohne alle und jede Rücksicht, ohne Zartgesühl, so eigennützig wie möglich. Man nennt es auch das Spiel der Montenegriner; denn wie uns ein großer deutscher, sehr ehrwürdiger Gelehrter versicherte, ist es das Lieblingsspiel des Vladika von Montenegro, und er psiegte es nach Tisch mit seinen Basallen zu spielen.

Hier in ber Wachtstube wurde es übrigens nicht mit großer Lebhaftigkeit gespielt, und nach einer halben Stunde versicherte der Husaren-Offizier, es sei ihm in der That unmöglich, diese lang-weiligen Steine länger anzusehen. Man warf sie denn zusammen und wollte eben eine Conversation beginnen, als man vor dem Thore leichten Trommelschlag hörte. Dann vernahm man den sesten Tritt einer Infanteriemasse auf der Brücke, und gleich darauf wurde die Wache in's Gewehr gerusen. Alles stürzte hinaus. Lieutenant Schmander ordnete die Reihen der Wachtmannschaft, und die beiden Kavallerie-Offiziere, sowie Robert, eilten der heran-

siehenben Infanterie entgegen und brudten bem Offigier an ber Spipe berglich bie Sanb.

Der lange Chuard war nicht weniger erstaunt, hier die Freunde zu finden, und als sie ihm sagten, sie hatten ihn hier erwartet, um noch ein paar Sunden auf der Wachtsinde mit ihm zu berplaubern, heiterte sich sein ernstes Gesicht werklich auf, und nur als er den Lieutenant Schmauber erblickte, flog ein kleiner Schatten über dasselbe. Richtsbestoweniger aber übergab er dem Lieutenant Wortmann den Beschl über die Mannschaft, um sie in die Raserne zu sühren, und trat mit den Freunden in die Offizier Wachtstube.

Ebuarb hatte bort feit langer Beit feinen Dienft mehr gethan, und die neuen Ginrichtungen bes Botals, unter Anderem bie Landlarten, vor Allem aber ber Anblid ber Dominofleine, ichienen ibn froftig angutochen. Er ftemmte beibe Arme in feine bunnen Seiten, fab fich topficuttelnd rings um und fagte bann jum wachthabenben Offigier, ber mifdlig von feiner Compagnie war: "Lieber Schmanber, Sie find ein Dann, ber ben Dienft fennt, wie Reiner; aber wenn man Offigier ift, fo muß man fich auch bemuben, bie Rameraben, Die einen befuchen, gaftfreundlich aufzunehmen. Mix ift es gerabe, als wenn Gie beute Ihre erfte Wache unter bem Titel eines toniglichen Lieutenants thaten. Erinnern Sie fich vielleicht noch jener Beit, wo Sie fiberhaupt Ihre erfte Dache thaten, und was an jenem bentwürdigen Lage vorfiel ? Sie leifteten Ihren Ginftanb, und bie gange Wachtmannichaft war bamals intlufive Unteroffizier in einem fo erheiterten Buftanbe, bag man bem vifitirenben Sahnrich, namlich jufalliger Weife mir, die Antwort gab: Alles befinde fich trengfibel und fcere fich ben Benter um Baupte und Reben-Ronben."

"Das ift gang richtig," flammelte herr Schmanber; "aber bas waren Jugenbftreiche -- --

"Die auch nicht wiederholt werben follen," fprach würdevoll ber lange Ebuard. "Doch, ba Gie heute Ihre erfte Wache ihnn,

so tann eine kleine Erheiterung ebenfalls nicht schaben, zu ber wir — wohl verstanden! — Sie, unseren neuen Rameraben, freundlich zu Gast laden. Ich bente, bas wäre abgemacht; jest laffen Sie einmal einen der Leute hereinkommen.

Der wachthabende Offizier fügte sich achselzudend diesem Wuniche. Der lange Sduard ließ sich herab, eigenhändig einen Bon zu schreiben, und eine halbe Stunde nachher dampste ein so wohlriechender Punsch in der Offizier-Wachtstube, daß sich selbst das Gesicht des Lieutenants Schmauber liebreich verzog, und sich sogar die alten Landlarten an der Wand zu freuen schienen. — Die Anwesenden stießen freundlich mit den Gläsern an, und nachedem der lange Schaard einige Schauder überwunden, die der abendsliche Marsch in ihm hervorgebracht, konnte er sich jeht aus Herzenssgrund freuen, seinen Better Robert mit so frischen, nagelneuen Spauletten vor sich zu sehen. — "Wir wollen nicht fragen, wie es dir ergangen ist, lieber Junge," sagte er, "du warst auf der hohen Schule wie die Anderen, hast einigermaßen studirt, dein Examen gemacht und bist Ofsizier geworden. Das ist eine alltägliche Geschichte,

"Ja, lieber Freund," verfeste Robert lachend, "gang Meibinger."

"Ich versichere dich, du bist Meibinger," entgegnete ernst der lange Sduard, "du treibst mit dem Namen dieses edlen Mannes einen wahren Mißbrauch. Dank' übrigens Gott, daß du glücklich durch's Szamen geschlüpft bist. Davon bin ich fest überzeugt, es hat gewiß nur so eben ausgereicht, es war auch nicht die Idee mehr übrig."

"Das ift mahr: fie haben mir tuchtig zur Aber gelaffen."

"Er ging hinweg," bemerkte lachend ber Dragoner-Offizier, "vollkommen leer, ganz wie eine ausgepreßte Citrone."

"Weibinger!" murmelte Ebuard vor sich hin und ließ ben Kopf melancholisch in die Hand sinken. — "Hast du auch," sagte er nach einer Pause zu Nobert, "von unseren Abenteuern dort oben in dem verstuchten Reste gehört?" "Da 'erinnerst du mich an was Schönes!" autwortete laut lachend der Andere; "ihr habt da schöne Geschäfte gemacht! Fangt mir da zwei Demokraten ein, und als ihr die Sache bei Licht beseht, ist es ein harmloser Schneiber und ein trauriger Schwiber. Da hätte man was Reitendes hinschicken sollen."

"Mein lieber Freund," jagte der lange Sduard nicht ohne eine gewisse Größe, "du bilt sehr platt von der hohen Schulk zurückgekommen. — Aber bei allem dem," suhr er nach einer kleinen Pause lächelnd fort, "war es doch eine verstuchte Geschichte, viel Unangenehmes, aber auch Angenehmes."

"Das gute Souper ?" meinte lauernb ber Dragoner.

"Ja—a—a—a! bas Souper," versetzte Eduard, "aber vor allen Dingen der gestrige Marschiag. Wenn einer von Euch mir eine sehr gute Cigarre gibt, so erzähle ich euch bavon. Aber es muß was Vorzügliches sein."

"Beffer als beine eigenen," erwiderte ber Dragoner, indem er sein Stuis herbor zog, "feine Regalia canailleros."

"Pfui Teufel über eure schlechten Wiße!" sprach fast betrübt der lange Chuard. "Zest sind wir taum am Mobilwerden, und ihr seid schon so verwildert. Was soll das werden, wenn ihr erst ein paar Tage in Feindesland marschirt seid!"

"Wie bu gestern und vorgeftern."

"Allerdings. Aber jest paßt mir auf: Also gleich hinter dem berühmten Orte, wo die nächtliche Geschichte passirt ist, kamt ihr bei mir vorüber, stolz zu Wagen, während ich demüthig zu Fuß ging. Dafür aber war ich im königlichen Dienste und hätte euch anhalten können, um nach der Richtigkeit eurer Urlaubspässe zu sehen; aber ihr saht mir wahrhaftig nicht wichtig genug dazu aus. Ich zog also ruhig meines Weges, der Tambour machte hie und da mit seiner Trommel einen anständigen Spektakel, die Soldaten rissen ihre Witze und sangen Lieder, ich zählte die Wegsteine und berechnete, wie weit ich noch nach F. habe, wo mich die Marsch-

den heutigen Tag hinwies. Wir hatten fast die ganze auffee für uns allein, da uns zu Fuß ober zu Wagen gegnete. Gegen zehn Uhr Morgens hörten wir einen inter uns drein rollen, er konnte aus dem verdächtigen zwen, und Wortmann war dafür, ihn anzuhalten, um en, wer sich darin sande. Es konnte ja vielleicht einer verzin sein."

8 Schneiber," fagte ber Dragoner lachenb.

chtig, oder als sonst was," antwortete ruhig der lange wobei er sonderbar lächelnd drein schante. — "Also der am näher, meine Soldaten marschirten in diesem Augensa Besehle des Wortmanns gemäß so die ganze Breite der einnehmend, daß der Wagen, der ziemlich rasch suhr, so uns erreichte, stille halten mußte und die Pserde nur im dorwärts konnten. Wortmann und ich traten zu beiden n den Schlag und examinirten den Kutscher, wo er her Von jenem Orte, wo auch wir her kamen, berichtete er 3; sein Fuhrwerk war ein ziemlich anständiger Charabanc derledern, die sest zngezogen waren. Unserer Aussorderung dieselben zu össnen, stieg er vom Bocke herunter und schob sück. Wir blickten in den Wagen — es saßen drei sehr Mädehen darin."

n Teufel auch !" meinte ber Sufaren-Offigier.

tei hübsche Mädchen?" fragte aufmerksam der Dragoner.
tei sehr hübsche Mädchen!" wiederholte der lange Schard.
nit dunkeln Haaren, schönen blipenden Augen, runden hen Gesichtern, die dritte, von einem superben Blond, ein ppiges Haar, wie ich selten was gesehen, dabei ein schneesteint, und, was wunderbar war, hiezu dunkle strahlende Alle drei waren, wie gesagt, sehr schön, aber die Blonde ugenblicklich mein Herz. Ich nuß gestehen, lange nicht etwas Frischeres von Angen, Gesichtsfarbe und Lippen.

Was ben Wuchs ber brei Damen anbelangt, fo war bas in bem engen Wagen febr fcwer zu beurtheilen; aber ihr wißt, daß ich Remer bin, und ich batte icon im erften Augenblide einen feierlichen Schwur ablegen wollen, baß ihre Formen tabellos feien. Die Beiben mit bem buntlen haar ichlant, vielleicht etwas mager, bie Blonbe aber fcblant und voll. Ihr tennt bas."

"Run ?" fragte eifrig ber Dragoner: "und bu fprachft mit ihnen ?"

"Du kennft mich," erwiberte ber lange Chuarb; "ich fprach mit ihnen zierlich und galant, wie es bie Berhaltniffe erheischten : in ben wenigen Worten, die ich ihnen zu fagen genothigt war, concentrirte ich eine unsimmige Maffe von Liebenswürdigkeit. Ich entschulbigte mich über biefes Anhalten auf offener Lanbstraße, inbem ich von ber vergangenen Racht fprach und den feltsamen Umflanben, unter welchen uns biefelbe verfloffen."

"Du fprachst alfo bon ber vergangenen Racht?" fragte ber Dragoner-Offizier.

"Allerdings. Und als ich bavon fprach, lachten zwei der jungen Damen schelmisch in fich hinein; bie britte aber — ihr tennt meinen icharfen Blid - fuhr taum mertlich gusammen und blidte verwirrt und fanft errothenb in die Begend hinans."

"Wie ber Chuard gottlich erzählt!" meinte gezwungen lachenb ber Dragoner-Offizier; "aufgerordentlich lebendig; aber ich glaube, er erfindet. - So! so! also eine von ben beiben Madchen mit ichwarzen Saaren blidte verwiret jum Fenfter hinaus?"

"Das habe ich nicht gefagt," - erwiberte ber lange Chuard.

"Also die Blonde war's?" fuhr der Andere fort. "Natürlich auf bas Berg ber Schönften haft bu einigen Einbrud gemacht. D gludfeliger Rerl, ber bu bift!"

"Deine Bersuche, zu erfahren, welche ber brei Damen berwirrt jum Fenster hinaus fab," fuhr ber Erzähler fort, "find in ber That so unenblich Meibinger, baß ich laut barüber lachen möchte. Benug. Gine fcaute hinaus, aber welche, bas ift mein Geheimniß."

"Man mag sagen, was man will," warf ber husaren-Offizier bazwischen, "Chuard ist ein verfluchter Kerl. — Aber fahren Sie fort, wir bekommen noch mehr zu hören."

"Wir machten natürlicher Weise unsere Berbeugung, die Solbaten zogen sich rechts und links, und der Wagen seste seinen Weg fort. Im Augenblicke, als die Pferde anzogen, sagte eine der drei Damen: "Aber Sophie, das sind Geschichten!"

"Sophie ?" rief ber Dragoner-Offigier, fich vergeffenb.

"Sophie," wieberholte ber lange Chuard mit einer gewiffen Benugihnung und fah feinen Rameraben lachelnb an, mabrend er ruhig fein Glas Bunich austrant. "Wir marichirten alfo weiter, und es wurde ftart Mittag, bis wir unfer Quartier, bas Dorfchen F., erreichten. 3ch jog mit Trommelichlag ein, marichirte bor bas Baus bes Burgermeifters, wo ich meine Quartiermacher traf unb bie Billete in Empfang nahm. Alles ging gut bon Statten, ich felbst belam eine Anweisung auf einen herrn St., ber nicht im Orte felbft, fonbern einen halben Buchfenfcug babon an ben Ufern bes Rheines wohnte. 3ch ertheilte meine Befehle fur ben anberen Morgen, Ausmarich Puntt feche Uhr, nahm einen Dann bes Buges mit mir und ging, mein Quartier aufzusuchen. Es war in der That nicht weit von dem Orte entfernt, ein hübsches, vierediges weißes Baus auf einem fleinen Bugel, von zwei Seiten mit bichtbelaubten Baumen umgeben und fo gu fagen mitten in Barten und Weinbergen flebenb. 3ch ichlenberte langfam binauf; broben empfing mich ein hund mit wuthenbem Gebell, und ein Anecht, ber hinzu tam, beschwichtigte ihn mit ben Worten : "Rubig, Fürft! fiehft bu nicht, bag es nur ein Offigier ift ?"

"Alle Wetter!" rief ber hufaren-Offizier. "Dem Rerl hatte ich gleich einen halben Bug in die Speisetammer gelegt."

"Und wozu?" fragte ber lange Ebuard ruhig und mit wahrer Größe. "Um ben Herrn bes Hundes zu bestrafen, falls er nicht edlich, sondern rothlich sei? – Gott bewahre! Ich hatte mir vor-

genommen, ihn mit Liebenstolltbigfeit gu erbruden, mit ihm im guten Sinne bes Wortes zu fraternifiren. Diefer Sauseigen: thumer ftand unterbeffen unter ber Thure, Die Arme in die Seiten gestemmt, und betrachtete mich mit finfterem Blide. - Einquattierung? rief er; bas fehlt uns noch! Wo ist 3hr Billet? -Ich überreichte es ihm. — Wir haben keinen Plat, fagte er. — 3ch bin mit Allem gufrieben. - In biefem Augenblide nun entwickelte ich mit ber freundlichsten Diene von ber Welt eine glangenbe Berebtfamkeit; ich fprach febr viel gut Gebachtes mit einigem geiftreichen Unfinn. Ja, ich brachte es fo weit, bem alten Demofraten ein Kleines Lächeln abzunöthigen; bann gudte er die Achseln und befahl das blaue Zimmer für mich. Diefes, meine Wohnung, war anftanbig moblirt, bie Fenfter gingen auf ben Rhein: boch hielt ich mich nicht lange ba auf. 3ch ging in den Garten und traf ben alten Demokraten, wie er Befehle ertheilte. Ich war in dem Augenblicke ganz Landwirth, ich erkundigte mich leibenschaftlich nach ber besten Art bes Weinbaues und wagte babei einige gelinde Zweifel auszubruden, ob auch hier wohl Gorten bon vorzüglicher Qualität wuchsen. - Das will ich meinen, fagte mein Wirth; hier wachst ein berühmter Tropfen. - Ich zweifelte mit aller Bescheibenheit. - Das will ich Ihnen gleich bei Tifche beweifen, verfette er, und wurde es noch vorher thun, aber ich fürchte. Sie tonnen bie Rellerluft nicht ertragen. - Das war ein Wort zu feiner Beit. Ich bat ibn, es auf eine Probe ankommen ju laffen, und barauf holte er lächelnd einen großen Schluffelbund. Wir fliegen bie Treppe hinab, ich triumphirend, benn nun hatte ich gewonnenes Spiel. Alle Rheinländer find, wie ihr wift, in einem Buntte volltommene Orientalen; benn habt ihr mit bem Araber eine Pfeife geraucht, so ift er euer Freund: ebenfo ber Rheinlander, wenn er euch in seinen Reller führt und bort ein gutes Glas für euch abzieht."

"Wie bift du babei bestanben?" fagte lächelnb Lieutenant Robert.

"Ohne Nebertreibung glorios; mit jedem Glas, das ich hinunter laufen ließ, stieg ich in der Achtung meines demokratischen Wirthes, und als ich sogar einen flarken Sechsundvierziger dreimal versuchte, sah er mich gerührt an und meinte, es gebe doch tüchtige Offiziere bei der königlichen Armee."

"Es ist wirklich traurig," meinte der Husaren-Offizier, "ba gibt es, auf Chrel Leute, die bilden sich ein, wir lebten stellenweise nur von Butterbrod und Thee."

"Endlich stiegen wir die Treppen des Rellers wieder hinauf," suhr der Erzähler sort. "Die Natur sah ungeheuer sveundlich aus, und die Sonne schien so hell und glühend, daß unsere Nasen ganz bavon geröthet waren. Jest sollte zu Mittag gespeist werden; mein Wirth und ich, wir waren schon so gute Freunde geworden, daß wir Arm in Arm die Treppe hinauf gingen, Arm in Arm, sage ich; aber denkt euch meine Neberraschung! als sich die Thüre des Speisezimmers öffnet, sehe ich vor mir —"

"Run?" rief ber Dragoner ahnungsvoll.

Doch hatte ber lange Ebuard nicht Zeit, ber Gesellschaft zu fagen, was ihn so sehr überraschte, als sich die Thüre bes Speisezimmers geöffnet hatte; benn die Thüre zum Offizier-Wachtzimmer öffnete sich ebenfalls, und ber commandirende Unteroffizier ber Hauptwache trat, um etwas zu melben, herein.

# Biertes Rapitel.

Sanbelt vom Migbrauch der Patrouillen-Zettel, von ber Unbefonnenheit junger Wachthabender und einer Arreftation, die zu teinem Rejultate filhrt.

Der Lieutenannt Schmauber hatte sowohl am Punsche wie an ber Erzählung innigen Theil genommen, weßhalb er den eingestretenen Unteroffizier auch nicht gerade mit dem freundlichsten Blicke fragte, was er denn eigentlich wolle.

"Herr Lieutenant!" melbete dieser, "jo eben kommt eine Patrouille vom . . . schen Thor und gibt den Patrouillen-Zettel zum Unterzeichnen bei mir in der Wachtstube ab. Wie ich ihn entfalte, sehe ich diesen Brief hier vor mir."

Damit übergab er dem wachthabenden Offizier ein Papier, bas dieser entfaltete und alsdann finster hinein blidte.

"Was haben Sie, Herr Kamerad ?" fragte Lieutenant Robert, ber ihm zunächst saß. "Teufel! das ist tein Patrouillen-Zettel."

"Allerbings ift es tein Patrouillen Zettel," entgegnete Schmantber, "aber ber Heuler mag wiffen, was der Wilch befagen will!"

"Laßt boch einmal sehen," meinte der lange Eduard und nahm das Papier aus den Händen des Wachthabenden. Dann warf er einen Blick hinein und lächelte sauft vor sich hin. "Ich will euch sagen, was das ist," sprach er nach einer Pause, "das ist eine Correspondenz der Patrouille, wie man sie Nachts und in der Langeweile der Wachtstube wohl zu machen pflegt. Gott! wir haben das seiner Zeit auch gethau. — Wie ist die Unterschrift? — Bombardier Reuter."

"Ah! von der Artillerie?" sagte Lieutenant Schmander. "Die Herven treiben immer absonderliche Spässe. — Und der Patronillens Zettel?" fragte er den Unteroffizier.

"War ebenfalls babei," melbete biefer.

"Und in Ordnung ?"

"Bollfommen."

"Dieser Bombardier Reuter," meinte ber lange Eduard, "hatdie Wache am C... Thore. Sein Freund, an den der Brief gerichtet ist, besindet sich braußen auf dem Fort Nr. IV. Run machen sie also den harmlosen Scherz und correspondiren per Patronille zusammen. Da der Brief ossen ist, wollen wir lesen, was er schreibt."

"Aber," fügte ber Dragoner-Offizier hinzu, "was wir lesen, bleibt ganz unter uns. Wir nehmen teine Notiz davon."

"Bersteht sich!" sagten Alle. Lieutenant Schmauber that bas mit einigem Wiberstreben.

Der lange Chuard las also ben Brief:

"Riebe Seele!

"Es ift etwas verbammt Langweiliges um bas Wachethun, namentlich an einem von den Thoren, wo ich mich gerade befinde. Hier hat man bei Tag und nacht teine Rube; jo lange es hell ift, laufen die Offiziere aus und ein, man meint, bas alte Thor fei ein Bienenstod geworben. Dazu Offiziere du jour, bag man bes Teufels wirb, und wenn es buntel geworben ift, wimmelt es von Saupt- und Disitir-Ronden und von Batrouillen aller Art, und läßt einen nicht schlafen, wie bie Flohe bei Racht. Doch zur Sache! Borhin war F. bei mir und bat mich um Gottes willen, das bewußte Ständchen boch beute Racht vor fich geben gu laffen. Der Kerl ist ein Narr, bas habe ich ihm auch gefagt, ich bin auf Wache, bu bist auf Bache, und wenn die beiben Anberen noch heranguschleppen find, damit das Quartett vollzählig würde, wie konnten wir bich herbringen, bon beinem verfluchten Fort Rr. A! F. ift übrigens gang außer fich: bas Madchen reist morgen ab, fagte er, und obenbrein fei er geftern in ben Fall gekommen, auf ein Standchen anzuspielen, ein Bebante, ber fie mit Entzuden erfüllt habe. 3ch

S 15 C

11

ŧ

weiß, bu giehft nie ohne beinen Orpheus auf Bache, ber langweilige Rerl wünscht Nr. 6, Nr. 20 und Nr. 32. Dann könnten wir noch zu guter Best ihm bas famofe:

> Sie war ein Rinb vor wenig Tagen, Sie ift es nicht mehr, wahrlich nein!

machen, bas paßt auf alle Ruftanbe. Run überlege bir bie Sache; um eilf Uhr follte bie Geschichte vor fich geben. Ich meines Theils tonnte icon etwas ristiren, benn bas haus, wo fie wohnt, ift nur zwei Schritte von bem Thore entfernt. Alfo, Bruberberg, gehab bich wohl. - Apropos! vor ber Ronde bift bu ficher, ber Lieutenant Schnabelinsti I. that fo, als wenn er gu bir hinaus wollte, ich ließ ihn aber beobachten, boch wandte er fich vor bem Thore rechts flatt links; er wird jum R . . . Thore wieder in bie Stadt hinein fein."

"Das ift boch zu arg!" fagte Lieutenant Schmauber mit gerechter Entruftung. "Gine folche Berhöhnung alles Dienftes, eine folche Nachläffigleit ift nicht zu verzeihen. Man follte bas zur Anzeige bringen."

"Briefgeheimniß!" erwiderte lachend ber Dragoner-Offigier; "und dann haben wir uns auch gegenseitig versprochen, beffen, was wir lefen würben, in feiner Weife weiter au gebenten; es ware Unrecht bon uns."

"Aber ber Dienft, meine Herren!" verfette eifrig ber Wachthabenbe. "Denten Sie fich nur, wenn ein folder Fall bei ausbrechenbem Rrieg vor fich ginge. Nachlaffigfeit im Wachtbienft! Rann nicht burch ben Leichtfinn eines Einzelnen ein ganges Corps gu Grunde gehen ?"

"Seien Sie unbeforgt " entgegnete ber lange Eduard. "Ich weiß Leute, bie fich in Friebenszeiten abnliche Geschichten zu Schulben kommen ließen, die aber — bas kann ich Sie verfichern — wenn es einmal im Ernfte gilt, fich in Stilcke hauen liegen, ebe fie bon . , , 18 ·

chen. Laffen wir den jungen Leuten ihre Streiche; nferer Jugend auch getollt."

ı tann fo etwas nicht bulben."

bienstlich gemeldet wird, freilich nicht. Aber uns ite weiter nichts an; sie spielen eines Kleinen Berleichtfinniger Weise um vierzehn Tage Arrest." te nur wissen, was der Andere antwortet," sagte izier.

nicht schwer zu erfahren sein," meinte der Wacht-Patrouille muß wieder durch dieses Thor zurück, wir schon sehen, was sie bringt."

wirb braußen planbern."

be ich auch gedacht," meinte Lieutenant Schmauber. ich ein paar zuberläffige Leute hinaus schicken, auf lassen kann." — Er sagte bem Unteroffizier einige dieser abtrat.

noch ein Postscriptum!" rief lachend der lange ich das auch lesen?"

!" antworteten bie Anberen.

zeßt nicht, wir versprachen, durchaus keine Notiz 3men, was in dem Briefe steht."

eht fich bon felbft."

h schreibt also ber wachthabende Bombardier vom Geh nicht zum H . . . Thor hinein, oder solltest t, nimm dich vor dem Offizier in Acht, der dort ist."

hte Lieutenant Schmauber.

o eine alte Feldwebels-Natur, die durchaus keinen hat außerlich und innerlich viel Aehnlichkeit mit schreibt alles auf, was er hört und sieht. Sagte en beim Abmarsch auf dem Paradeplage, ich sollte hmen, ich sei von der Artillerie und verstände deß-

5 15 (

S. D. C.

halb verslucht wenig vom Wachtbienst. — Nun, der soll uns nicht fangen! Ich bin fest überzeugt, daß bei seiner Geburt auch schon geschossen wurde, Schmauber heißt — — — er, werr weiß, wie sehr! wie der Hauptmann von Stengel zu sagen pflegt, und an Flickmaterial sehlt's bei ihm auch nicht."

"Ah, bas ist zu flark!" machte ber Wachthabenbe, im höchsten Grade entrüstet.

"Scherze! Scherze!" sagte ber Dragoner-Offizier, "wie mir sie seiner Zeit alle gemacht haben."

"Ich nicht!" betheuerte Lieutenant Schmander. "Gott soll mich bewahren! Ich habe mich dergleichen nie unterstanden, und man sollte eigentlich das Papier an die Commandantur schicken. Wahrhaftig, ich würde ernstlich barauf antragen, wenn es nicht gerade mich selbst beträse."

"Da es Sie nun aber selbst betrifft," erwiderte sehr ernst der lange Chuard, "so werben Sie um so eher geneigt sein, zu berzeihen."

"Was hat er benn eigentlich mit dem Flickmaterial sagen wollen? Das habe ich nicht recht verstanden," suhr ärgerlich der wachthabende Offizier sort.

"O, bas hat weiter nichts auf sich," entgegnete lachend Lieutenant Robert. "Das ist so'ne Redensart unsers Hauptmanns von Stengel, die in der ganzen Brigade bekannt ist; denn er hat sie einmal an einem schönen Tage vor dem Inspecteur ausgekramt, als ihn dieser General wegen der schnellen und pünktlichen Bewegung seiner Batterie belobte, ihm darauf besahl, in Carrière vorzugehen und die große Scheibe mit Kartätschen zu bedienen. Es lag ein tieser Graben vor der Batterie, und der General meinte, der würde so brave Reiter und tüchtige Kanoniere nicht geniren, worauf der Hauptmann freudig ausries: O, Excellenz, daran sehlt's nicht, wir kommen hinüber, an Flickmaterial sehlt's nicht. Batterie marsch! marsch!"

Alle lachten, und sogar Lieutenant Schmander lächelte eine wenig.

"Es ift eigenthümlich," sagte ber lange Eduard mit sanfter, ruhiger Stimme, "wie sich Leute bergleichen angewöhnen können. Da habe ich einen alten Najor gekannt — er ist jett zur himmelischen Ariegsreserve verset — ber konnte es nicht unterlassen, allen Besehlen, die er erließ, beizusügen: wie das denn auch nicht anders sein kann! Und das hat er sich sehr angewöhnt. Sines Tages zankte er sich ein wenig mit einem anderen Bataillons-Commandeur wegen einiger Evolutionen, die man am Morgen beim Exerciren gemacht hatte, und sagte im Eiser des Gesprächs: Wenn ich das commandirt hätte, Herr Kamerad, so währe ich ja ein wahres Kindvieh — Wie das denn auch nicht anders sein kann!" sehte er brummend hinzu.

"D, Sbuard!" antworkete laut lachend Lieutenant Robert; "diese Geschichte besaß der Urgroßvater des seligen Meidinger schon handschriftlich. Aber er schämte sich, sie drucken zu lassen."

"Dann bewies Meibinger," versetzte ber Erzähler, "in bem Augenblicke wenig Geschmack, denn die Geschichte ist nicht schlecht."

"Aber du haft schon viel beffere gemacht," meinte ber Andere.

"Laßt das jetzt gut sein," erwiderte der Dragoner-Offizier. "Wir find ganz von der vortrefflichen Geschichte abgekommen, die uns Sduard erzählte. Schenkt eure Gläser voll und laßt uns ausmerksam zuhören."

So geschah es benn auch. Auf's Neue wurde Punsch eingegossen, der Unteroffizier von der Wache hatte den bewußten Brief abgeholt, und Sduard fuhr in seiner Erzählung fort:

"Die Thüre bes Speisezimmers öffnete sich also, und ich sah vor mir die drei jungen Damen, die ich am Morgen in ihrem Wagen gesehen und gesprochen."

"Das habe ich mir gebacht," fagte ber Dragoner.

"Natürlicherweise war ich überrascht, faßte mich aber gleich

wieder und entwickelte, als wir uns zu Tisch setzen, eine Liebenswürdigkeit, beren ich mich kaum selbst sahig gehalten. Ich saß ba twie die Dorne zwischen Rosen, rechts und links eines der hübschen Mädchen, mir gegenüber die dritte und der Papa."

"War er der Papa von allen dreien?" fragte der Dragoner. "Das wird sich später sinden," erwiderte der lange Chuard fortsahrend. "Ihr mögt denken, was ihr wollt, ich war der Gegen-stand gespanntester Ausmerksamkeit der drei jungen Damen, namentslich Einer derselben."

"Das tann ich mir benken," seufzte der Dragoner-Offizier in sich hinein. — "Oh! es muß die Blonde gewesen sein!"

"Unfer Gespräch brehte sich meistens um die vergangene Nacht. Wein Wirth hatte einen Bruder in dem bewußten Orte, zu dem man die Mädchen geschiekt, damit sie sich wieder einmal recht austanzen könnten. Er hätte, sagte er, wenig Rücksicht darauf genommen, welche politische Partei gerade diesen Ball arrangirt, so arg sei es mit ihm doch gerade nicht. Neberhaupt versicherte er mich, er sei freilich ein Mann des Fortschrittes, aber sein Demoskrat. Doch sehte er lächelnd hinzu, ist in meinem Hause die Demokratie start vertreten: meine beiden Töchter denken natürlich wie ich, aber dort meine Nichte, die aus dem Oberlande hier zu Besuch ist, gehört einer Familie an, die völlig links überhängt."

"Also die Eine war eine Nichte?" fragte der Dragoner. "Bielleicht die Blonde?"

"Eine von den Dreien," entgegnete der unerdittliche Sduard und fuhr fort: "Darauf erzählten sie mir, wie der Lieutenant Wortmann den Ball unterbrochen habe, und wie er die Beiden arretirt, wie darauf Alles aus gewesen sei und sich jedes ängstlich zu Bette begeben, und wie sie die ganze Nacht ohne Licht zugebracht, damit man glauben möge, ihr Jimmer sei unbewohnt. Von mir wollten sie dagegen wissen, wie start unsere Truppensacht gewesen, wer sie commandirt und ob ich mich selbst im

#### Biertes Rapitel.

Zeit lang aufgehalten. Das Lettere schien namentte fehr zu interessiren; denn ich muß gestehen, sie en Worten mit der größten Aufmerksamkeit, und das bald blaß, hald roth."

icher Weise," sprach ärgerlich der Dragoner, "warst eder Gelegenheit, der Haupthahn, hatte st Alles allein varst überall selbst gewesen."

Tren', ich hatte gute Lust bazu, und wenn du mein t wärest, so hätte ich mich für dich ausgegeben. tur aus Freundschaft sprach ich von einem anderen ebenfalls die Nacht bei uns zugebracht, von einem en Offizier, von der Perle des ganzen Dragoner-

ard, wir kennen Sie!" sagte der Husar. "Sie hatten oße Lust, das bewußte Abenteuer bestanden zu haben, uf das dunkle Zimmer und hatten sogar versucht, die res Freundes da ein wenig nachzumachen. Seien Sie vollen wir Ihnen vergeben."

etwas Wahres baran, was ihr sagt, meine Freunde," helnd der lange Eduard. "Fanden wir uns nicht zukriegszeiten, was konnte es ihm schaden, wenn ich er wurde?"

18 versuchtest du in der That? geringe Seele!" sagte :-Offizier.

ge Eduard zuste die Achseln und entgegnete: "Wenn nicht immer unterbrechen wolltet! Ich war ja im Ues so offenherzig zu erzählen. Man war wahrhaftig ansänglich für einen Anderen zu nehmen, wenigstens den, die Nichte weniger. Die sah mich öfters vers nd schüttelte leicht den Kopf.

prach entzückt der Dragoner zu fich felber, "es war

S 11 C

"Endlich fragte sie mich, nachdem sie lange über etwas nachgedacht — und sie that diese Frage mit einigem Widerstreben, ich möchte sast sagen, mit bebenden Lippen —: "Und was würden Sie gethan haben, wenn wir zur Flucht der beiden Männer behülflich gewesen und Ihnen nun so als Feindinnen gegenüber getreten wären?"

"Und darauf antworteteft bu?" fragte gefpannt ber Dragoner.

"Darauf antwortete ich: Meine Damen, es würde mir sehr leib thun, gegen bas schöne Geschlecht hart auszutreten, aber in dem Falle hätte ich Sie da behalten müssen, bis sich die Sache ausgeklärt."

"Ha! ha! ha!" lachte ber Dragoner-Offizier; "das antwortetest du? Du hast beine Sache gut gemacht."

"Das meinten die jungen Damen nicht," sagte sein lächelnd Stuard; "denn die Richte entgegnete mir, ich sei nicht der Rechte, dem sie sich anvertrauen könne, und sie sei erfreut darliber, mir in der vergangenen Racht keinen Anlaß zu Mistrauen gegeben zu haben."

"Und das troß aller Ihrer Liebenswürdigleit?" lachte der Hufar. "Armer Eduard! Die Richte muß ein felsenhartes Herz haben. Und so brachten Sie Ihren Tag zu in Einsamkeit und Unschuld, wie es einem Lieutenant von der Infanterie zukommt?"

"Nicht so ganz," meinte der also Berhöhnte. "Wißt ihr vielleicht nicht, daß seber Erzähler etwas für sich behält, meistens das Beste, was er die Zuhörer nur ahnen läßt. So viel tann ich euch versichern, ich erlebte eine angenehme — — einen angenehmen Nachmittag und Abend, wollte ich sagen, auf dem kleinen Landgute." — Dabei warf er aus seinen Augenwinkeln einen lächelnben Blick auf den Dragoner-Offizier.

"Aber wie ist es denn eigentlich mit den beiden Gefangenen geworden?" fragte Lieutenant Robert. "Reine Spur mehr von den Rechten?" "Mit ben Rechten hat er Unglück," entgegnete lächelnd ber Dragoner-Offizier. "Er kommt immer an die Unrechten."

"Teufel! wenn ich mir denke," sagte Lientenant Robert, "baß das nach B. berichtet wird, das kann dir in beiner Carrière schaden. Man wird dir nicht nur Nachlässigkeit im Dienst vorwerfen, sondern sogar Sympathieen für die Schneider und Schreiber, sie Gefährlichsten unter den Gefährlichen."

"Welchen Tag haben wir heute?" sprach verächtlich lächelnd ber lange Eduard.

"Es ift Mittwoch," entgegnete Robert.

"Gott der Gerechte! erft Mittwoch und schon so schlechte Wite! Robert, du bist in B. ungehener verwildert."

"Was will er bamit fagen ?" fragte ber hufaren-Offizier.

"Es ist etwas Meibinger," erwiderte der ArtiAerie-Lieutenant, "aber doch nicht ganz schlecht. Souard behauptet nämlich, ich mache mir Sonntags meine Wipe für die ganze Woche voraus und sange sie nun an zu gebrauchen, natürlich die besten zuerst, und so blieben denn die schlechtesten für die letzten Tage der Woche. Das ist seine geistreiche Erfindung."

"Aber von dir so matt vorgetragen," antwortete Stuard, "daß es Samstag Abend sein könnte, wo dir bekanntlich nicht mehr die Spur eines guten Einfalles übrig bleibt!"

In diesem Augenblicke hörte man braußen vor der Wachtsstube laute Stimmen, Leuten angehörend, die mit einander zu zanken schienen und die so heftig burch einander schrieen, daß sich der Wachthabende veranlaßt sah, nach der Ursache dieses seltsamen Lärmens zu forschen.

Doch kaum hatte er die Thitre des Wachtlokals geöffnet, so näherten sich Stimmen, und gleich barauf sah man vor der Thüre Sewehrläuse glänzen, hörte die Kolben auf den Boden niedersehen und sah in der ersten Linie der Herandrängenden einen Kerl, der gewaltsam der Offizier Wachtstube genähert wurde, indem ein Polizei-Beamter aus allen Kräften hinten an ihm schob.

Der Geschobene hatte beibe Hande in die Hosentaschen gesteckt, er trug den hut etwas auf der rechten Seite, aber stark vornüber, und lehnte sich mit seltsam lächelndem Gesicht so weit rückwärts, daß ihn der Polizei-Beamte nicht nur hereinschieben, sondern auch in seinen Armen aushalten mußte. So kamen die Beiben nur langsam vorwärts, und es dauerte eine Weile, ehe der Arrestant in das Zimmer geschoben war.

Dieser war eigentlich eine komische Gestalt: sehr klein und untersetzt, waren ihm boch sammtliche Kleidungsstücke zu kurz und zu eng. Die grauen Hosen zogen sich unten beträchtlich in die Höhe und oben start in die Tiese. Ein schwarzer Frad, schief zugeknöpst, zeigte ein gelbes Hemd und einen einzigen Hosenträger; die Halsbinde war schwarz und strickartig und rahmte einen Kops ein, der pfiffig lächelnd drein schaute und dessen ruhige Züge weber Angst noch Erstaunen ausdrückten.

Die Thitre schloß sich hinter dem Polizei-Beamten, der seinem Arrestanten den hut vom Kopse nahm und ihm in die hand geben wollte. Da dieser aber hartnäckig seine Hände in den Hosenstaschen behielt, so drückte er ihm benselben zwischen einen Arm, wodurch die Gestalt etwas ungleich Komischeres erhielt.

In der Hahnenstraße, reserirte der Polizei-Beamte, war ein kleiner Anflanf und eine unbedeutende Schlägerei, dabei wurde natürlicher Weise geschriern und gelärmt, aber ganz in der hergebrachten Weise; da vernahmen wir auf einmal eine Stimme in der Nachbarschaft, welche beständig schrie: So ist es recht, Frennde und Mithürger, das Volk will frei sein! Schlagt eure Angreiser nieder! keine Anechtschaft mehr! Freiseit für uns alle! So schrie es mit einzelnen Zwischendausen mit einer heiseren, grunzenden Stimme, und lange wußten wir nicht, woher diese Worte kamen. Wir sahen nach den Fenstern

#### Biertes Rapitel.

, und endlich bemerkte ich an einer Straßenede, in einer wo früher irgend ein Heiliger gestanden, diese Figur, e hier vor Ihnen steht, die Hände in die Tasche gesteckt numer sortschreiend: So ist es recht, das Bolt nuß frei

in verächtliches Lächeln umspielte bei dieser Erzählung die ves Angeklagten. Er nickte sogar einige Male mit dem Kopfe zien sehr zufrieden mit dem, was er gethan.

Wer find Sie ?" fragte ber Wachthabenbe.

Sin freier Mann!" war bie Antwort.

dorauf sich der lange Eduard nicht enthalten konnte, zu er verkenne offenbar die Berhältnisse, in denen er sich im blicke besinde.

Ein freier Mann," wiederholte ber Angeklagte, "wenn auch ten und in Banden."

Man hat Sie in der Hahnenstraße auf einem Edstein stehend en," suhr Herr Schmauber sort, "in einer Nische, wo Sie Borson verbargen und von dort aus das Wolf aufzuwiegeln ten, indem Sie schrieen: Schlagt zu! so ist es recht, das nuß frei sein!"

Das ist alles wahr," versetzte der Angeklagte, indem er stolz ppf erhob.

Und Sie riefen die eben bemerkten Worte in der Absicht, tmult zu vergrößern und Ihre Mitbürger zu unüberlegten ungen fortzureißen?"

Nicht so ganz!" entgegnete ber Angeklagte mit einem pfisscächeln. "Wissen Sie, Herr Lieutenant, der Tumult konnte ich nicht größer werben, die Kerle schlugen sich — es war großen Bierbrauerei — tüchtig genug herum; doch schlugen wegen keiner großartigen Idee; es war nichts Bolksthlim= nichts Freisinniges dabei; es war nur der elende Drang er Seelen, einander das Nasenbein zu zerschlagen. Mein

3weck ist ein weit eblerer, ich haffe solche gemeine Ausbrüche der Wolkswuth."

"Aber Sie riefen doch: So ift's recht! schlagt zu! Also Sie ermuthigten boch die Streitenden ?"

"Richt! nicht! Herr Lieutenant," antwortete ber Angeklagte, leicht den Kopf schüttelnd. "Mein Zweck lag tiefer."

"Dieser Herr ist uns überhaupt nicht unbekannt," iprach ber Polizei-Beamte. "Wir bemerkten ihn bei allen Aufläusen und ähnlichen Geschichten; aber wir hatten noch keine Gelegenheit, ihn abzusassen."

"Das war nicht meine Schuld," sagte groß ber Angellagte, indem er ftolz den Kopf erhob, "ich habe meine Person nie berborgen."

"Run, weßhalb schrieen Sie benn?" rief Lieutenant Schmaus ber ungebulbig.

"Um arretirt zu werben," antwortete selbstgefällig lächelnd der Andere.

"Hoho!" machte der lange Eduard. "Das ist ein eigenes Gelüste; mir scheint dem Manne kann geholfen werben. — Und weßhalb wollten Sie arretirt sein?"

"Das ift mein Geheimniß; aber da es die Herren zu intereffiren scheint und wir so unter uns find, so soll es mir nicht
darauf ankommen, Ihnen die volle Wahrheit mitzutheilen, vorausgeseht, daß Sie mir versichern, was ich sage, bleibe für sich und
komme nicht in's Protokoll."

Der Bursche sprach das mit einer so seltsamen Mischung von Schlauheit und Selbstgefälligkeit, betonte überhaupt seine Antworten so possirlich, daß selbst über das Gesicht des Polizei-Beamten ein leichtes Lächeln suhr.

"Ich habe eine Geliebte," fagte nach einer Paufe ploglich ber Angeklagte.

"Was geht bas uns an?"

ų

"Schäßen Sie sich glücklich, Herr Lieutenant, daß Sie meine Geliebte nichts angeht; sie bereitet mir zuweilen sehr düstere Stunden. Diese Geliebte aber hat einen Freiheitsbrang in sich, der außerordentlich und erstaunlich ift."

"Wo dient diese Geliebte?" fragte rasch der Polizei-Beamte. "Sie dient nicht, Herr Commissär," entgegnete der Andere und machte ein sonderbar spitziges Maul gegen den Beamten. — "Sie fist. —"

"Im Buchthause vielleicht ?"

"Bitte um Entschuldigung! — nein; auf ihrem Eigenthum. Sie liebt die Freiheit und mich; doch strebte sie banach, mich groß zu sehen. Herodes, sagte sie — ich heiße nämlich Herodes, Herr Lieutenant — mache dir einen Namen, werde berühmt und ich bin die Deinige. Nun ist es aber eine eigene Sache damit, sich einen Namen zu machen."

Die umstehenden Offiziere, sowie ber Polizei-Commissär jahen sich einigermaßen erstaunt an.

Ein seltsames Feuer bliste aus dem Auge des Arrestanten; er zog die Augenbrauen hoch empor und fuhr wie nachdenkend fort: "Zum Abgeordneten bin ich zu ehrlich, Minister kann ich nicht werden, denn der enge Aragen der Unisorm thut mir weh und erinnert mich an so Manches. Also sprach sie zu mir: Zeichne dich dadurch aus, daß man dich arretirt, werde ein Martyrer für die Freiheit, und ich willige ein, deine Königin zu sein."

"Ei ber Taufend!" versehte der Polizei-Beamte lächelnd, inbem er den Offizieren ein Zeichen machte; Eure Herrlichkeit wollen uns nur verspotten und scheinen incognito hier zu sein."

"Wenn ich das wirklich bin, so geziemt es meinen Untersthanen nicht, ben Schleier dieses Incognito lüsten zu wollen. Genug — man arretire mich, man sprenge in der Stadt aus: der große Herodes ist arretirt worden, und Sie werden die Folgen dieses Ereignisses schon sehen."

Run, wenn Sie bas so bringend wünschen," sagte ber Polizeis Beamte, "so kommen Sie nur mit mir. Ich will Eure Herrlichkeit arretiren, ich will Sie in ein Gefängniß setzen, wo es Ihnen gefallen soll, und ich will serner in der ganzen Stadt die Nachricht verbreiten, daß der große Hervbes als ein Marthrer der Freiheit seststie."

"Das wird fie gludlich machen," entgegnete der Andere, indem er seinen hut einigermaßen gerade schob. Dann raffte er sich auf und blickte stolz um sich; er schien im Zweisel zu sein, wem er die Hand zum Ausse darreichen solle, sand aber vielleicht Keinen würdig genug zu dieser Gunst, weßhalb er sich finster und stumm umwandte und dem Polizei-Beamten folgte, der ihn freundlichst unter dem Arme nahm und in Begleitung zweier Musketiere mit ihm von dannen ging.

Der wachthabende Lieutenant Schmauber schien verdrießlich, daß diese Arrestation nicht besser geendigt; er hatte schon bei sich überlegt, wie hübsch sich dieser Borfall morgen früh auf seiner Meldung an die Commandantur ausnehmen würde. Rapport von der Hauptwache: ein sehr gesährliches und begabtes Individuum eingefangen, das durch begeisterte Reden eben im Begrisse war, das Boll zum Tumult aufzureizen.

"Ja, ja, bas muß man schon zugeben," sagte lachend ber Husaren-Offizier, "die diffentliche Macht hat in ben letzten Tagen Unglück; ein Schneiber, ein Schreiber und ein Rarr!"

Alles lachte, mit Ausnahme bes Lieutenant Schmauber, der ziemlich blutgierig brein schaute.

Der Unteroffizier von der Wachtstube öffnete jest die Thitre und melbete, daß die Patrouille vom Fort Nr. IV. zurückgekommen sei; hier sei Patrouillen-Zettel und Antwort. Der erstere war bereits in aller Eile vom Unteroffizier der Hauptwache ausgefüllt und unterzeichnet worden, das andere Schreiben wurde von Lieutenant Schmander begierig entsaltet und vorgelesen.

#### "Mein liebes Bruberherg!

(So schrieb der Wachthabende vom Fort Ar. IV, ein wohlbestallter Vice-Bombarbier.)

"Ich erhielt bein Schreiben per Patrouille und muß gestehen, zu meinem nicht geringen Schrecken. Ein solches Unternehmen gegen die praktischen und heilsamen Regeln des Wachtdienstes ist ganz unerhört: eine Patrouille ist doch wahrhaftig kein Briefträger und wurde nicht ersunden, um Privat-Torrespondenzen zu besorgen. Doch genug bavon! Erlaß mir aber die spezielle Beantwortung beines Schreibens. Du muthest mir Grausames zu. — Oh! – oh! meine beiden Kanoniere können dir morgen bezeugen, daß ich sast geweint habe. Kein Wort mehr darüber; du kennst mich. Uebrigens bin ich wie immer

"bein wohlmeinenber Freund, College und Mitbebiensteter Friedrich Wilhelm Hornemann,

Bice=Bombardier in Sr. Königl. Maj. 7. Artillerie-Brigade und Wachthabender in des Foris Nr. IV wallumgränzten Mauern."

"Nachschrift. Wenn Du bie christlichen Abendstunden mit auf Wache hast, so schicke sie mir durch die nächste Patrouille. Das könnte vielleicht nicht verboten sein. Was unsern würdigen Commandanten der Hauptwache anbelangt, so merk' Dir meinen Leibspruch:

> Spiele nicht mit Schießgewehr, Denn es fühlt wie bu ben Schmerz;

10 1/4 Uhr Rachts."

So las der Lieutenant Schmauder, und dann schaute er ber Reihe nach die Kameraden an, während er sagte: "Ich glaube, der Friedrich Wilhelm Hornemann ist ein verfluchter Kerl, auf den man ein Auge haben sollte."

< 1 ( )

Der Husaren-Offizier, ber durchaus teine Lust hatte, bem beis aupflichten, gudte ernfthaft die Achseln.

Ebenso machte es der Dragoner, und Lieutenant Robert sagte: "Es gibt in der That solch' merkwürdige Raturen."

"Ich habe einen Bombardier der Artillerie gekannt," sagte der lange Sduard ruhig und bedächtig, "den verkannte die ganze Batterie. Er war nie zu Hause, kam immer nach dem Zapfensftreich, und doch sah ihn Riemand in einem Wirthshause; das war ein Käthsel sür alle seine Kameraden und sür die Offiziere. Er hieß Peter Schmitz und war überhaupt eine träumerische Natur; punktlich in seinem Dienst, war er in seinen Freistunden beständig verschwunden. Wan sing schon an, ihm allerhand dose Geschichten unterzuschieben, man hielt ihn sür sähig, ein verstuckter Kerl zu sein, wie Sie vorhin den Friedrich Wilhelm Hornemann, und endlich . . ."

"Run benn, was war's?"

Endlich erfuhr man, womit Peter Schmitz seine Freistunden zubrachte. Er lernte Hunde scheeren und brachte es darin zu einer solchen Bolltommenheit, daß er nicht blos für die Lieutenants, sondern auch für den Hauptmann scheeren durfte. Das ist eine ganz wahre Geschichte, und der Peter Schmitz lebt noch."

Damit war der lange Conard aufgestanden, hatte seine Schärpe zurecht gezogen und setzte die Pickelhaube auf. Er blinzelte aus dem linken Augenwinkel dem Navallerie-Offiziere, sowie Robert zu, worauf sich der Letztere plötzlich dieser sonderbaren Geschichte zu erinnern schien und beistimmend mit dem Kopfe nickte.

Darauf erhoben fich bie Gafte, um nach Saufe zu geben.

Der Unteroffizier der Wache nahm den Brief und den Pastronillen-Zettel, wickelte Beides zusammen und schickte es zu dem Commandanten des E... Thores. Hätte er nur den Patronillen-Zettel etwas genauer angesehen, so würde er in der Ede desselben die artige Zeichnung eines Jelängerjeliebers mit sechs Blättern

#### Biertes Rapitel.

den haben, und besagte Blume heißt in der Wachtstubentasernen-Blumensprache: "Hol' mich der Teusel, wenn ich punktlich komme!"

Die vier Offiziere gingen übrigens langsam durch die Straßen, Lientenant Robert sagte: "Ich hatte nicht übel Lust, ein nach der bewußten Straße zu gehen und das Ständchen nzuhören; denn ich bin fest überzeugt, daß es doch mit allem e vor sich gehen wird."

Man muß sich nicht in Sachen mischen, die einen nichts n," entgegnete der lange Chuard. "Wir werden doch bald vere Zeiten hineinkommen, meine Herven! dann, glaubt mir, 8 leinem der jungen Menschen mehr ein, über die Schnur ren; denn vor dem Feinde werden sie tapfer sein, wie die , davon din ich überzeugt. Darum laßt ihnen heut noch brille. — Gute Nacht!"

de Bier waren auf einem Areuzwege angekommen, wo sich Bege trennten. Sie wünschten sich gegenseitig gute Nacht weber ging nach Hause. —

luf die Discretion aller unserer Leser bauend, wollen wir anvertrauen, daß das besprochene Ständchen in der That Iem Glanze Statt fand. Es wurden schone Lieder dabei ge-, und zum Schlusse nahm es sich sehr gut ans, als sich räftige Baritonstimme mit Brummchor-Begleitung und sehr masweise hören ließ:

> Steh' ich in finstrer Mitternacht So einsam auf der stillen Wacht, So dent' ich an mein fernes Lieb, Ob mir's auch treu und hold verblieb.

# Fünftes Rapitel.

Borbereitungen jum Feldzug und Bachtftuben-Abenteuer, ans welchen wir erfahren, daß Juno keinen Anftand hatte und Jupiter betrunten war.

Schon einmal folgte uns der freundliche Leser in einige der Neinen Wachtstuben, wie sie die um eine bedeutende Festung liegenden kleinen betachirten Forts bieten. Damals aber war es Winter, die Manern des Forts ragten dunkelgrau aus der weißen Schneedecke empor, welche die kleine Festung rings umgab; von der volkreichen Stadt bewerkte man nichts, als den Glanz einiger Lichter, und allensalls der Posten vor dem Sewehr, wenn er einen Augenblick stille stand, ein eigenes Sumsen und Rauschen, wie man es in der Rähe großer Städte hört. Damals war die Wachtslube recht einsam; zwei Kanoniere saßen um den Ofen, der wachtsabende Bombardier lag auf einer Bank ausgestreckt, und rings umher war es so sink und ruhig, daß man den Schnee von draußen knirschen hörte, wenn die Schildwache auf und ab schriet, und daß man das Sausen des Nachtwindes vernahm, der mit den kahlen Aesten Berken und Ulmen spielte.

Daran denke, Lieber Leser, und bu wirst sinden, daß, wenn auch der Ort berselbe geblieben ist, sich doch alles wie mit einem Zauberschlage verändert hat.

Es ist Frühling geworden, verschwunden das weiße Leichenstuch, das die Erde bebeckte, und im saftigen, neu aufsprossenden Grün liegt das Fort mit seinem gewaltigen Nauern in einem kleinen Walde, der in dieser Zett ansängt, sich auf's wunderbarste zu beleben. Zweige der Bäume, noch vor wenigen Tagen sahl und nackt, so daß man das Fort in ihrer Mitte deutlich erkennen konnte, sangen, von Weitem gesehen, an, sich mit einem leichten Duste zu besteiden. Dieser Dust gleicht zuerst einem grauen, durchsichtigen Schleier, der aber allmählig dichter wird und die Farbe wechselt. Dadländers Werte. V.

### Fünftes Rapitel.

t das Gran in's Röthliche, morgen bekleidet es sich mit etten Schimmer; dieser dunkelt täglich mehr zusammen vindet endlich in einer Schattirung von Blau und Srün, ne, die mit einander zu kämpsen scheinen, und von denen letztere die Oberhand behält; Grün ist Sieger — Grün, des Frühlings. Und diesen Sieg schmettern unzählige enn sie empor steigen aus den dampsenden Feldern, in por, und sagen es all' dem kleinen gedrückten Bolke an, jetzt ängstlich erwartend verbarg unter der Schnees und Wie purzeln nun die Blätter in Jugendseuer aus der den dunkeln Anospe; in einer Nacht haben sie sich gegedehnt, haben das dürre Holz bebeckt und das alte mit einem grünen Schleier umzogen.

igt es nun vor uns im freien Felde, und über den thor ragt der Hauptthurm mit seinen Zinnen und der Lustig im Winde flattert. Da liegt es, auf den flams izont, wo die Sonne eben untergeht, schwarz und maffenschnet; da liegt es, nicht mehr still und einsam wie das vergessen, sondern voll Leben und Getreibe, voll lustiger

etwas Zauberhaftes um so eine zwischen Grün verstedte Bie in einem Parke schlängeln sich die Wege friedlich 3 hinan, und erst beim "Wer da?" der Schildwache nbekannte zusammen, und sieht erschreckt, daß er sich enen Terrain genähert. Aber wir, der Leser und der rfen hinein, wir sind ja alte Bekannte.

osten am Ende des Glacis, ein reitender Artislerist, ber zu Fuß, hat den Säbel leicht im Arme, die Pickelsauf das Ohr geschoben und macht ein martialisches hen wir weiter, wir werden schon ersahren, weßhalb el militärischem Stalz seinen Posten versieht. Dort f der kleinen Festung vor uns, aber nicht mehr in der

alten Ginfamteit, leer und obe, fonbern ber erftaunte Blid bemertt acht Felbgeschüte in einer Reihe ftebenb, felbfriegemäßig ber, act, fogar bas Mutter auf bie Brobe gebunben. Auch bier ein Bolten, ber wo möglich mit noch größerer Wichtigleit auf und ab marfchirt, und ber haufig ju ben genftern empor fchaut, wo bie Ras meraben in luftigem Geplauber auf bie Ranonen feben. Die Gifilbwache fpaht namentlich aufmertfam, ob fich zwischen ben lachenben Röpfen bort oben nicht ein verbächtiger Tabatsbampf berausringelt; - bas Tabafrauchen ift namlich beute ftreng verboten, benn bie Propen ber Stude im Gofe find mit fcarfer Munition belaben.

Berlaffen wir ben Gof wieder und geben binter bas fort, fo bemerten wir auf taufenb Schritt weiter in bas Sand binein, unb alfo um fo viel ferner bon ber Stabt, ein Meines granes Befflube, beffen Dach mit einem hoben Bligableiter berfeben ift, und um bas fich rings hohe Rafenwälle erheben - ein Saupt-Pulver-Magazin und Laboratorium. Beute ift es umgeben bon binten Uniformen, und ba es nun Feierabend ift, fchmarmen bie Artilleriften aus ber engen Deffnung berbor, wie bie Bienen aus ihrem Rorbe. Auch Wagen werben von zwei Pferben gegen bas Fort geführt, lange blaue Fahrzeuge mit hoben Rabern, Cartouche- und Granat-Bagen, die bort verpadt wurden. Auf dem Glacis bes Borts fleht icon eine hubiche Angahl berfelben, auch Borrathit- und Pad-Wagen aller Urt, Alles felbtriegsmäßig verpadt; baneben fogne bie Felbichmiebe, ein bis jest faft fabelhaftes Berath; benn man fah fie nur in bem Batterie-Magagine ober beim Unterrichte. Auch ift Alles hier fo nen und glangend, fo ungebraucht und frifch, wie bas leberne Schurgfell bes Batteriefchmiebes, ber Roblen in bie Behaltniffe padt und ben großen Blasbalg einschmiert, baneit er feiner Beit recht brauchbar fei. Die verfchiebenen Unteroffigiere und Geschützführer feben bie Cartouches und Rugel-Bagen nochmals an und rutteln an ben einzelnen Schuffen, ob fie auch recht fest im Werge liegen.

Eine lange, uns wohlbekannte Gestalt steht zu bemselben Zwecke auf den Speichen eines Rades und überblickt prüsend die hübschen Granaten, wie sie so zierlich neben einander liegen, die Zünderköpfe auf's beste gerichtet, die weißen Kreuze überall sichtbar, und von der Augel selbst nur eine kleine schwarze glänzende Fläche. — "Das ist die Poesie des Militärstandes," sagt die lange Person und breitet eigenhändig die schützende Decke über die Munition, schließt den Deckel des Wagens und springt auf die Erde herab.

Der Leser wird uns erlauben, daß wir ihm in dieser langen Gestalt unsern alten Bekannten, den nunmehrigen Feuerwerker Dose, vorstellen. Er ist als solcher bei der Batterie eingetheilt worden und hat die große Ehre, der reitenden Batterie erste Hausbise zu commandiren.

Feodor Dose hat den Sabel in der Koppel sestgehängt und in den Bügel seiner Wasse einen Schlüsselbund besestigt, den er nun ablöst und den Granatwagen schließt. Dann nimmt er den Sabel unter den Arm, instruirt nochmals den Posten und geht in das Innere des Forts zurück.

Wir brauchen wohl nicht erst zu sagen, daß die reitende Batterie des Hauptmanns Stengel hier in dem Fort concentrirt wurde,
um morgen mit dem Frühesten abzumarschiren, nicht zu einem
friedlichen Manöber, sondern zu Kamps und Sieg. Die Soldaten
haben ihre Mantelsäcke gepackt, haben zurückgelassen und verabschiedet, was ihnen sür einen Feldzug mitzusühren zu beschwerlich
ist: überslüssige Kleidungsstücke, überslüssige Wäsche — überslüssige
Geliebten. Diese drei Artisel verlassen nach einem traurigen Abschiede das Fort, und die letzteren ziehen sich schluchzend nach der
Stadt zurück. Was von Unmilitärischem zurückbleibt, ist vielleicht
eine alte Mutter oder ein alter Bater, die ihren Sohn mit sich
hinausziehen bis dahin, wo das Glacis aushört und die weite Sbene
ansängt. Hier sehen sie sich neben einander hin zwischen die austeimenden Blumen und schauen lange, ohne ein Wort zu sprechen,

weit, weit hinaus, bis wo sich am Horizont einige Bäume abzeiche nen. Dort liegt bas heimatliche Dorf, wo vielleicht im gleichen Augenblicke thränenerfüllte Augen nach dem im Rebel verschwins benden Fort blicken.

Du bist nun einmal Solbat," sagt ber alte Water nach einem längeren Schweigen, und hast deinem König Treue gesichworen, und du weißt deßhalb, was du zu thun hast. Deine Sache ist, blindlings dem Commandoworte zu gehorchen; das ist beine Pslicht, ohne weiteres Nachdensen, ohne Grübelei. Und wer seine Pslicht thut, dem wird Sott helsen."

Mit diesen Worten steht der Alte auf, schüttelt seinem Sohne die Hand und geht ohne Weiteres von dannen, und der Soldat schleicht über das Glacis nach dem Fort; er blickt noch ein paarmal rückwärts, doch bleibt er nicht lange trübe gestimmt. Lachend empfangen ihn seine Rameraden, lustig schmettert die Trompete, denn von der Stadt herüber rollt dumpf der Trommelschlag des Zapsensstreiches.

Feuerwerker Dose hatte seine Geschäfte beendigt; sein Mantelsach war so in volksommenster Ordnung, daß man ihn zum Muster in irgend einem militärischen Museum hätte aushängen können. Da sehlte nichts, von der Montirung Nr. 2 an bis zum Näh-Apparat und Berbandzeug. Lepteres hatte Feodor mit einem wehmüthigen Gesühle zusammengepackt; denn als Mann der Phantasie dachte er bei sich: Wenn diese kleinen Röllchen einstens abgewickelt werden, so ist wahrscheinlich die Zeit vorbei, wo du in diesem irdischen Jammerthale Gedichte machtest.

Aus früheren Kapiteln wissen wir bereits, daß Dose nicht in den Fall kam, von einer Geliebten Abschieb nehmen zu müssen: auch was den Bater Dose oder die Mutter Dose anbelangte, so können wir nichts davon berichten und sind nur durch das Dasein Feodor Dose's überzeugt, daß demselben einst ein elterliches Dosenpaar gelebt. So war Feodor einsam und allein, und wir halen ihn oft sagen hören, wenn zufällig die ganze Welt ausstürbe, würde er nach der gesetzlichen Erbfolge nicht einen rothen Heller erhalten.

Am heutigen Abend nun wandelte er durch das Thor der kleinen Festung in den Hof und hier summte es noch wie in einem Bienenschlage. Dose begriff am allerbesten diese Aufregung; denn auch er verspiktte am Vorabend des wichtigen Ausmarsches nicht die geringste Lust zum Schlasen und hätte um Alles in der Welt sein kleines Zimmer noch nicht aufsuchen mögen.

Da es nun in dem Fort kein Wirthshaus gab, so wandtesich der Feuerwerker nach dem einzigen Bersammlungsorte, wo man sich zu einem leichten Seplander zusammensand — der Wachtstube.

Lieber Leser! es ist dieselbe, die wir dir einst beschrieben haben, das kleine casemattirte Gemach mit seinen grauen Wänden und dem einzigen kleinen vergitterten Fenster — eigentlich nur eine mit Glas versehene Schießscharte. Am heutigen Abend aber hatte die Wachtstube etwas Heimliches, Freundliches; die Thüre nach dem Hose zu stand weit offen und zeigte die acht Geschütze mit ihren blanken Rohren, die auf und ab wandelnden Posten und die Artikeristen, welche sich noch plandernd hier und da auf dem Hose umbertrieben.

Da, wie schon gesagt, mit allem Neberflüssigen nun aufgetänmt wurde, so verbrammte man in dem Osen der Wachtstube allerlei altes Holzwert, was dem Gewölbe eine angenehme Wärme gab, die man heute Abend leiden konnte; denn tropdem der Frühling ansing zu herrschen, waren doch die Abende noch recht kahl.

In der Wachtstube war auserlesener Tercle. Die meisten Sieschützicher hatten sich eingefunden und saßen in einer Reihe auf der Pritsche. Ja, der Wachtmeister verschmähte es nicht, seine Sigarre zu rauchen, und sogar Lieutenant L., den wir in Gesellschaft des Hauptmanns Stengel kennen lernten, stand am Einsgange, hie und da an dem Gespräche Theil nehmend.

Natürlich brehte sich bieses längere Zeit um den morgenden Abmarsch, um die wahrscheinlichen Ereignisse der nächsten Zeit, um Kampf und Sieg. Wir müssen gestehen, daß unter all diesen Leuten nicht ein Einziger war, der schon im wahren Sinne des Mortes Pulver gerochen oder eine Augel sausen gehört; dagegen brannten Alle vor Verlangen, dalb einmal tilchtig in's Gesecht zu tommen, um im Ariege zu zeigen, daß sie auf dem Exercirplate etwas Tüchtiges gelernt.

Draugen vom Glacis herein horte man die Schilbmache ihr: "Halt! wer ba?" rufen, und bas galt meiftens herumftreichenben Rameraben, die ebenfalls noch nicht Luft hatten, in die engen Stuben gurud gu fehren; es wurde indeg heute Abend barauf nicht fo ftreng gesehen. Man mertte auch meiftens an bem Rufen bes Postens, bag er gut wußte, wen er bor fich habe, benn gewöhnlich klang ein leichtes Lachen mit hindurch. — Jest aber mußte etwas Anderes tommen, benn ber Ruf war fefter, gemeffener, auch wieberholte er fich in turger Beit zmeimal. Bald barauf borte man Pferbegetrappel und bemertte zwei Reiter, bie in ben Sof ritten. Es waren ber Sauptmann ber Batterie und Lieutenant Robert ; Erfterer Behufs einer Meinen Inspection, Letterer, weil er ebenfalls fein Quartier in bem Fort hatte und heute, an bem Tage vor dem Abmarfc, gleich nach bem Zapfenftreich dort fein follte, wie es ber Batterie : Chef gewünjöt.

"Mir scheint," sagte ber Hauptmann, "man ist bei guter Zeit sertig geworden; die Geschüße stehen hübsch rangirt, ebenso braußen unser kleiner Munitionspart. So ein Anblick thut boch bem Herzen wohl; werr weiß, wie sehr!"

Lieutenant B. verließ die Wachtstube und trat zu den beiden anderen Offizieren, indem er ihnen einen guten Abend wünschte. — "Herr Hauptmann!" meldete er darauf, "das Munitions-Verpacken hat ungefähr dis acht Uhr gedauert; jeder Wagen ist aber auch jest in der besten Ordnung, - vortreffliche Munition, schön und fest verpackt!"

"Das glaube ich wohl," erwiderte ernst und stolz der Hauptsmann; "habe ich mir doch auch die Sache sehr angelegen sein lassen, und was die Verpackung anbelangt, die mußte samos aussfallen, denn an Flickmaterial sehlt's nicht, und ich kenne meine Unteroffiziere. — Was macht Dose? Wie hat er seinen Granatswagen besorgt?"

"Vortrefflich, Herr Hauptmann! Der Feuerwerker ist ein wahrer Schatz für die Batterie; er sah überall nach, half an allen Fahrzeugen und ist wohl Ursache, daß wir so früh sertig geworben."

"Hoho!" lagte der Hauptmann, "das freut mich, werr weiß, wie sehr! Hab' eine glückliche Hand in solchen Dingen, kenne meine Leute! ich glaube überhaupt, daß die Batterie mit ihren Unteroffizieren gut versehen ist, und das ist eine große Hauptsache, meine Herren! Werr weiß, wie sehr! — Run, halten Sie Alles hier außen in Ordnung, Lieutenant von L., ich muß noch zum Commandirenden. Morgen früh um Jüns seht die Batterie bespannt auf dem Glacis; ich werde schon nach Vier heraustommen. Nun, Gott besohlen! Ah! heute Abend legen wir uns als Soldaten nieder — werr weiß, wie bald! und stehen worgen als Krieger auf — werr weiß, wie sehr!" — Damit wandte er sein Pferd und ritt wieder zum Hose hinaus.

Hauptmann von Stengel war überhaupt ein sehr freundlicher Offizier, am heutigen Abend war er begreiflicher Weise besonders wohl gelaunt. Er gab der Schildwache draußen auf dem Glacis noch einige gut gemeinte Verhaltungsregeln, erinnerte sie daran, daß es schon halb und halb Krieg sei, und schärfte ihr ein, sorgfältig und "werr weiß, wie sehr," auf Alles rings umher Achtung zu geben.

Die beiben anderen Offiziere gingen nach ber Dachtstube, wo

411

ihr Eintritt einen allgemeinen Aufftand zur Folge hatte. Balb barauf waren die beiben einzigen Schemel für die Offiziere sauber abgewischt und der frischen Luft halber nahe an die Thüre gerückt. Alles ließ sich wieder nieder, doch wollte eine Conversation nicht gleich in Sang kommen.

Sieutenant Robert lehnte mit über einander geschlagenen Armen an der Mauer und bachte an jenen unvergestlichen Abend, wo er seinen Freund Tipsel auf eben dieser Wachtstube besucht, wie er badurch so großes Unheil hervorgerusen und wie doch aus eben diesem Unheil die Belanntschaft des Regierungsrathes und sein jetiges großes Glück entsprungen. Ja, großes Glück in der That; denn die Ermahnungen des alten Herrn hatten den damaligen Bombardier vermocht, eine außerordentliche Thätigkeit zu entwickeln, um etwas Rechtes zu lernen, und die Liebe zur kleinen Pauline, die ja erwidert wurde, hielt ihn aufrecht in mühevollen, drückenden Stunden und sührte ihn zu dem ersten Ziele, das er sich vorgesstedt, zu den Epauletten. — Auch das zweite und schönere Ziel, der Besty jenes liebenswürdigen Rädchens, mußte errungen werden, und bot nicht der bevorstehende Kamps hiezu die schönste Gelegenbeit dar? Sieg oder Tod ! war sein Wahlspruch.

Die Unteroffiziere auf der Pritsche verhielten sich schweigsam und überließen ihre Offiziere dem Nachdenken. Auch Lieutenant L. blidte starr vor sich nieder; doch dachte er weniger an die kommende Zeit: er grübelte über sein Lieblingsthema nach, die Brandröhren für Granaten und Bomben, und die Bereitung eines neuen unsehlbaren Sates.

MIS Lieutenant Robert im Runblauf seiner Betrachtungen wieder in das Wachtlotal zurücklehrte, dachte er mit jener Zeit auch an den ehemaligen Commandanten hier, Bombardier Tipsel und natürlicher Weise an jenen Brief, den ihm Dose gebracht, Dose, der gerade vor ihm saß und den er, seit er wieder bei der Batterie war, nur klüchtig gesehen.

"Ich hatte noch nicht einmal Zeit," sagte ber Offizier zu bem Feuerwerker, "Ihnen für den Brief zu danken, den Sie mir von unserem gemeinschaftlichen Freund überbracht. Tipsel ist und bleibt einer der närrischsten Kerle, die es gibt; er schickt mir das Rezept zu einem neuen Gericht, das wir vielleicht nächstens einemal versuchen können. Haben Sie dem jehigen Postsetretar viel-leicht einige Zeilen geschrieben?"

"Zu befehlen, ja i" entgegnete Dose. "Ich meldete ihm meine glückliche Ankunft, sowie auch, daß ich bei einer so schönen Batterie als Feuerwerker eingetheilt wurde."

"Sie haben die erste Haubige," sagte nachdenkend Lientenant L., indem er mit der Hand sein Kinn streichelte. "Thun Sie mir doch den Gefallen, Feuerwerker Dose, und notiren mir vorkommensden Falles so genau als möglich, wie bei dem jehigen Brandersatz Ihre Granaten platen und welche Unsicherheiten sich bei dem Werfen herausstellen."

"Er ist wahrscheinlich in ber letten Zeit noch bider und fauler geworben," suhr ber Lieutenant Robert sort und meinte ben Postschreiber Tipfel.

"Unbedingt viel fauler," entgegnete Lieutenant L.; "man muß ihn rascher machen, indem man weniger Kohlen und mehr Salpeter zusest."

"Wem benn? unferem Freunde Tipfel?"

"Was geht mich Tipfel au? Ich spreche von den Brandröhren. — Also benten Sie an meinen Auftrag, Feuerwerter."

Doje versprach es lächelnb, und der Wachtmeister, sowie sammtliche Unteroffiziere lachten still in sich hinein.

"Es ist mir boch gerade," meinte Lieutenant Robert nach einer Pause, "als habe ich Sie in frühern Jahren einmal gekannt, Feuerwerker Dose, als habe ich irgend eine Expedition, ein Commando unter Ihren Besehlen mitgemacht. Erinnern Sie sich nichts bavon?"

5 1 ( )

5 ) (

"O boch, Herr Lieutenant," entgegnete Feodor lächelnd. "Es find aber das schon ein paar Jahre her, Sie kamen als Freiwilliger zur Fußbatterie Rr. 10, Sie hatten auserereirt, und wünschten noch einmal dabei zu sein, wenn statt mit dem ledernen Pfropsen mit Cartouchen geschossen würde. Die Mandverzeit lag noch weit vor uns, und es sand sich bald eine herrliche Gelegenheit, Ihrem Wunsche zu willsahren."

٤

į

1

"Richtig! Bei einer Feierlichkeit rudte Ihre Batterie jum Schießen ans.".

"Abends auf der Rheininsel," erwiderte Dose. "Da wurden wir mit den Seschüßen placirt und mußten das Dampsboot salutiren, welches mit Sr. Majestät auf dem prachtvoll erleuchteten Strome auf und ab fuhr. Der Hauptmann Feind commandirte damals unsere Batterie, und ich hätte sast um ein Haar wegen des Herrn Lieutenants meinen ersten Arrest bekommen: wir schmuggelten Sie zu unserem Seschüß — es war freilich dunkel, aber der Herr Hauptmann Feind erkannte Sie doch — Sie hatten gerade zu Ihrem großen Vergnilgen abgeseuert, und ich sehe noch deutlich, wie unser Batterie-Chef die Hand unter's Collet stedte und mit dem Fuße heftig auszutreten begann, wie er that, wenn er sich erzürnie."

"Ja, ja, jest erinnere ich mich beutlich," sagte Lieutenant Robert. "Doch legte in selbem Augenblick bas königliche Dampsboot an die Insel, und Hauptmann Feind mußte zur Begrüßung an den Landungsplatz."

"Sonft fagen wir Beibe fest in Dr. 71/2."

"Bei bes Rattenkönigs Dajestät!" lachte Lieutenant Robert. "Ja, ja, es fielen damals starke Arreste."

"Das Fest auf der Rheininsel, von dem der Herr Lieutenant sprachen," warf schüchtern der Wachtmeister ein, "ist noch lange Jahre in der Erinnerung der Batterie geblieben. Dessen wird sich der Feuerwerker auch erinnern."

"Allerbings," entgegnete Dofe. "Man hat die Insel an sonderbare Art bekorirt. Bon Holz war eine große, halbrunde Salle erbaut worden; biefelbe follte ben Olymp vorftellen und war beghalb mit ben Statuen fammtlicher Gotter auf's fconfte verziert. Ru biefen Statuen aber hatte man bie größten Leute eines ber hier liegenben Infanterie-Regimenter genommen; biefelben wurben weiß angezogen, mit geftreiften Drapericen verfeben und mit weiß bemalten Gefichtern auf die Postamente geftellt. Auf bem rechten Flügel befand fich ein himmellanger Unteroffizier, ber ben Bertules vorftellte und ben Gottern gurief, fie follten ftille fteben, fobalb fich bas tonigliche Dampfboot in ber Ferne zeigte. Das gab nun allerhand mertwürdige Gefchichten im Olymp; obgleich es ftreng verboten war, ben Leuten etwas zu trinken zu geben, fo lange bie Romodie bauerte, fo hatte fich boch fo eine verfluchte Marketenberin in bie Rabe geschlichen; wie ber Unteroffigier Bertules einmal einen Augenblid auf die Seite ging, tranten fammtliche Gotter einen Schnaps um den andern. Namentlich thaten fich Jupiter und Benus herbor, und die Sache war noch lange nicht zu Ende, jo war bie Benus fo volltommen betrunten, bag man fie von hinten mit einem Strid an bas Gerlift feftbinben mußte. Bei Jupiter ging es noch folimmer; er behauptete, gang nüchtern gu fein und fich fteif halten ju tonnen, und er hielt fich auch fo fteif und ftredte fich fo fürchterlich born über, bag er auf einmal bon feinem Boftamente herab auf bie Rafe fiel. Dabei mar aber am allerkomischften die Geftalt bom Bertules, ber mit trampfhaft berzogenem Besicht auf bem rechten Flügel fand, bie Augen furchtbar links verbreht, um feine Mannichaft überbliden zu konnen, und ben Gottern nun halbleife zurief, in ber Richtung zu bleiben und vor ober gurud zu tommen. Der Unteroffizier Bertules nahm bie Cache haaricharf und ichimpfte babei wie ein Rohrfpat; ba bieg es 3. B.: Soll boch ein Donnerwetter ben Rerl, ben Mertur erichlagen! Rann Er nicht bie Rafe in ber Bobe halten? - Pluto!

halt' Er bas Ding nicht wie eine Mistgabel! Er steht ja nicht auf Seines Baters Dunggrube. — Und Er, Juno! streck' Er seinen Bauch nicht so vor! ich glaube, man hat die miserabelsten Kerle herausgesucht, um den Olymp vorzustellen; lauter so lange, schlappe Labander! Jest aufgepaßt! Da kommt das königliche Dampfs boot wieder."

"Und mußten die armen Teufel ben ganzen Abend bastehen?" fragte Lieutenant L., ber endlich seine Brandröhren fahren ließ.

"O nein!" antwortete Dose, "fie durften sich häufig rühren; nur wenn das Dampsboot dicht vorbei fuhr, mußten fie still stehen. Auch war eine halbe Stunde Pause, da konnten sammtliche Götter austreten und bekamen einen Schoppen Wein und ein Butterbrod mit Rase."

"Ja, ja, ich erinnere mich jett deutlich," fagte Lieutenant Robert; "auf der Rheininsel befand sich ein Pavillon, wo die höchsten Herrschaften später ein Souper einnahmen, und die Ueberreste dieses Soupers erhielt die auf der Insel beschäftigte Mannschaft."

"Leider Gottes!" seufzte Jeodor Dose. "Denn darauf war es in der That unmöglich, die Mannschaft ohne Excesse in die Kaserne zurück zu bringen; die Götter des Olymps wurden auf der Inselselbst ausgezogen, aber in dem allgemeinen Wirtwarr hatte man nicht entdeckt, daß der betrunkene Jupiter sehlte. Ihn sanden später, als die Insanterie schon abmarschirt war, die Kanoniere an einem Orte, den ich nicht nennen mag. Dort sas dieser wahnsinzige Bursche und sang: "Hier sich auf Rasen mit Beilchen betränzt." Und er konnte nichts Unpassenderes thun, denn von Beilchen war wahrhaftig keine Spur zu entdeden. Dann ermunterten ihn die Artilleristen so gut wie möglich und nahmen ihn in seinem Costüme mit nach der Stadt. Der Kerl mußte voraussmarschiren und gewährte einen greulichen Anblick; denn er sah aus wie ein Gespenst, das zusälliger Weise in den Koth gefallen ist."—

In biefem Augenblick rief ber Poften braugen auf bem Glacis

ein überaus lautes: "Halt! wer da?" Dann hörte man Schritte auf der Brücke, der Posten im Hofe rief ebenfalls an, und eine Gestalt, die im Thore erschien, gab sich als gut Freund zu erkennen und fragte dann nach dem Lieutenant Robert.

Ms biese Sestalt näher tam, bemerkte man, baß es ein Bedienter sei, der einen Brief in der Hand trug. Bei seinem Anblicke sprang der junge Artillerie-Offizier rasch in die Hohe und eilte hinaus dem Boten entgegen.

## Sechstes Rapitel.

Bon dem Saufe auf bem Betriptat. Eine alte Befcichte, bod bleibt fie immer neu. Die reitenbe Batterie marichtet ab und fingt ein befanntes Lieb.

Wir muffen gefteben, bag Lieutenant Robert ben Brief, ben er soeben erhielt, icon während des gangen Abends febnlichft erwartet hatte. Es war eigentlich tein Liebesbrief, sonbern ein Gefchaftsbrief, boch fclug er in's Fach ber Liebe. Robert ging in dem Hause bes Regierungsrathes aus und ein, als wie ichon gur Familie gehörig; auch tonnte Niemand, der ihn und Paulinen fah, baran zweifeln, bag bie beiben jungen Leute fich innig liebten; babei war es aber bis jest fteben geblieben. Der Regierungsrath, der ben jungen Offizier gern hatte, traute feiner Tochter und brudte bereitwilligft beibe Augen gu; eine Erflarung hatten alle Drei bis jest vermieben. Dem Lieutenant Robert bauchte es unpaffenb, in feiner Gigenschaft als einfacher Lieutenant ohne großes Beundgen um bie Sand bes reichen jungen Mabchens anzuhalten. Er hoffte; worauf? das wußte er oft felbst nicht, vielleicht auf gang unvorhergesehene Ereigniffe, die ihm raich irgend eine andere Stellung antweisen konnten. Da bewolfte fich ploglich ber politische Horis zont; man fland auf einmal, um uns eines gangbaren Ausbruckes

die bedienen, am Borabenbe großer Ereignisse, und Lieutenant Robert, ber bas besannte Lieb: "Heute roth, morgen tobt," im Munde eines tapferen Offiziers — und bas war er — für nicht bedeutungsloß hielt, weinte, es sei ihm an diesem Borabenbe wohl erlaubt, seine Liebe zu erklären und um eine glückliche Lösung berselben zu ditten, wenn ein freundliches Schickal sich ihm vielleicht geneigt zeigen würde. Bon der Liebe Paulinen's überzeugt, hatte er dem Regierungsrath einen salbungsvollen, dier Seiten langen Brief geschrieben, den obigen Gegenstand betreffend, worin er um eine Entsichtiebung bat, ob im glücklichen Falle etwas für ihn zu hoffen sei.

Der junge Offigier nahm alfo ben Brief aus ben Banben bes Bebienten und hielt fein Glud ober Unglud einen Augenblid swiften feinen Fingern, ebe er fich entschließen tonnte, bas Giegel ju bffnen. Dem geneigten Lefer ift es gewiß in abnlichen ober anberen Fallen auch icon fo ergangen. Robert naberte fich enblich tief athmend einer ber Baternen, welche ben Sof erhellten, rif bas Coubert ab und entfaltete ben Brief. Es waren nur vier Beilen, unb in ber erften leuchteten ihm bie Morte entgegen : "unnöthigen und gang überfluffigen Gefchichten." Gegen vier Seiten nur vier Beilen tonnten Jeben entmuthigen; entweber ift eine folche Antwort gang gut ober gang ichlecht. Glücklicher Weise war für Robert bas Erftere ber fall, benn er las entjudt: "Warum, lieber Freund, biefe unnothigen und gang fiberfitiffigen Gefchichten, warum einen Brief bon bier Geiten, wenn man fich minblich ansfprechen tann? 3ch habe feine Beit, eine abnliche Correspondeng gut führen, und fchreibe Ihnen befihalb nur: tommen Gie - noch beute Abend, felbft wenn es fpat ift. 3hr baterlicher Freund."

Robert schob biesen tostlichen Brief mit zitternben Fingern in seine Tasche, vertraute seinem Rameraben, bem Lieutenaut &, au, er habe noch ein wichtiges Geschäft in der Stadt abzumachen; dann ließ er sein Pserd satteln, schwang sich hinauf und galoppirte über bas Glacis hinweg nach dem D . . . Thore, das übrigens schon

geschlossen war. Die paar Minuten, die der Unteroffizier brauchte, um das Sitter zu öffnen, dauchten dem Reiter eine Ewigkeit. Endlich drehte es sich auf knarrenden Angeln aus einander, der Offizier gab seinen Ramen an und trabte in die Stadt.

Es mochte zehn Uhr sein, die Straßen lagen schon ziemlich stille. Die ereignisvolle Zeit, der Abmarsch der Aruppen morgen ließen nicht wie sonst ein vergnügtes Leben gedeihen; nur die Wirthshäuser waren noch geöffnet, und in einem derselben, wo er besannt war, stellte der Artislerie-Offizier sein Pferd ein, dann bes gab er sich nach dem Petriplate.

Sein Herz schlug ihm fast hörbar, als er jest benselben erreicht hatte und vor sich das Haus sah, das die Ersüllung seiner füßen Wünsche verbarg. Ach, wie lebhast dachte er jenes Abends, two er, ein einfacher Bombardier, an den erhellten Fenstern hinauszeichmachtet und dann hinauszegangen war, um den dicken Bombardier Tipsel als Liebesboten zu gebrauchen! Borbei war sie, jene dunkte und doch lustige Zeit, und er trat rasch an das Haus und zog die Klingel. —

Pauline befand sich mit ihrer Tante in dem uns wohlbestannten Zimmer; nur hatte die Dame diesmal den Platz vor dem Kamine eingenommen, und die kleine blonde Richte saß in der Ede des Sopha's, doch nie auf lange Zeit; jeden Augenblick sprang sie in die Höhe, bald um an das Fenster zu eilen, bald um einen Gang durch das Zimmer zu machen. Ihr Gesicht war ein wenig blaß, und sie athmete schwerer als gewöhnlich.

"Es ist weit hinaus bis zu bem garstigen Fort," sagte bas Mädchen nach einer Pause, "und ber Christian wird alt und kann nicht mehr so geschwind hereinlaufen."

"Alles geht seinen gewiesenen Weg," versetzte die Tante mit melancholischem Tone. "Was für uns bestimmt ist, das trifft uns auch, früh oder spät."

"Adh, Tante," antwortete Pauline, "Sie sprechen heute Abend

so theilnahmlost Ich weiß nicht, Sie wollen mich ängftigen." — Dabei brudte sie ihre linke Hand fest auf bas Herz.

"Ich dich ängstigen?" erwiderte die Dame scheinbar erstannt. "Rein, was dich und mich ängstigt, sind die Zeitverhältnisse. Aebrigens," setzte sie mit scharsem Tone hinzu, "wenn man es nun einmal nicht anders thut und sich am Borabende eines Krieges verstobt, da muß man sich wahrhaftig nicht wundern, daß einen trübe Gedanten anwehen. Krieg und Tod, das liegt nah bei eins ander."

"Das ist wahr," entgegnete Pauline mit tonloser Stimme. "Aber Sie sollten mir das nicht so bitter sagen; ich hoffe, und ich bin froh, daß ich hoffen kann."

"Ich hoffe auch," fagte finster bie Tante. "Aber unfere Hoffnungen treffen nicht zusammen."

"Wie icon oft, liebe Tante."

ı

"Ja wie schon oft," entgegnete die so oft getäuschte alte Jungser mit heftiger Stimme, "und ich hoffe', daß der liebe Gott wieder einmal auf feurigen Wolken daherfährt in Gestalt des Arieges, um ein wenig Rache zu üben an dem falschen, meineidigen, miserablen Männergeschlecht."

Trop bieser heftigen Rebe ber ältlichen Dame überflog boch ein leichtes Lächeln die Züge Paulinens. "Tante! Tante!" sprach sie, "ist es auch recht, daß Sie, um einen Einzigen zu bestrasen. Webe über das ganze Geschlecht herabrusen? Oh! Sie sollten das nicht thun!"

"Einen einzigen?" fragte die Tante und erhob sich ernst und streng. "Ich denke wahrhaftig an keinen Einzelnen und denke nur an das Allgemeine, an all das Unglück, das durch sie in die Welt gekommen. Und Strase muß sein; aber wen sie trifft — mir ist es gleich viel."

"Pfui, Tante!" erwiderte das junge Madchen. "Aber der liebe Gott wird Sie nicht hören, er ift mild und gut und barmhadlanders Werte. V.

ľ

herzig, und wird nicht einmal die Schuldigen bestrafen. Ueberhaupt," setzte sie mit ganz leiser Stimme hinzu, "gehen — die Auditeure nicht mit in die Schlacht."

Mochte nun die Tante diese Worte verstanden haben oder nicht, genug, sie ließ sich wieder in ihren Fauteuil nieder und nahm ein Buch von dem Kaminsimse herab, schwarz eingebunden mit Goldschnitt, worin sie einen Augenblick las, um im anderen Augenblicke schwärmerisch an die Decke emporzublicken, nach einer Richtung hin, wo über dem zweiten Stock, dem Dachboden und dem Dache der glänzende Nachthimmel, aber sür sie unsichtbar strahlte.

In diefem Moment ertonte bie Bausglode.

Pauline blieb plotlich fteben, lauschte einen Augenblick, und als fie drunten eine Stimme vernahm, sagte fie taum hörbar: "Tante, er ift's!"

"Meinetwegen!" entgegnete bie alte Dame.

"Aber, Tante," fuhr Pauline bringend fort, "Papa ist nicht ba."

"Wie immer, wenn was Wichtiges vorgeht," versetzte bie Dame in ihrem Fautenil.

"Und ich kann es ihm boch nicht felbst sagen, um was es fich handelt. D, liebe Tante, seien Sie so gut, vertreten Sie ein wenig Mutterstelle bei mir."

"Gott soll mich bewahren!" versetzte hartnäckig die alte Jungser. "Ich habe früher in gewissen Beziehungen nicht bei dir Mutterstelle vertreten dürsen, sonst ware Manches anders gekommen. Und jest habe ich teine Luft, es zu thun, du halt ohne mich eingebrockt, jest speise auch allein."

Damit diffnete sich die Thüre, und der junge Mann, von dem man soeben gesprochen, trat herein; doch blieb er überrascht auf der Schwelle stehen, als er bemerkte, daß die Tante im Fautenil ihm den Rücken bot und daß Pauline vor ihm stand, die Hände auf die Brust gedrückt, bleich und zitternb.

è

< j (

"Guten Abend, meine Damen!" sagte Robert und setzte topf= schüttelnd hinzu: "Um Gottes willen! was ist benn hier vorgefallen?"

"Gar nichte," versette trocken bie Tante.

"Gar nichts? Und Ihre Beftitrzung, Pauline?"

"Gar — nichts — Schlimmes — — erwiderte das Madchen. "Gar — nichts — Schlimmes." Und babei seufzte fie tief auf, und es war, als muffe sie jedes Wort sich wie einen Stein vom Herzen wälzen.

"Der Papa hat mir geschrieben, und ich bin bier."

"Der Papa — hat ihm — geschrieben, Tante — und er ift hier," sagte bas arme Mäbchen und wandte sich bittend gegen ben Fautenil.

"Ja, er hat geschrieben und ist nicht hier," antwortete kalt wie vorhin die altere Dame.

"Sollte fich vielleicht feine Anficht gegen mich geanbert haben?" fragte erschrocken ber Offizier.

"Nein! nein!" rief jest heftig und wie aufwachend Pauline, indem sie ihm entgegeneilte und ihre beiden kleinen lieben Hände barreichte. "Nein! nein!" fuhr sie fort und ihr Auge glänzte, "er hat seine Ansicht nicht geändert — aber es wurde mir schwer, Ihnen dieses zu sagen. — Ich bat die Tante, — aber — nun, warum soll ich es Ihnen nicht selbst sagen können! — Die Freude, die mein Herz erfüllt. Robert! — Ja, ich weiß, daß Sie mich lieben, Papa weiß es auch, Papa hat Amen dazu gesagt — und nun din ich Ihre Braut."

Diese Worte hatte bas Mädchen ansänglich langsam, bann mit steigender Schnelligkeit und Heftigkeit gesprochen. Aber je schneller sie sprach, desto unsicherer wurde ihre Stimme, desto heftiger erzitzterte ihr Körper, und als sie sagte: "nun bin ich Ihre Braut," stürzten ihr die Thränen aus den Augen, und sie fing an zu weinen und ware vielleicht niedergestürzt, wenn der junge Mann sie nicht in seinen Armen aufgesangen hätte. Da er fie nun einmal in seinen Armen hielt, so drückte er fie recht fest an sich und beugte sich hernieber, um die Thränen von ihren Augen zu tuffen.

Die Tante blickte bei dieser Scene nur ein einziges Mal halb verstohlen nach dem Paare um, und als sie die vielversprechende Haltung desselben bemerkte, machte sie abermals eine kleine Wendung mit ihrem Fauteuil und las halblaut aus ihrem Buche:

> Der Sinne Lust und Schmerz Rührt leiber unser Herz, Reißt uns mit starkem Triebe Zu schnöder Sündenliebe; Und wer vermag zu zählen, Wie oft wir vor dir fehlen!

Der Regierungsrath war ein sehr guter Bater, aber er liebte es auch, die Leute in Berlegenheit zu bringen. Deshalb trat er erst in diesem Augenblicke handereichend und lächelnd in's Zimmer und sagte ziemlich laut: "Ei, guten Abend!"

Doch das junge Madchen, die würdige Tochter ihres Baters, hatte ihr Gleichgewicht vollkommen wieder gefunden, sie nahm den Offizier bei der Hand, schritt graziös in die Mitte des Zimmers, und als sie sich so aufgestellt, daß sie sowohl von dem Regierungs-rath, wie auch von der Tante gesehen werden konnte, machte sie einen sehr tiesen Knix und sprach lustig lachend:

"Herr Lieutenant Robert und Fräulein Pauline B. empfehlen sich einem verehrlichen Publikum als Berlobte."

Das Haus an dem Petriplage war an dem heutigen Tage eines ber wenigen in der Stadt, wo es luftig und vergnügt herging.

5 1 (

Die Familie soupirte unter sich, und es gelang endlich auch den Neckereien des Bruders, die Schwester der Heiterkeit wieder zuzus wenden. Wie es von jeher der Brauch war, dursten auch der Bediente und die Magd zur Gratulation herauftommen. Letztere war noch dieselbe, die damals in der Küche gesungen:

## Ei, fo tomm boch zc. -

bie ben Bombardier Tipfel verläugnet und großes Unglück hatte berbeiführen tonnen, und auch wirklich herbeigeführt hatte.

Pauline war ausgelassen wie eine junge glückliche Frau. Als bas Tessert aufgetragen war, holte sie aus dem Nebenzimmer eine kleine Brieftasche hervor, nahm baraus ein vergilbtes Papier und entfaltete es, indem sie ihr kleines Näschen auf die possirlichste Art von der Welt rümpste. Tann las sie unter allgemeinem Lachen:

"Da ich Ihre Rechnung vom 1. v. Mis. unglücklicher Weise verlegt habe, so muß ich um eine neue bitten, ehe ich die kleine Summe bezahlen kann. Zugleich bitte ich, bem Aeberbringer zwei Flaschen Rüdesheimer und drei Pfund westphälischen Schinken mitzugeben. Er wird Ihnen den Betrag bafür einhändigen.

Bombarbier R."

"Notabene. Da es mir schon einige Male passirte, daß bie Kanoniere von dem Geld, was man ihnen mitgab, verloren, so bitte ich, mir morgen früh die Rechnung zu schicken, wo ich alsdann nicht ermangeln werbe."

Als Lieutenant Robert zu später Nacht- ober vielmehr zu früsher Morgenstunde ben Familienkreis verließ, zeigte sich schon ein heller Streifen im Osten. Es bedurfte einiger Mühe, um den Hausknecht des Gasthofes zu wecken, wo er sein Pferd eingestellt. An der Thorwache war es außergewöhnlich still; der Posten ging schläfrig auf und ab, in der Offizier-Wachtstube zuckte ein er-

sterbendes Licht, und aus der Thüre des Zimmers für die Mannschaft hörte man taktmäßiges und tieses Geschnarche. Selbst der alte Unteroffizier, der das Gitter diffnete, hatte ein verschlasenes Gesicht, und als er aufschloß, sagte er: "Ich habe auch ein bischen Nachtzuhe gesucht, um meinen Aummer zu verschlasen; es ist ein wahres Unglück, unser Bataillon bleibt hier. Run — wie die Herren wollen! Aber die Füsilire vom . . . sten Regiment hätten sich auch nicht schlecht geschlagen. — Guten Worgen, Herr Lieutenant!"

Der Artillerie-Offizier sprengte nach bem Fort zurück, stieg im Hose vom Pferbe und ließ dieses von einem ber Wachtmannschaften in ben Stall bringen. Hier fing es schon an lebendig zu werben und auch in den Kasematten und auf den Gängen hörte man Säbel Nirren und luftige Lieber singen.

Feodor Dose, der ebensalls die Nacht wenig geschlafen, kam mit seinem Schlüsselbund am Säbel von den Munitionswagen herein; er hatte dort noch einmal Alles untersucht. Er grüßte seinen Offizier und sagte: "Es ist doch heute ein anderes Gesühl, Herr Lieutenant, als wenn man blos zu einem Mandver marschirt. Sie werden hören, die Wagen und Propen merken es auch schon, daß sie was Anderes im Leibe haben, als lumpige Manöver-Cartouchen. Das wird artig auf dem Pflaster dröhnen und rasseln, darin ist doch wirkliche Poesie."

"Ja, ja," entgegnete ber Offizier lachenb. "Aber um von Poesien zu sprechen, führen Sie Ihre Gedichte wieder bei sich im Linken Piftolenholfter, wie gewöhnlich?"

"Allerdings, Herr Lieutenant," versetzte würdevoll der Feuers werker; "ich habe ja Plat in dem linken Pistolenholfter, benn ich bin ein mäßiger Mann, der keine Schnapsflasche bei sich führt."

In diesem Augenblicke hörte man in der Stadt an allen Eden die Reveille blasen und schlagen. Der Trompeter im Fort siel Instig mit ein, die Posten auf den Glacis wurden abgelöst, und balb darauf ritten die Fahrer, die in den benachbarten Dörsern mit ihren Pferden lagen, in das Fort ein, um Kanonen und Wagen zu bespannen. Gin wenig später erschien auch der Hauptmann Stengel in einem diden, warmen Waffenrock, lustig und guter Dinge.

Lieutenant Robert anberte ebenfalls in der Geschwindigkeit seine Toilette, zog dicke Stiefel und schwere Reithosen an, und bestieg ein anderes Pferd, als das, welches ihn heute Nacht getragen, und ritt zur Batterie hinaus, die vom Hauptmann Stengel braußen in zwei Linien aufgestellt wurde.

Es war eine prächtige Batterie, diese reitende, die Geschütze im vortrefflichsten Zustande, die Pferbe gesund und kräftig, und die Mannschaft bereit, dem Teufel auf den Leib zu gehen.

Der Hauptmann jagte auf seinem langschweifigen Rappen vor die Front, hob sich in den Bügeln empor und hielt seinen Leuten eine träftige Rede — werr weiß, wie sehr! und werr weiß, wie bald! Er versicherte ihnen, er wolle sie bestens führen, und sie hätten nichts zu thun, als bestens und schnellstens zu gehorchen. Ruhig im Zielen, schnell in Bewegungen, sagte er am Schlusse, und so nahe heran, wie möglich. — Jeder von euch hat gewiß den besten Willen — an Plickmaterial sehlt's nicht, und wir wollen der siedenten Artilleries Brigade und unserem König alle Ehre machen.

Darauf wurde vom rechten Flügel abgebrochen, die Offiziere ließen Geschütz und Wagen an sich vorbei ziehen, und der Hauptmann von Stengel rief ihnen zu: "Natürlicher Weise darf nicht geraucht werden, aber wenn ihr Lust habt, zu fingen, so soll mich's recht freuen."

Der Morgen war schön, die Luft frisch und klar, von Staub nicht viel zu spüren, und beshalb konnte man den Kehlen schon etwas zumuthen. Kaum hatte man die lepten Häuser im Rücken, vor sich die lange Chaussee, die nach dem Oberrhein hinauf führt, als die Reiter und Fahrer nach einer kurzen Verständigung das Lieb anstimmten, mit dem sie gewöhnlich zum Mandver ausrückten. Doch es war, als wollten sie die Reben ihres Hauptmanns beantworten, benn sie fingen mit bem zweiten Berfe an und fangen:

> Was einst wir beschworen Mit Herz und Mund und Hand, Zu sterben für König, Für Gott und Baterlanb — Gehalten sei's, Wie auch der Feind uns trost, Wir halten ja den Schwur — Lustig abgeprost !

## Siebentes Rapitel.

Worin der geneigte Lefer ohne Sefahr einem giemlich hihigen Gefechte beiwohnt. Feuerwerfer Dofe wirft Granaten, und ber Dragoner-Offizier findel, daß diefelben schauerlich eingeschlagen.

Das Leben Feodor Dose's hatte an dem Tage, als er in den Krieg zog, drei große Ereignisse aufzuweisen, nach welchen er die verlebten Jahre einzutheilen pilegte; das war erstens seine Geburt, insosern wichtig, als sie ihn in dieses Jammerthal warf, zweitens der Tag, an welchem er unter das Militär trat, drittens endlich jene verhängnisvolle Stunde, wo ihm nebst seinem Abschiede auch die Anssicht auf eine Civilstelle zu Theil wurde. Kleinerer Untersabtheilungen, als: die erste Hose, das erste Taschengeld, die erste stille Neigung, der erste Arrest oder die ersten goldenen Tressen, wollen wir gar nicht erwähnen. Es folgte dann in chronologischer Ordnung auseinander, wie es in der Welt und beim Militär der Brauch ist.

Jest aber fland ber würdige Fenerwerker an bem vierten Saupt-

5 1

abichnitte - bie Geburt ausgenommen, wohl bem wichtigften für ibn - bem Gefecht. Und als Dofe jum erstenmale in's Feuer tam, ba batte er, wie bei fo manchen andern Gelegenheiten, wirkliches Blud. Richt als ob er mit feinem Geschütze Bunder ber Tapferfeit batte thun tonnen ober einer großen Schlacht beigewohnt batte - nein, Dofe's erfter Rampf war ein fleines harmlofes Befecht awischen weniger Infanterie und Ravallerie und ein paar Sunbert Mann Freischaaren mit einigen Gefcugen. Das war bei † an einem ichonen Sommertage, in einer reizenden Gegenb mit Berg und Thal , Gebuich , Wiefen und fliegenben Bachen. Dofe's Berg war voll Freude; in ber Aufftellung, bie man ihn mit einer Baubige nehmen ließ, lag fur ihn fo augerorbentlich viel Poefie. Sie befanben fich an der Biegung einer Schlucht, Die in ein größeres Thal munbete, in welchem auf einer fleinen Anbobe malerifch icon ein Dorf lag, über bas eine alte finftere Schlofruine gebietenb berabblidte. Zwischen Dorf und Ruine, etwas feitwarts, befand fich ein icones herrenhaus von weißem Stein, bellleuchtenb zwischen ben tiefgrunen Baumen bervorfebenb. Auf bem giemlich flachen Dache biefes Haufes flatterte eine rothe Fahne. Dem guten Feuerwerter ericien bas anfanglich fo gar nicht friegerifch, fo volltommen mandverhaft. Die frifchen grunen Diefen bor ben Gefcuten, auf welchen ber Sonnenftrahl fpielte, wo bunte Schmetterlinge einanber jagten, wo bas Waffer fo flar und glangend burchriefelte, bann bie Berge zu beiben Seiten, die, mit Baum und Strauch bemachsen, in ben mannigfaltigften Farben prangten, ber Gefang eines Bogels bazwischen, bas Alles war wie ber tieffte Friebe.

Es war noch früh am Tage und ber Befehl jum Angriff noch nicht gegeben. Wenn Dose an die Biegung der Schlucht trat und rückwärts schaute, dann sah er seine Bedeckungs-Mannschaft, etwas Dragoner und einen Zug Infanterie, die mit der größten Gemüthlichkeit zusammenstanden und plauderten. Wir brauchen nicht zu sagen, daß Dose eigenhindig Prope und Laffettenkaften geöffnet, Rugeln und Munition selbst gelodert und Alles auf's sorgfältigste nachgesehen. Den Plat für sein Geichütz hatte er sich auf's genaueste ausgesucht; er stand, wie gesagt, gerade an der Biegung der Schlucht; die Bergwand, welche diese bildete, streckte sich wie ein niedriger Damm noch ein paar Schritte weit vor ihm hin und bedeckte so die Haubitze. Seinen Kanonieren hatte er die besten Anordnungen gegeben über das Verhalten im Gesechte und hatte ihnen namentlich unerschütterliche Ruhe und Kaltblütigkeit anempfohlen, was sehr leicht ist, d. h. das Anempsehlen, wogegen aber die Ansführung immer etwas zu wünschen übrig läßt.

٦

Die Soldaten saßen an der Bergwand und verzehrten das Frühftück, das fie sich mitgebracht, und selbst die Pferde thaten ganz beruhigt, senkten ihre Köpse und suchten von dem saftigen Grase zu ihren Füßen etwas zwischen Stange und Junge durchzubringen. Dose saß auf einem alten Baumast; sein Herz von erhabenen Ges fühlen angeschwellt, hielt er Schloß, Dorf, sowie das Haus mit der rothen Fahne im Auge.

Auf dem rechten Flügel der Gesechtsaufstellung siel jest plotslich der erste Kanonenschuß, und das Echo rollte diesen Klang donnerahnlich durch die Berge und Schluchten fort. Ihm folgte ein zweiter, dritter, dann mehrere nacheinander; drüben wurde ebenfalls geantwortet, das klang dumpfer und hohler, dazwischen hörte man einige Zeit später das eigenthümliche Knallen der Büchsen und zus weilen einen luftigen Ton aus irgend einem Jägerhorn, dann das Knattern der Gewehrsalven, einzelne Trommelwirdel, und somit hatte die Sache ihren Ansang genommen.

Augenblicklich war bei ber Mannschaft in dem kleinen Wiesensthale alle sorglose und nachlässige Haltung verschwunden, das Egbare aller Art wurde bei dem ersten Kanonenschuffe schleunigst zur Seite gesteckt und wo noch ein paar Backen im heftigsten Kanen begriffen waren, da beeilte man sich und würgte hinunter, daß es eine Freude war; die Pickelhaube wurde auf dem Kopse sestigedrückt, die Glieber

110

formirten sich ohne Besehl, und Alles wartete gespannt und war auf den Kamps begierig. Die Kanoniere waren wahrhaftig nicht die Letten, die sich an ihr Geschütz begaben, sie standen da wie auf dem Paradeplatze, Wischer und Handspeiche in den Händen, und concentrirten ihr sammtliches Gesühl auf die Gehörwertzeuge, um nicht das leiseste Wort ihres Geschützsihrers zu überhören. Dose's Brust war zum Zerspringen voll von Erwartung und Kampsslust; er übersah mit einem raschen Blicke noch einmal die Stellung seiner Prope und der Pferde, und als er Alles gut gedeckt aufzgestellt sah, lockerte er zum Uebersluß seinen Säbel in der Scheide, blies die Backen auf und meldete sich bei sich selbst als vollkommen sertig.

"Hören Sie, Fenerwerker," jagte Lieutenant L., ber ben Haubipenzug commandirte, "ich brauche Ihnen teine Ruhe und Besonnenheit anzuempsehlen; aber wenn es Ihnen möglich ist, so vergessen Sie mir nicht, wenigstens von einigen Würfen ruhig die Sekundenzahl abzuzählen, von dem Moment des Losseuerns, bis die Granate einschlägt. Sie wissen: eins — zwei — drei — vier — Pulsschlag!"

"Zu Befehl, Herr Lieutenant," entgegnete der Feuerwerker, ohne recht bei der Sache zu sein; denn er horchte ängstlich auf den Kanonendonner, der sich leiber zu entfernen schien. Er bemerkte das auch gegen seinen Offizier, der aber kopfschlittelnd meinte:

"Seien Sie ganz ruhig, wir bekommen hier genug zu thun. Das sind heimtüdliche Bursche, die wir vor uns haben! Wette ich doch Hundert gegen Eins, das Dorf und Schloß da vor uns stent voll Mannschaft und Geschüßen. Bemerken Sie dort die rothe Jahne auf dem weißen Hause?"

"Ich habe schon lange barauf Achtung gegeben," antwortete ber Feuerwerker.

"Bemerken Sie sonst nichts da broben? Sie haben doch scharfe Augen." "Es liegt dieß alles im Schatten. Doch warten Sie einen Angenblick, Herr Lieutenant; Sie bemerken doch die Gartenmauer, die um das Haus herumläuft?"

"Allerbings."

"Hinter dieser Gartenmauer," suhr Dose fort, indem er mit der · Hand seine Augen beschattete, "meine ich immer etwas Glänzendes zu entdecken."

"Gang recht."

"Gins - zwei - brei - vier glanzenbe Buntte."

"Seichütze, Feuerwerker — Geschütze. Da weite ich eine schön gefüllte Granate gegen eine Flintenkugel — vier Seschütze, wahrscheinlich Zwölfpfünder."

"In ber That, es ift moglich."

"Da sigen sie, hinter ihren Mauern lauernd; wir haben ba bor und das Centrum ihrer ganzen Aufstellung und stehen vorderhand verslucht schwach dagegen."

Mittlerweile war auch der commandirende Dragoner-Offizier, unser Freund, längs der Bergwand näher geritten, um sich ebenfalls vorn ein wenig umzuschauen.

"Nun, Feuerwerker," fagte er zu Dofe, "bekommen wir balb was von Ihnen zu hören?"

"Ich warte nur auf Besehl," antwortete Dose lächelnd. — "Doch hören Sie — fuhr er heiter fort, und sein Gesicht übersuhr ein freudiges Lächeln, — "der Spektakel vom rechten Flügel kommt wieder näher."

"Recht nahe," sagte ber Dragoner-Offizier. "Gebe Gott, baß auch wir eine kleine Arbeit bekommen."

"Ich wüßte was für euch," entgegnete lachenb Lieutenant L., "paßt auf!"

"Nun benn, fprechen Gie!"

"Fenerwerker, wie weit schäpen Sie bas Haus mit der rothen Fahne?"

5 1 (

"Nach meiner Berechnung find es zweitausend Schritt, eher etwas mehr als weniger."

"So wollen wir vorderhand die beiden Haubigen dahin richten laffen."

"Achtung!" commandirte Dofe. — "Mit Granaten gelaben! — zweitausend Schritt auf bas weiße Haus!"

"Sieben Achtel Pfund Ladung!" rief Numero vier, "und zwanzig Grad Erhöhung!" Behutsam legte Numero zwei seine Pulverläcke in das Geschütz, der Bombardier setzte die Granate sorgfältig ein, den Quadranten einen Augenblick auf — — eine halbe Ninute lang waren sämmtliche Kanoniere um das Geschütz in Bewegung, dann sprang Jeder wieder an seinen Platz, und Alles war sertig.

"Run, und meine Arbeit?" fragte lachend der Dragoner-Offizier seinen Rameraden, der dem Gewühl um das Geschütz behaglich zuschaute.

"Das ist einkach," entgegnete ber Artillerie-Offizier. "Die Himmelsakermenter da oben werden sich hinter ihrer Mauer ziemlich lange halten. Sie schenen nur die blanke Wasse; wenn wir also mit Gottes Hale ihnen ein paar hübsche Granaten in ihren Garten geworsen haben, so wird die Insanterie zum Sturm vorrücken, und dann geht ihr mit oder vielmehr voraus. Mich soll der Teusel holen, wenn da ein Dragonersäbel nicht ein ebenso gutes Stück Arbeit macht, wie ein ehrliches Bahonnet."

"Der Teufel ja!" entgegnete ber Dragoner-Offizier, und sein Gesicht glänzte vor Bergnügen, "so werde ich's machen. Freilich sind wir zu eurer Deckung da, aber wenn die ganze Geschichte vor- wärts geht, da wollen wir auch nicht dahinten bleiben. Doch ihr milft uns entbehren können."

"Lieber Freund," versette der Artillerie-Offizier mit großem Selbstgefühl, "das find zwei reitende Geschütze, die kommen überall durch, werden auch, wenn es vorwärts geht, nicht weit hinter euch

bleiben. — Hab' mir anch schon links von dem Saufe eine kleine Aufstellung angesehen, von da werbe ich fie mit Kartatichen bes bienen."

"Gehen wir ein paar Schritte naher," meinte der Dragoner, indem er sein Pserd antried; "ich muß doch sehen, wo man am besten da hinauf kommt." — Und damit ritt er einige Schritte vorwärts.

"Rehmen Sie sich in Acht, Herr Lieutenant," warnte der Feuers werker, "das Grobzeug da oben schießt mit seinem gestohlenen Pulver herunter, sobald es eine ehrliche Unisorm sieht."

4

Und Dose hatte Recht. Kaum hatte sich der Dragoner-Offizier ein paar Pferdelängen vorgewagt, so blitte es an dem weißen Hause auf, eine Rauchmasse qualmte empor, und zu gleicher Zeit sauste eine zwölfpfündige Rugel herliber, riß über dem Kopse des Offiziers einen starten Ast weg, schlug einige Schritte weiter auf den Boden nieder und ricochettirte darauf in zierlichen, immer kleineren Sahen durch das Wiesenthal dahin.

Der Offizier warf sein Pferd herum und zog sich hinter die Bergwand zurück.

"Die Rugel war Ihnen fchon nabe," fagte Lieutenant L.

"Ein Zwölfpfünder," meinte Dose. "Sie hatten vorhin vollkommen Recht, Herr Lieutenant."

"Augenscheinlich haben sie droben keine Haubigen," entgegs nete dieser, "sonst könnten sie uns warm machen. Aber jest, da sie uns angegriffen, will ich mich den Henker geniren, und nun wollen wir ihnen einige artige Granaten zusenden. — Richtung und Erhöhung genau?"

"Alles in ber Orbnung, Herr Lieutenant!"

"Run, bann geben Sie Feuer!"

"Erftes Geichut - Feuerrr!"

Mit bem ihr eigenthümlichen klingenden Schlag fandte bie Haubige ihre Granate in die Hohe, und athemlos blidte Alles zu

 $I \leftarrow I$ 

ber Augel empor, die jest plötlich in der Luft fichtbar wurde und fich nun zierlich und funkensprühend herabneigte.

"Famos!" rief ber Lieutenant von der Artislerie und machte einen Luftsprung. — Die Angel war hinter der Gartenmauer verschwunden, und man hörte sie dort explodiren.

"Zweites Beichüt - Fenerrr!"

Diese Granate nahm dieselbe Richtung und konnte möglicher Weise eine noch schlimmere Wirkung üben, denn fie zerplatte, ehe sie über ben Rand ber Gartenmauer hinabsank.

Ginen Augenblick blieb man broben bie Antwort schulbig! bann aber frachten zwei ber Geschütze und sandten ihre zwölfpfündigen Rusgeln mit ziemlicher Genauigkeit herüber.

"Bemerken Sie wohl," rief Feuerwerker Dose, indem er der Richtung seines Geschützes nachsah, "nur die beiden Seschütze vom rechten und linken Flügel droben haben geantwortet. In der Mitte müffen unsere Granaten außerordentlich gewirft haben."

"Richtig! richtig! — Aber halten Sie nur um Alles in der Welt immer sest auf die Mittel Solche Würfe wie die vorherigen zwei sind nicht zu bezahlen. — Feuerrr!"

Abermals entluden sich die Haubigen, und wenn auch eine der Granaten nicht mit demselben Glück hineinflog, denn sie fiel vor der Gartenmauer nieder, so schlug doch die andere in das Dach des Hauses; man sah die Ziegel umbersliegen.

"Bravo! bravo, ihr Leute!" rief ber Artillerie-Offizier, "haltet euch wacker! Jest antworten auch die mittleren Geschüße. — — — Donnerwetter! das war gut gezielt!"

Eine zwölfpfündige Augel riß den Ansakkolben von der Wischerftange ab. Numero eins, die sich übrigens sehr brav hielt, erbleichte ein klein wenig.

Dose war aber auch in diesem Moment ein großer Mann ganz Felbherr. — Er schnallte nicht nur eigenhändig den Borrathswischer los, sondern er ging auch unerschrocken brei, vier Schritte vorwärts, ganz in's Freie, um, wie er sagte, nachzusehen, ob man an der Richtung nicht noch etwas ändern tonne, in Wahrsheit aber, um seinen Leuten zu zeigen, daß man sich wegen so ein paar lumpigen Augeln nicht zu fürchten brauche, und das that seine gute Wirtung. Die Kanoniere schossen brav, ruhig und kaltblütig, und schon nach einer Viertelstunde antworteten von den vier Geschützen droben nur noch zwei.

Mittlerweile war bas Gefecht auf bem rechten Mügel naber und naber gekommen; man fah überall zwischen bem Laubholz und ben Tannen Rauch emporfteigen, die Büchsenschuffe fnallten starter und ftarter, und es bauerte teine Biertelftunbe mehr, ba bemerkte man am Fuße bes Berges, auf dem die Ruine ftand, swifcen biefem und bem Dorfe ein Gewimmel von Geftalten, bie immer feuernb, aber eilig fich binter bie Saufer gurudzogen. Das ftille Wiesenthal wurde nun mit Ginemmale lebendig : bon ber Anhöhe berab brangen luftig und wohlgemuth ein paar Blige Jäger, setten in vollem Lauf burch bas Thal und erkletterten unter freudigem hurrahrufen bie jenfeitige Anhobe, um, einigermaßen burch bie Baume gebectt, fturmenb gegen bas weiße Baus vorzudringen. Aus ber Tiefe bes Thales tamen in raschem Trabe fechs reitende Geschütze, geführt von bem Hauptmann b. Stengel, ber fich belobenb über bie ichone Aufftellung ber Saubigen und über bas bisher Beleiftete auslprach.

Welch' Leben war jest wie mit einem Zauberschlage so plösslich zwischen den engen Bergen entstanden! Das knatterte und rasselte und krachte burch einander! Dazwischen lärmten die Hörner von nah und sern und wirbelten die Trommeln auf allen Seiten.

Das Gesicht bes Artillerie Hauptmanns glanzte vor Rampflust und Freude. "Sie haben da ein braves Stück Arbeit gemacht!" rief er dem Feuerwerker zu, indem er sein Pferd parirte; "das da oben scheint mürbe zu sein, werr weiß, wie sehr! Noch ein paar tüchtige Würse, und sie lausen auf der ganzen Linie." "Ich würde den Herrn Hauptmann um Erlaubnis bitten," sagte Lieutenant L. eifrig, "noch ein paar Hundert Schritte vorzugehen; hier links um die Bergwand ist ein herrliches Platichen, wir find jest doch zu weit von ihnen ab."

"Richtig! richtig!" entgegnete ber Hauptmann. "Laffen Sie aufproben und vorwärts! Wir wollen ihnen frei auf ber Chene bie Zähne weisen, werr weiß, wie balb!"

Sogleich stellten die Haubigen ihr Fener ein, prosten auf und jagten gegen den Hügel, auf welchem das weiße Haus stand. Das Platchen, das sich der Lieutenant L. ausgesucht hatte, war allerdings vortrefflich gelegen, und kaum hatten die Haubisen und Kanonen Stellung gesaßt, so wurde der Besehl gegeben, mit Kartätschen zu laden, und in wenig Augenblicken sauste es über die Gartenmauer hinweg, daß Jedem das Herz im Leibe lachte.

Der Feind, obgleich im ersten Momente bestürzt über die Rahe ber Batterie, suhr indessen mit seinen Geschützen nicht so schnell ab, wie man das diesseits wohl erwartet. Seine Stellung war auch außerordentlich sest und haltbar; sie hatten sich in die Gartenmauer ordentliche Schießscharten gemacht und wurden seht von dem Kartätschenseuer weniger belästigt, als vorhin von den Wursgeschossen, wogegen sie mit ihrem schweren Caliber die sast sein dassehenden Geschütze mit einem wahren Hagel von Gisen überschützteten. Dies war der schlimmste Moment des ganzen Tages; die seindlichen Augeln schlugen zwischen die Geschütze und Pferde und verwundeten manchen braden Kanonier. Aber da man sah, daß die Freunde siegreich von allen Seiten vordrangen, so achtete man ein paar leichte Schrammen und Löcher nicht besonders.

Dose hatte bei feinem Geschütze ein erschoffenes Pferd, bas er augenblicklich ausspannen und beseitigen ließ.

"Das ist ja wie ein Gewitter mit eisernen Schloffen," rief ihm ein Bombardier zu, nachbem er, allerdings ein wenig heftig, von der Richtmaschine zuruckgewichen, denn eine Kartatschlugel doctanders werte. V. ihm die Auffatstange fast unter der Nase entzwei geriffen. n der ist nichts mehr zu halten."

Desto bester!" bersetzte Dose, "hervor mit dem Quadranten! er Teusel die Kartätschen! Das ist ohnedies ein unwürdiges is sür eine Haubise; paßt mir auf, meine Jungen! Wir einmal vom allgemeinen Besehl abweichen und ihnen in schwindigkeit noch ein paar Granaten zusenden. Aber das ei euch pünktlich gehen und schnell wie ein siedendes Donners— Geladen! — Sechshundert Schritt auf die Gartens— He da, Schabel! wisch mir nur gehörig aus; ich will is sagen, mein Sohn, dein Herumblinzeln verjagt keine — So! sest drin gehalten. — Prerdauß! was Teusel ist schießen die Hallunken wieder zur Beränderung mit Vollschießen die Hallunken wieder zur Beränderung mit Volls

Im linken Vorberrab ber Prope hat es zwei Felgen mitnen, bas Rab wackelt," melbete ein Kanonier.

is foll in's Teufels Namen wackeln, wenn es nur halt bis tig find," entgegnete Dose. "Ist die Granate eingesett? — — So! — Geschütz — Feuerre!"

ie Granate schlug herrlich ein. Sie mußte fast auf eines nblichen Geschütze gefallen sein und war in der gehörigen geplatt. Wenige Setunden nachher, welche Dose dazu de, auf's Neue zu laden, bemerkte man ein Durcheinander- in dem Hose, dann wurden die Geschütze zurückgezogen und anden hinter dem Hause.

dravo! bravo, Feuerwerker!" rief Hauptmann b. Stengel, beigeeilt war, "ein famoser Wurf, ein sehr schöner Wurf; eiß, wie fehr!"

dank, Herr Hauptmann," sprach ruhig Dose. "Habe noch weiten auf der Pfanne." — Damit warf er einen Blick weiße Haus, hinter welchem sich der Feind eiligst zurücks Noch eine Achtelpfund-Ladung drauf!" rief er dann heiter, "wenn es auch ein Bischen aufhalt. Jest auf taufend Schritt hinabgeschraubt, und nun — Feuerrr!"

Bei diesem letten Worte ließ Dose sein Geschüt im Stich und sprang einige Schritte weit ben Hügel hinauf, um die Wirkung des Schusses besser zu sehen. Ah! dieser kam zur rechten Beit, um die regellose Flucht des Feindes hinter dem weißen Hause, die Straße adwarts, noch toller zu machen. Trog den Feuerwerker nicht sein Auge, so war ein tüchtiges Stück der gesprungenen Augeln zwischen zwei. Pferde hineingeschlagen und hatte ein Geschüt in den Graben gelegt. Doch war im nächsten Augenblicke nicht viel mehr zu sehen; die Batterie mußte ihr Feuer einstellen, um nicht die eigenen Jäger zu treffen, die jetzt in wilden Sprüngen gegen das Gehöft stürmten, aus bessen Fenstern und hinter der Gartenmauer ber der Feind noch ein tüchtiges Gewehrsener unterhielt.

Der Drugoner-Offizier, ber lange binter ber Batterie gehalten, hatte fein Borhaben nicht bergeffen. Als er ben Feind auf bem rechten Plugel fo unaufhaltfam flieben fab, und als auch feine Befürchtung für die Batterie mehr ba war, ließ er fie unter bem Schute bes Buges Infanterie, ber nicht weit von ihr ftanb, brang mit feinen braben Reitern burch einen Walbweg fiber eine bicht bewachfene Sobe gegen bas weiße Gebaube und langte mit ben Jagern bor bemfelben an. Dier aber gewann er mit feinen Reitern einen Borfprung; bas Terrain ging fanft ab- unb aufmaris, unb ohne fich lang um bas feinbliche Bewehrfener gu betummern, warf er fich mit feinen Dragonern aus bem Gebolge hinaus und flurmte, ben Cabel in ber Fauft, bas Behoft. Die Feinbe, die hinter ihrer ficheren Dedung wahrscheinlich noch lange herbor geschoffen hatten, waren beim Anblid ber anfturmenben Reiter, bes blanten, bochemporgeschwungenen Gabela und bei bem hurrnhrufe berfelben befturgt geworben. Die meiften berließen Genfter und Mauer, unb nur bie Redften unter ihnen thaten noch ein paar wohlgezielte Schuffe; bann versuchten auch fie ihr Beil in ber Flucht.

1

5

Der Dragoner-Offizier hatte es aber nicht im Ginn, ihnen biefelbe fo gar leicht ju machen; er fcmentte mit feinen Reitern um ben Barten herum, bis an ein hinteres Thor, wo er mit ben Bliebenden faft ju gleicher Zeit ankam. Da, beim Anblid ber Reiter prallten bie feinblichen Schuben erschroden auf und flüchteten nach bem Saufe gurud. Doch hatten fie fich taum wieber hineingeworfen, als bie Jager bon ber anderen Seite fchaarenweis über bie Gartenmauer fprangen und ebenfalls in bas Saus fturmten, um ben Feinb, ber ihnen manchen Rameraben verwundet, nieber ju machen. Bergeblich fprang ein Jager-Offigier ju gleicher Beit mit ihnen die Treppen hinauf und suchte die erhitte Mannschaft von unnothigem Blutvergießen abzuhalten. Die beiben Parteien waren so erbittert auf einander, bag man teinen Parbon verlangte und gab, daß man fich bielmehr in Zimmern und Gangen berumichlug; bazwischen tamen zuweilen Schuffe und ichallte wilbes Befdrei in ben Garten binaus.

Der Dragoner-Offizier warf sich vom Pferde, nahm einige seiner besten und ruhigsten Leute und drang mit diesen zu Fuß ebenfalls in das Haus. Hier fand er Alles in der größten Berwirrung,
in einem wilden, wüthenden Rampse. — "Warum ergebt ihr euch
nicht?" rief er einem seindlichen Infanteristen zu, der oben an der Treppe stand, mit der linken Hand sein Gewehr hielt und sich mit
der rechten an einem Pfosten seltstammerte. Statt aller Antwort
blidte dieser den Radallerie-Offizier mit einem schauerlichen Blicke
starr an, zuckte dann leicht mit den Achseln, stieß einen tiesen Seuszer
aus und fant in die Knier, worauf er todt die Treppen hinabrolite.

Die Dragoner stürmten eilig in ben ersten Stock, traten eine Thure ein und tamen zeitig genug, um ein Dugend feindlicher Schüßen vor ben anstürmenden Jägern zu retten und zu Gefangenen zu machen.

Lieutenant v. W. ließ fie burch seine Reiter hinabtransportiren und untersuchte bann mit ben Jager-Offizieren bas Haus. Sie fanden überall Tobte und Berwundete, namentlich in einem größeren Zimmer des Erdgeschosses, wo Dose's zweite Granate durchgeschlagen hatte. Dieser Saal war durch eine spanische Wand in zwei Theile getheilt, hinter dieser Abscheidung vernahm der Dragoner-Offizier leises Schluchzen. Auf einer Matrape vor derselben lag ein schwerderwundeter junger Mann, der matt den Kopf herumdrehte und seinen Feind fragend ansah.

"Sie werden sogleich Hulfe erhalten," sagte ber Dragoner-Offizier. "Ich werde augenblicklich nach einem Arzte schicken. — Sind Sie schwer verwundet?"

"Ich glaube wohl," entgegnete matt ber Andere, worauf er schmerzlich die Lippen aufeinander biß. "Das Stück einer Granate hat mir schwer die Seite verletzt. -- Sind alle unsere Leute gesstüchtet?" fragte er nach einer Pause.

"Wir haben vielleicht einige zwanzig zu Gefangenen gemacht," erwiderte Lieutenant v. W.

"Bu Gefangenen?"

"Allerdings; Sie glauben boch wohl nicht, daß wir einen wehrlosen und eingeschlossenen Feind niedermachen? Ich bin überzeugt, Sie glauben bas nicht."

hinter bem Berichlage horte man einen tiefen Senfger.

Hieburch aufmerklam gemacht, fuhr ber Dragoner-Offizier fort: "Wenn sich auch bort noch einige Ihrer Leute berborgen halten, so mögen sie ruhig herborkommen; es ist mein Grundsatz, an dem ich fest und heilig halte: Schutz den Wehrlosen und Berfolgten, wo ich sie finde."

In diesem Augenblicke verwandelte sich der Seufzer hinter der spanischen Wand in einen leichten Aufschrei — — einen Ton, der ben Offizier beben machte.

"Es sinb zwei Damen," sprach ber Berwundete.

Lieutenant v. W. trat rasch hinter ben Berschlag. Wir wollen eingestehen, daß sein Herz heftiger schlug, als vorhin bei der Attaque

auf bas Haus; er sah vor sich eine alte Dame, bie in einem Lehnfluhle saß, zu ihren Füßen kniete ein junges schönes Madchen, welches die beiben Hände der alten Dame gefaßt hielt.

Das junge Mädchen hatte lange, blonde, reiche Flechten und Locken, die wahrscheinlich von der Aufregung los gegangen waren und ihre Schultern und Bruft bedeckten. Sie wandte dem einstretenden Offizier mit einem seltsamen, erwartungsvollen Ausbruck ihr schönes Gesicht entgegen, das sich plöplich mit einer tiefen Röthe bedeckte.

Lieutenant v. W. blieb eine kleine Weile wie sestgebannt vor dieser Gruppe stehen, dann verneigte er sich vor den beiden Damen und wiederholte nur die drei Worte: "Schut den Berfolgten," drei einsache Worte, die aber das Mädchen mit dem blonden Haar auf's tiesste zu erschüttern schienen; denn ihr Gesicht, vorher noch so roth, wurde seht farblos und blaß, dann senkte sie plöglich ihren Kopf in die Hände der alten Dame.

"Womit tann ich Ihnen dienen?" fragte Lieutenant b. W. nach einer Paufe. "Wollen Sie hier in bem Hause bleiben, ober wohin besehlen Sie?"

Die alte Dame sah bankbar zu bem feinblichen und boch so siberaus artigen Offizier auf; dann richtete sie das Mädchen in ihrem Schooß in die Höhe und erhob sich selbst, indem sie sagte: "Beruhige dich, Sophie." Dann wandte sie sich mit den Worten an den Offizier: "Ich danke Ihnen, mein Herr, sür die Artigsteit, mit der Sie Ihre Feinde behandeln; doch wenn wir auch durch die seltsame Lage, in der wir uns befinden, zu Ihren Gegenern gehören, so werden Sie doch meinen Worten glauben, daß wir Ihres Schuhes in keiner Beziehung unwerth sind. Das Schicksal bestimmt den Menschen, das unsrige war hart und traurig; der Verwundete, mit dem Sie vorhin sprachen, ist mein Sohn, der Bruder dieses armen Mädchens."

Lieutenant v. 2B. verbeugte fich leicht.

"Sie sind Sieger für Ihre Sache," fuhr die alte Dame stolzfort; "wir sind für die unfrige, die wahrhaftig nicht schlechter ist, leider unterlegen."

"Mama!" sagte bas junge Mabchen in bittenbem Tone.

"Aber Sie sind ein edler Sieger; ich danke Ihnen, und wenn Sie uns nicht als Gefangene zu behalten wünschen — ich weiß ja nicht, wie ftreng Ihre Besehle sind, — so bitte ich Sie, mich nach ".. bringen zu lassen; es ist ein Landgut, eine halbe Stunde von hier, und unsere eigentliche Wohnung."

"Sie find vollkommen frei, meine Damen," versetzle der Drasgoner-Offizier, "und wenn ich Sie, um mich Ihres Ausdruckes zu bedienen, nach \* . . bringen werde, so geschieht es nur, um Sie durch meinen Schutz vor allenfälligen Unannehmlichkeiten zu bewahren."

"Ich danke Ihnen," entgegnete trocken und ernst die alte Dame. "Aber mein Sohn — was wird mit ihm?"

"Joh erwarte nur den Bericht des Arztes, ob er zu transportiren ist, und in dem Falle wird er Sie begleiten und hat nur sein Chrenwort zu geben, daß er ohne vorherige Anzeige das Lands gut nicht verlassen wird."

Die alte Dame warf einen schwerzlichen Blick gen Himmel, bann sagte sie mit leisem, aber bitterem Tone ber Stimme: "Seien Sie unbesorgt, Ihre Rugel hat zu gut getroffen; mein unglück- liches Kind wird jenes Landgut lebend nicht verlassen. — Oh!" suhr sie in Thränen ausbrechend fort, "könnte ich nur meinen schwersten Fluch auf das Haupt bessenigen schleubern, der jene niederträchtige Rugel herübergesandt!"

So unangenehm der Dragoner-Offizier auch von dem Schmerze der Mutter berührt war, so konnte er sich doch nicht enthalten, in seinem Seiste Ursache und Wirkung zusammen zu stellen. Dort den langen Feuerwerker Dose in seinem Diensteiser, in seinem Stück über den schön gelungenen Wurf, hier den verwundeten jungen Mann, vielleicht der Stolz seiner Familie, in den schönsten Jahren des Lebens niedergeschmettert. — "Ah, der Krieg ist ein hartes Handwert," sprach er halblaut vor sich hin. Worauf die alte Dame die Zähne zusammenbiß und ihm das junge Mädchen einen dankenden Blick zuwarf.

Der Arzt der reitenden Batterie war schness auf dem Plate, er untersuchte die Verwundeten, zuste bei dem jungen Manne die Achseln und sagte leise zu dem Dragoner-Offizier: "dem wird ein Transport nicht mehr viel schaden." Gine Tragbahre wurde in dem Hause gesunden, und man legte den jungen Mann darauf, nachdem seine schwere Wunde so gut wie möglich verbunden war. Einige Anechte, die man in den Ställen und Kellern gesunden, sasten die Tragbahre an und verließen mit derselben das Haus. Die Mutter hatte die Hand ihres Sohnes erfaßt und ging neben ihm her, das junge Mädchen folgte.

Lieutenant b. 20. nahm zwolf Mann feiner Dragoner und hielt es für feine Pflicht, bie Gefangenen nach bem naben Banbhaufe ju begleiten. Er ging an ber Seite bes jungen Mabchens und ließ fein Pferd folgen, beffen Bugel er um bie rechte Banb geschlungen hatte. Rafch schritten bie Trager voran, und nachbem man ben Garten berlaffen, wandte man fich zwischen die Berge hinein, ließ bas Schlachtfelb hinter fich und war in furzer Zeit von bem bichten, frifchgrunen Balbe umfangen, von ber ruhigen, ftillen Ratur, und hatte es leicht vergeffen tonnen, bag noch bor einer halben Stunde biefe Berge wiberhallten vom Gewehrfeuer und Ranonenbonner. Dort unten im Thale war ber Rrieg, hier ber Friede. Wenn born bie Trager, was öfters vortam, an einer Biegung bes Beges auf Augenblicke verfchwanden, fo überließ fich ber junge Offigier feinen Phantafien und traumte fich in eine gang andere Zeit und Umgebung hinein. Da war er allein mit bem jungen Madchen unter ben hoben Buchen und Gichen, fie machten einen harmlofen Spaziergang, und er bergaß bollig ben heutigen Morgen, dachte nicht mehr daran, daß er erst vor Kurzem den hochgeschwungenen Säbel in die Scheide gesteckt.

So leichten Herzens er einige Zeit neben ber schönen Sophie bahin schritt, so schwer wurde es ihm, ein Gespräch mit ihr anzuknüpsen. Der blutige Tag bäuchte ihm kein passendes Terrain, ebenso wenig die Exinnerung an jene Nacht. Glücklicher Weise gedachte er des Landhauses am Rhein und des langen Eduard, und auf die Erzählung dieses würdigen Freundes sußend, sprach er von dem andern Tage jenes Balles, von seinem Glücke, durch jene Ginquartierung eine Nachricht von ihr erhalten zu haben, eine Nachricht, die ihn ganz entzückt, da er daraus entnommen habe, man zurne ihm, dem Undelannten, nicht wegen seiner verwegenen Handlung. Wenn er auch dem, was er sagen wollte, auf einem großen Untwege näher geschlichen war, so erröthete und erblaßte das Mädchen doch abwechselnd und beeilte ihre Schritte, um die Borausgegangenen einzuholen.

١

"Seien Sie nicht so grausam gegen mich!" bat der Dragoner-Offizier; "und hat das Schicksal zweimal auf so eigenthümliche Art zusammengesührt, daß man wahrhaftig glauben könnte, es habe dies nicht ohne Absicht gethan. Und leider bedarf ich für beide Wale Ihrer Verzeihung, mein Fräulein, und nur darum bitte ich."

Das Madchen erhob den Kopf und sah ihn mit ihren glänsenden dunkeln Augen eine Sekunde sest an. — "Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen," sagte sie nach einer Pause. — "Damals, das war eine unüberlegte Handlung, und heute — — nun, ich könnte es fast für ein Unglück halten, daß Sie uns seindlich gegenüber stehen."

"Ah! wenn Sie bas wenigstens für ein Unglück halten, so bin ich schon zufrieden, und ich banke Ihnen herzlich für dieses Wort."

Sophie sah ihn treuberzig an, bann versette fie rasch: "Ich

110

danke Ihnen recht sehr, daß Sie sich meines Bruders und unserer so edelmüthig angenommen. Wir befanden uns in dem Hause nach dem unglücklichen Ausgange des Gesechts in einer töbtlichen Angst — als ich Ihre Stimme erkannte . . . .

"Mh! Sie ertammten meine Stimme?"

"Jene Worte," sagte das Mädchen leicht erröthenb, "da flihlte ich, daß wir gerettet seien."

"Sie fühlten bas, Sophie?"

"Ja, ich fühlte es," antwortete bas Mäbchen und blickte ben jungen Offizier mit einem unnennbar weichen Ausbrucke an, "und sagte zu mir: wir find gerettet."

"Mso Sie gebachten meiner? Ja, Sie mußten meiner gebacht haben, wenn Sie die Stimme ober die Worte wieder erkannten!"

"Ja, — ich bachte vielleicht hie und ba an Sie, und wohl nicht an Sie; ich bachte an etwas Wesenloses, an etwas, bas ich nie gesehen, ich bachte an brei Worte, an den Klang jener Stimme."

"Und als ich nun vor Sie hintrat und jene brei Worte aussprach, war ich Ihnen fremd, ober wurde es Ihnen leicht, den Klang meiner Stimme mit meiner Person zu vereinigen?"

Sie waren unser Retter," antwortete kaum hörbar bas Mabchen, "und ich fühle mich nicht unglücklich, daß Sie gerabe es waren. — Doch endigen wir diese sonderbare Unterhaltung; auch sind wir am Ziele; dort vor uns liegt das Landhaus. Rehmen Sie nochmals meinen Dant, und lassen Sie mich eilen, meine Mutter ist schon weit voraus."

"Aber ich werbe Sie wieder sehen, Sophie," sagte brängend ber Dragoner-Offizier, indem er eine ihrer Hände ergriff, "gewiß, ich werde Sie wieder sehen. Wir bleiben drüben ein paar Tage Liegen, und mein Pferd trägt mich in einer kleinen Viertelstunde hieher."

Lieutenant b. 2B. glaubte von den Fingern bes jungen Mab=

chens einen leichten Druck zu fühlen; doch als er ihrem Blick begegenen wollte, war dieser sest nach bem Landhause gerichtet, und ohne sich umzuwenden, sprach sie: "Leben Sie wohl — Sie müssen Alles vergessen. Denken Sie an den Arieg und daß wir Feinde sind; vor Allem aber merten Sie auf meine Worte: wagen Sie sich nie allein und unbesonnen in diese Berge." — Damit rif sie ihre Hand los und sprang den vorausgeeilten Trägern nach.

"Ei!" lagte ber Dragoner-Offizier nach einer Paufe, währenb er ihr nachblickte, ba fie so leicht und schlank dahinschoß wie ein Reh, "ei, der Tausend, so leicht gibt man ein solches Abenteuer nicht auf!" — Damit ordnete er das Sattelzeug seines Pferdes, schwang sich hinauf und trabte, von den Dragonern gesolgt, nach dem weißen Hause zurück.

## Mates Rapitel.

Handelt vom Bivouatiren im Allgemeinen und zeigt, wie man in Friedenszeit feine Bache verlaffen und boch ein braber Bombarbier fein tann.

Der Feuerwerker Dose hatte einen glorreichen Tag verlebt; er war zum ersten Male im Feuer geweien, er hatte sich mit seinem Geschütze tapser geschlagen, und man konnte nicht läugnen, ein Neines Lorbeerblatt des Siegerkranzes gebührte ihm. Dagegen waren die Derluste, die er und das Geschütz erlitten, nicht außers ordentlich groß. Außer dem Stangen-Handpserde, das getöbtet worden, war nur eines der Bedienungs-Mannschaften ziemlich verleht, dann hatten zwei Kanoniere nicht gerade bedeutende Schrams men erhalten, ihm selbst aber hatte eine Kartätschlugel die Parixstange des Sädels zertrümmert und ihn an der Hüste verleht. Bon einigen Lasetten-Splittern und einem zerschmetterten Wischer wollen

wir gar nicht reben. Wichtiger waren die verletzen Felgen bes Proprades, und hierbei zeigte sich Dose auf dem Schlachtselbe in seiner ganzen Größe. Er war von jeher ein Freund von allen manoeuvres de force gewesen, und hier fühlte er sich ganz glücklich, das Erlernte praktisch anwenden zu können.

Während die übrige Batterie abfuhr, um sich am Bivouatplatze aufzustellen, blieb Dose allein zurück, beschiente die zersprungenen Felgen und umwand sie so sauber und fest mit Stricken, daß es eine wahre Freude war, die fertige Arbeit zu sehen.

Dose hatte an dem Tage Glück; denn als Alles in Ordnung war und er sich auf das Pserd schwang, um gegen das Dorf hinab zu reiten, begegnete er einem Trupp glänzender Offiziere, hohen und höchsten Generalen und Commandeuren. Der Feuerswerfer meldete dienstmäßig die Arsache seines verspäteten Einrückens, und die Haubige war augenblicklich von einem Areise ausmerksamer Zuschauer umgeben, welche die entstandenen Schäden und ihre kunstwolle Ausbesserung in Augenschein nahmen. Der vornehmste und erste der Offiziere, ein schöner Mann mit einer hohen Sestalt, sreundlichem Gesicht und prachtvollem blondem Schnurrbarte, ließ den Namen des Feuerwerkers notiren, der darauf seelenvergnügt seinen Weg sortseste.

Auch Hauptmann von Stengel empfing Dose'n freundlich, werr weiß, wie sehr! und versicherte ihm, er werbe auf seine Beförderung antragen, werr weiß, wie bald!

Sämmtliche Truppen hatten sich unterbessen um das Dorf zusammengezogen und theils in bemselben Quartiere erhalten, theils
bivouakirten sie rings umber. Das Hauptquartier wurde in jenes
tweiße Haus verlegt, von dessen Erstürmung wir Zeuge waren;
es war ein gut eingerichtetes, großes Gebäude, lag, wie schon
bemerkt, auf einem Hügel, weßhalb man von ihm aus die Gegend
rings umher überschauen konnte. Bon hier nun nahmen sich die
Bivouak und Lagerplätze ber Soldaten, die Artisterie-Parks, die

Ravallerie-Pikets außerorbentlich gut aus; jeder Truppentheil bilbete einen eigenen, abgeschlossenen Theil, eine zahlreiche Familie, bie eben anfing, sich häuslich einzurichten.

Die Infanterie ordnete ihren Lagerplat am schnellsten; benn sie brauchte nur den Lornister abzuschnallen und ihn in Reihe und Glieb zu legen, und hatte alsdamn die vollkommenste Muße, ihr Holz, ihr Wasser und ihre Lebensmittel zu fassen. Bei ihr qualmeten auch zuerst die Fener, wurden zuerst die großen Kessel übersgehängt und eine gute Suppe gekocht.

Die Kavallerie brauchte langere Zeit, um Pflode einzuschlagen, die Fourragirleinen herum zu ziehen und die Pferde mit ben Striden baran zu binben.

Die Artillerie mit ihren Rugeln: und Granatwagen war genothigt, langer zu marfchiren und fich entfernter aufzustellen. nachbem bies mit großer Genauigkeit und ziemlicher Umftanblichkeit gefcheben, murbe bie Deichfelfpipe burch einen in ben Boben gefclagenen Pfahl befestigt, die Pferde an die Deichsel und hinter bas Beschütz und bie Wagen gebunden und barauf abgesattelt. Wenn auf diese Art die Artillerie auch am längsten gebraucht, ehe fie gur Rube tam, fo bot bagegen auch ihr Lager ben malerischsten Anblid. Die Beschütze ftanben ba ernft und bufter in langer Reibe, um fie herum die icuttelnden und ichnaubenben Pferbe, hinter ihnen bie bunteln Magen, und amifchen all' bem bas Gewühl ber Ranoniere, bie, nachbem fie Sattel und Beug abgelegt, ju einander hin liefen, um fich über die Erlebniffe bes Tages zu unterhalten. Gin anderer Theil beschäftigte fich an ben Rochherben, die in ziemlicher Entfernung bon ber Batterie angelegt waren, ober umftanben neugierig bie Felbschmiebe, bie von bem Batterieschmieb in Thatigkeit gesetht wurde und beren großer Blasbalg auf und ab ächzie.

Diese Einzelheiten bemerkte man freilich aus der Entsernung nicht; doch bot bafür, von Weitem gesehen, die ganze Ebene ein reges, lebendiges Bild. Das Grün der Wiesen hie und da mit

t

Ţ

den dunkeln, wimmelnden Gestalten bedeckt, große Flecken bildend, rings herum die ernsten Waldungen, vorhin so lebendig und bewegt, jetzt in tiesem Schweigen, kaum unterbrochen durch den Schrei eines Raubvogels, das Dorf in der Mitte, beglänzt von der Abendsonne, mit seinen spiten Siebeldächern und unzähligen Schornsteinen, aus denen bläulicher Nauch empor qualmte, und über alles die alte Schloßruine, die so sinster und grümlich auf dieses Treiben herabzuschauen schien.

Die mannigfaltigsten Klänge belebten dieses kriegerische Bild: ber Jubelruf der Soldaten, ein in der Entfernung gefungenes Lieb, das scharfe Rasseln einer Trommel, irgend ein Horn- und Tromspeten-Signal, und endlich die Klänge einer prächtigen Militärmusik, die hell und lustig von dem weißen Gebäude her über das Feld dahinschallte.

Das weiße Haus war sibrigens der Mittelpunkt des ganzen Lagerlebens; mit seinem weiten Hofraume und Garten war es ein Bild im Aleinen von dem, was das Feld draußen im Großen war. Auch hier lagerte Infanterie, Kavallerie und Artillerie, theils als Bedeckung des Hauptquartiers, theils als Reserve einer vorgeschobenen Feldposten-Kette.

Wenn wir den geneigten Leser in den Hofraum dieses Hauses stücken, so geschieht es, um dem Titel unseres Buches: "Wachtsstuden: Abenteuer" einigermaßen getreu zu bleiben. Wenn auch hier von teiner Wachtslude die Rede war, so doch von einer Wache im großartigsten Style, von der Wache einer Compagnie Carde: Landwehr und Linien-Insanterie, welche heute die spezielle Bedeckung des Hauptquartiers bildeten. So lange es Tag war, hatte diese Wache nicht viel Bemerkenswerthes: die Soldaten saßen auf den Treppen des Hauses, oder lagerten ermüdet unter den großen Bäumen des Hoses, die Offiziere dagegen befanden sich bei ihren Kameraden oder im Hause, plauderten über allerlei Borgesallenes und vernahmen mit Interesse die Rapporte der vers

schlebenen Truppentheile über bie Erlebniffe bes Tages. Als es aber Abend geworben war, als man horte, wie aus jebem Theile bes Bivouats bie Retraite gefchlagen und geblafen wurde, als es immer mehr bunkelte und man auf ber Chene nichts mehr ertennen tonnte, als bie Feuer ber Golbaten und einzelne Lichter aus ben Saufern bes Dorfes, ba begann auch ber weite Sof eine gang andere Bestalt anzunehmen. Die Golbaten hatten Reuer angezündet für fich und bie Offiziere, und als die Mammen boch emporloderten, bie Wande bes Saufes mit rothem magifchem Schein bebedten und die Baume auf eigenthumliche Art gu beleben fchienen - benn bie bell angeftrablten Blatter gitterten burchelnander bei jeber Bewegung ber Flamme, und bie Schatten an ben weißen Mauern wehten in feltfamen Formen bin und ber, wie duntle Gespenfter, - ba belebte fich ber Gof, man verließ bie bunkeln unfreundlichen Bimmer und gruppirte fich um die Wachtseuer plaubernb im Rreise.

Um eines berselben sinden wir unsere Freunde wieder: ben Dragoner-Offizier v. W., den Husaren-Offizier, der Abjutantendienst im Haupiquartier verrichtete, Vientenant Robert, der die Geschütze der Feldwacht commandirte, und den langen Eduard, der sich hier als Wachthabender besand. Letterer saß an einen Baumstamm gelehnt und machte in seiner ernsten und würdigen Weise die Honneurs des Wachtseuers, d. h. er vertheilte die Plätze an demselben, er sah darauf, daß sleißig Holz nachgelegt wurde, er hatte eine große Fenerzange neben sich, mit der er glübende Kohlen zum Anzünden der Pseisen und Cigarren herumreichte, und wenn er die Hand hinter den Banm ansstreckte, an dem er saß, so gab ihm sein Bursche eine Flasche rothen Wein in die Hand, die er alsdann in zeitgemähen und richtigen Pausen im Kreise umgeben ließ.

Die meisten Offiziere befunden sich in der Mütze und ohne Waffen; nur der lange Conard und der Dragoner-Offizier waren dienstmäßig gekleidet. Letterer stand aufrecht neben dem Feuer,

hatte beibe Hande auf seinen Sabel gestützt und blickte nachbenkend in die rothen Flammen.

"Zu allem dem, was du heute erobert, gehört auch dein außerordentliches Glück," sagte der Husaren-Offizier. "Alle Wetter! so was blüht unser einem nicht. Kommt da mit seinem Zeuge und kann da an der Erstürmung eines verschanzten Hauses Theil nehmen. Wem Gott wohl will, dem gibt er's im Schlase."

"Unbernfen," antwortete ernft ber Anbere.

"Und die Eroberung, die er gemacht hat!" mischte sich der lange Sduard in das Gespräch. "Ich habe mir die Sache erzählen lassen; doch möchte ich sie von dir hören, es liegt noch ein gewisses Düster darüber. Haben wir Hoffnung, daß du uns dasselbe aufellärst?" — Bei diesen Worten blinzelte er dem Freunde aus dem Augenwinkel zu.

"Die Geschichte ift sehr hell und klar," gab der Dragoner zur Antwort. "Ich sand hier eine Mutter mit ihrer Tochter und einem auf den Tod verwundeten Sohne. Da wir keine Weiber zu Gefangenen machen, so ließ ich alle drei nach einem nahegelegenen Landgute bringen."

"Doch hatte bir balb diese ritterliche That eine artige Nase eingetragen," sagte Lieutenant Robert; "ich muß brinnen im Dorse ein paar Pferde requiriren und kam gerade dazu, wie sich der General v. H. über dieses Thema ausließ."

"Run?" fragten bie Offiziere.

"Madame, die hier im Hause gefunden wurde, ist die Frau des Gutsbesitzers D., die Eigenthümerin dieses Landgutes und eine entschiedene und gefährliche Anhängerin der anderen Partei. Der Gemahl ist in Geschäften abwesend, und sie soll die Vertheidigung auf diesem Punkte sast ganz allein geleitet haben."

Der Dragoner-Offizier blidte achselzudenb in bie Bobe.

"Aber sie hat eine Tochter," bemerkte ruhig der lange Eduard, "mit sehr schönem blondem Haar und ultrasconservativen Gesins nungen. Diese Tochter hat mit dem Kampfe nichts zu thun, denn fie ift erst seit Aurzem vom Mittelrhein gekommen, wo sie sich Bergnügens halber aufgehalten."

"Rennen Sie biefelbe?" fragte ber Hufaren-Offizier.

"Ich habe euch schon einmal erzählt, daß ich nach einer bentwürdigen Nacht bei einem luftigen Demokraten im Quartier lag, wo wir guten Wein aus seinem Keller probirten und mit drei hübschen Mädchen binirten."

"Meidinger!" warf halb ärgerlich ber Dragoner-Offizier bazwischen. Die anderen Offiziere lachten, und ber lange Chuarb fuhr ruhig fort:

"Es ist nicht ganz Meidinger, denn ich glaube, es wird noch Fortsehungen haben, die für uns in der That recht neu und überraschend sind."

Der Dragoner-Offizier pfiff statt aller Antwort irgend eine Melobie und stieß mit seiner Sabelscheide auf die glühenden Holz-stücke, daß Myriaden von Funken umherstoben.

Der Lieutenant Chuard streckte die Hand hinter den Baum und brachte eine neue Flasche zum Borschein, die er rechts herumgehen ließ.

"Das war boch heute ein recht angenehmer Tag," meinte ber Husar, nachbem er getrunken und sich den Schnurrbart mit der Hand abgewischt. "Habt ihr bei der Infanterie viele Verluste gehabt!"

"Unbedeutenb," entgegnete der lange Sduard, "wenige Leute find verwundet und sehr leicht. Der Einzige, dem es schlimmer ergangen, ist der arme Lieutenant Schmauder; der Mann hat kein Blück: er führte die Planklerkette, und einer der ersten Schüsse, die brüben losgehen, schickt ihm eine Rugel in die linke Seite."

"Der arme Schmauber!" sagte ber Husaren-Offizier. "Erinnert ihr euch noch bes Punsches, ben wir mit ihm auf ber Hauptwache in C. tranken, wenige Tage vor dem Ausmarsch?"

hadlanbers Werte. V.

"Es ist gut, daß ihr mich baran erinnert," rief Lieutenant Robert. "Bei der Fuß-Artisterie hatten sie heute ebenfalls einen Berluft, der mit jenem Abend zusammenhängt. Ihr exinnert euch gewiß der Geschichte mit den Patrouillen-Zetteln!"

"Bersteht sich," erwiderte der lange Chuard: "die Corresponbeng der beiden Wachthabenden miteinander."

"Allerbings."

"Nun, der eine dieser Correspondenten, der Commandirende auf dem Fort draußen, Hornemann hieß er, hat sich heute bei der Bestienung seines Geschützes auf's Außerordentlichste hervorgethan; die Details weiß ich nicht ganz genau, aber so viel ist gewiß, daß dieser brade junge Mann tüchtig befördert worden ware — wenn er nicht —"

"Nun, wenn er nicht -?" fragten bie Offiziere.

"Wenn er nicht," fuhr Lieutenant Robert sehr ernst fort, "neben seinem Geschütz gefallen ware. Es war eine lustige heitere Soldatenseele, fröhlich und wohlgemuth, hat sich aber geschlagen, wie einer der Besten."

"Das thut mir in der That leid," versehte der Dragoner-Offizier. "Armer junger Mensch! sieht die Seinigen nicht wieder. Wer weiß, welch' treues Herz in diesem Augenblicke an ihn denkt! Ja, das ist der Krieg."

"Und der Lieutenant Schmauder," warf der Husaren-Offizier dazwischen. "Gott gebe ihm seinen Frieden! Aber davon din ich überzeugt, wenn die beiden sich jenseits tressen, so bekommt der arme Bombardier doch noch einen Berweis, daß er einstens seine Wache verlassen."

Der lange Sonard hatte die Flasche von der linken Seite zurlick erhalten; er hielt den Rest zwischen seinem Auge und dem Wachtseuer, so daß sein Gesicht röthlich angestrahlt wurde, und sprach nach einer Pause: "Ich habe euch ja damals schon gesagt, daß die jungen Leute, wenn sie auch im Nebermuthe und in Frie-

benszeiten im Stande wären, ihre Wache zu verlassen, sich brav und tüchtig benehmen würden, wenn es einmal gegen den Jeind ginge. Der hier hat's bewiesen; ich trinke den Rest da auf sein Andenken; möge es ihm drüben gut werden!"

"Möge er seinen Frieden finden!" fügte Lieutenant Robert hinzu.

"Obgleich er hier auf Erben einmal seine Wache verlassen." "Um einer Geliebten willen," sprach nachbenkend der Dragoner-Offizier.

Worauf der lange Sduard ben Rest der Flasche austrant und sie bann hinter sich an die Mauer warf, daß sie in tausend Stücke zersplitterte.

# Reunies Rapitel.

Der Dragoner-Offigler untersucht nächtlicher Weile bie Borpoften, fleht eine buntfarbige Correspondenz mit bem Feinde und faßt feinen Entichluß, da er eine Berratherei abnt.

Noch eine Zeit lang hatte ein lebhaftes Gespräch und die Erinnerung an den vergangenen Tag den Schlaf von den Augen der Offiziere verscheucht, die um das Wachtfeuer saßen. Als aber die Eilf-Uhr-Ablösung vorbei war, entschuldigte sich Siner nach dem Andern und schlich langsam davon, dem Hause zu, um dort in irgend einem Winkel ein Bund Stroh oder eine Natraze zu sinden. Selbst der lange Eduard blickte oft Minuten lang, ohne zu sprechen, in's Jeuer, dann wurde sein Blick unsicher, die Augenlider sanken ihm zu, sein Kopf vornüber, und erst als das Kinn auf die Brust ausstieß, gab er einen Ton von sich, schraf in die Höhe und sagte lächelnd, indem er die Augen weit aufriß: "Was ich da geträumt, war ungeheuer Meidinger."

Der Dragoner-Offizier war der Lehte, der am Feuer stehen blieb; doch endlich druckte auch er seinen Helm fest, hatte den Säbel an der Roppel los und reichte dem Wachthabenden zum Abschieb die Hand.

"Wo hast du bein Quartier?" fragte ihn der lange Sduard. "Drunten im Dorf? Oder gehst du in's Bivouat?"

"Für heute Nacht finde ich niegendwo etwas, wo ich mein Haupt hinlegen kann," entgegnete der Andere; "ich habe es für Lieutenant D., der ein wenig unwohl ist, übernommen, die Feldswachen abzureiten, bin also im Dienste so gut wie du."

Da habe ich aber einen kleinen Bortheil," versetzte der Lieutenant der Infanterie; ich werde mir in der Ede des Hofes, wo die alte Linde ihren Schatten recht dicht hinwirft, ein Bund Stroh ausbreiten lassen, das ich ausfindig gemacht, um ein paar Stunden zu schlafen. Wenn du von beinem Ritte zurückkommst, wech mich auf. Ich brauche nur sehr wenig Schlaf, um mich zu restauriren. Dann machen wir uns einen Kassee und erwarten den Morgen."

"Meinethalben, ich werbe kommen, beneide dich auch um beine Ruhe nicht," sagte der Kavallerie-Offizier. "Dir ist mein Ritt recht lieb, ich würde die Nacht boch nicht gut schlafen. — Also auf Wiebersehen!"

"Gute Racht!"

Damit traf der lange Chuard alle Anstalten, um ein wenig auszurnhen; er postirte einen Unteroffizier und ein Duzend von der Wachtmannschaft um das Jeuer, zog sich in den Schatten zuritd und wickelte sich bort in seinen Mantel, um den Schlaf des Gerechten zu schlasen.

Der Dragoner-Offizier ging in den Garten des Hauses, two sich von seinen Leuten einige an einem Feuer aushielten. Er sagte einem alten Unteroffizier leise ein paar Worte, dieser legte die Hand an den Helm, winkte seinen Reitern hinweg und verschwand mit ihnen im Dunkel des Gartens. Eleich darauf horte man aber das leise Wiehern und Schütteln von Pferden, sowie das Klirven von Säbelscheiben, die an Sattelwerf und Sporen schlugen.

Dann tauchte aus bem Schatten ein Dragoner mit einem Handpferbe hervor; Lieutenant v. 2B. schwang sich leicht auf und ritt zu dem Hofthore hinaus, gefolgt von einem Trupp von ungefähr zehn Reitern.

Wie war die Nacht fo fcon und ruhig! Auf der Ebene fcienen bie meiften Bachtfeuer erlofchen ju fein, nur bie und ba bemerfte man noch einen rothlichen Schein zwischen einer bunfleven Gruppe : wahricheinlich Golbaten, bie bort noch fagen und gufammen plauberten. Der Offigier ritt mit feinen Dragonern ben Bugel binab, ben er am Morgen binaufgestürmt mar; balb tam er an bie Stelle, wo bie Beichlige zum legtenmale gehalten; rechts batte er ben Balb, ber in tiefem, geheimniftvollem Schweigen neben ihm lag. Richt ber geringfte Laut unterbrach bie Stille, tein Muftern bes Blattes, tein Lispeln bes Winbes; es war eine ruhige, warme Commernacht. Immer tiefer ritt er binab und tam jest auf ben Brund bes Wiefenthales, wo Dofe bie erften Granaten geworfen und wo ihm die smolfpfundige Rugel fo nabe gelommen war. In bas enge Thal ritt er hinein und man horte auf bem naffen bethauten Wiefenboben feinen Tritt ber Bferbe; tein Rlieren ber Waffen unterbrach bie Ruhe; es war oftmals fo fill, bag man bas Riefeln bes Baches borte, wie feine Wellen über bie glatten Riefel dahinichliffen. Bor ihnen lag die mit Laub und Rabelhols bewachsene Anhohe, welche bas kleine Wiesenthal abspernte, und weil hier unten Alles in fo tiefer Racht begraben lag, fo bemertte man um fo beutlicher bort ben bellen, glangenben Rachthimmel im weißblauen Lichte, auf bem fich bie buntlen Tonnen icharf und gierlich abzeichneten. Der Mond begann aufzusteigen.

Ein schmaler, sandiger Weg führte aus dem Wiesenthal auf jene Anhohe, über welche die Vorposten-Rette lief. Je höher die Reiter emporstiegen, desto klaver leuchtete ihnen der Himmel entgegen. Bald hatten sie den Bergkamm erreicht, und der Lieutenant v. 2B. blied einen Augenblick überrascht stehen, denn er schaute

とかずるをもち

þ

vor sich in bas weite Rheinthal voll phantastischer Nebel- und Schatten-Gestalten. Gewaltige silberdurchwebte Schleier bilbeten bas Mondlicht und die aufsteigenden Dünste. Baumgruppen standen dazwischen, wie gespenstige schattenhaste Wesen mit lang ausgesstreckten Armen, die seht plöstich im wilden Tanze eingehalten und regungslos dastanden, als der Blick eines Sterblichen auf sie her niederfiel. Hell und glühend erhob sich besiden die Mondlicheibe, das Gesicht der Nachtgöttin, die all' diesen Sput hervorrust, und von ihrem Haupte schienen sene statternden Schleier auszugehen, die das ganze Thal überwallten und erst weit in der Ferne endeten in einem langen, breiten silbernen Streisen. Das war aber in Wirklichseit der Rhein, der dort ruhig und majestätisch durch die Ebene flos.

Der Offigier legte feinem Pferbe bie Bugel auf ben Sals unb blidte entzudt rings um fich ber. Er war febr empfanglich für Raturschönheiten, namentlich aber in ber heutigen Nacht, wo fein Berg aufgeregt war und beftiger folug, wenn er an die Begegnung bon heute Morgen bachte. Dort in ber Mitte bes ftillen Balbes lag jenes Landhaus, umgeben von ben Meinen Thalern, die febnsüchtig auf ben Rug bes Mondes zu harren schienen, um auch in ihrem Schoofe ein mitternachtiges Leben entstehen zu laffen. Es ift so schon, wenn man es mit anfieht, wie fich ber erfte Monbstrahl burch Schluchten und Baume hineinschleicht in die ftillen Baldgrunde, wie bann ploglich bas Waffer erglangt und aufzujauchgen icheint, wie fich rings umber lichte Gestalten erheben und über bie strahlenden, thaubenetten Wiesengrunde babingufchweben fceinen. Es ift fo beruhigend, babei eines geliebten Wefens zu gebenken, bas bielleicht in biefem Momente traumerifch bie Augen offnet und hell erwacht, wenn es bas weiße Licht fieht, wie es bor ben Fenftern Einlaß begehrt, um Botichaft zu bringen von bem, ber bort auf ber Bobe balt, beffen Saar im Abendwinde flattert und ber die Sand auf bas Berg preßt, versunten in tiefe, felige Gebanten. - 3a.

diese Gedanken find es, die auf Mondstrahlen hinüberziehen und die hier und dort gleiche Gedanken erwecken; es ist ein magnetischer Rapport, der sich herstellt zwischen zwei Wesen, die, beide zugleich aneinander denkend, in die helle Scheibe des Mondes blicken.

Der Bergkamm, auf dem jest die Dragoner ritten, lief in einer Schlangenlinie, und auf den äußersten Punkten standen die Schildwachen. Hier waren es Kürasstere, und so ein einzelner Reister, wie er da hält, undeweglich auf seinem Pferde im weißen Manstel mit dem strahlenden Helm und Harnisch, gewährt einen phantasstisch schoen Anblick. Scharf späht er umber, doch nur mit dem Auge. Die linke Hand hält sest den Zügel, während die rechte mit dem kurzen Karadiner auf dem Sattelknopse ruht. Jest spist das Pferd die Ohren und schaubt oder wiehert leise, darauf wird es plöstlich von dem Reiter zusammengesaßt, wendet sich in der Geschwindigkeit gegen die Ankommenden, und helle Blise stieben während dieser Bewegung von dem blanken Brustsbarnisch.

"Halt! wer ba?"

Lieutenant v. W. ritt ein paar Schritte vorwärts, dann gab er Parole und Feldgeschrei; der Kürassier antwortete, und die Dragoner ritten vorüber.

Der nächste Reiterposten war durch das Anrusen schon aufmerksam geworden und ritt den Rameraden eine kurze Strecke entgegen. Dann rief auch er und antwortete ebenfalls, nachdem er das Feldgeschrei gehort:

So zogen die Dragoner eine halbe Stunde über den Bergtamm dahin, und alle die Reiterposten, bei denen sie vorbeitamen, waren aufmerksam und auf ihrer Hut. Der letzte befand sich ungesähr gegenüber der alten Ruine, die man aber nicht sehen konnte, weil das Thal und der Wald dazwischen lagen. In der Schlucht, . die zu jener hinaufführte, hatten Jäger die Wache und besanden sich hier so versteckt wie möglich. Der Erste, auf den die Patrouille stieß, lehnte an einer dicken Siche und war vom Stamme kaum zu unterscheiben; er hielt die Buchse sorgfältig an die Bruft gedrückt, die rechte Hand unter dem Schlosse, die linke oben an dem Lauf, — ein energischer Aeiner Kerl, und als er: "Halt, wer da krief, hob sich der Rolben empor, und der Lauf senkte sich, weßhalb sich der Dragoner-Offizier auch möglichst beeilte, das Erkennungswort zu geben. Mit so einem blutdürstigen Jäger ist nicht zu spassen, da heißt es: schnelle Antwort ober leerer Sattel; auch brummte er ein Weniges, nachdem die Reiter-Patronille vorübergezogen war.

Langfant flieg biefe wieber bas Thal hinab, wurde überall von ben Poften angerufen und fand fomit Alles in ber beften Orbnung. Da, wo die Artillerie bivouafirte, erreichten die Dragoner mit ihrem Führer ben Thalgrund. Dier fchien fich faft Alles, mit Ausnahme ber Bachen, bem fußen Schlafe zu überlaffen; nur etwas abfeits bei ber Felbichmiebe mar es noch lebhaft und lebenbig. Da fenfate ber Blasbalg und auf bem Roblenberbe fprühten bie Funten empor. Mehrere Ranoniere waren an einem Rabe beschäftigt und eine lange Gestalt ftand babei und fchien bie nothwendigen Befehle zu ertheilen - ber Feuerwerter Dofe. Er mochte nicht eber ruben, als bis fein zusammengeschoffenes Proprab wieber fo hergestellt war, bag es ben gangen Gelbzug aushalten tonnte. Der Bagner ber Batterie hatte bie Felgen vortrefflich geschient, und barauf wurden eiferne Banber herumgezogen. Dan war eben beschäftigt, bas lette gu fcmieben, als bie Patrouille heranritt. Dofe manbte fich augenblidlich um und griff aus übergroßer Borficht nach feinem Gabel.

"Laffen Sie nur steden," rief lachend Lieutenant b. M. "Was Teufel! arbeiten Sie noch fo fpat mit Feuer und Gifen?"

Ah! Sie find es, Herr Lieutenant!" antwortete ber Feuerwerter. "Ja, ich bin hier noch immer beschäftigt, mein Rab zu flicken, was mir die berfluchten Kerle zusammengeschoffen. Morgen früh muß Alles in Ordnung sein, ich habe selbst einen neuen Wischlolden geschnist, und wenn wir abmarschiren, kann ich getrosten Muthes melden: Bei meiner Haubipe ist Alles in Ordnung."

"Bravo! bravo!" berfette ber Dragoner-Offigier. "Sie find immer bei der Sand. Man muß bas bem General melden."

Dofe fließ einen leichten Seufzer aus. "Sagen Sie mir lieber," fragte er nach einer Paufe, "wie es broben in bem weißen Saufe ausfah, als Sie hinein ritten. Ich ware ebenfalls gern hinauf gelaufen, aber ber Dienst - ber Dienft!"

"Run, über das Schickfal Ihrer Augeln konnen Sie fich bernhigen," fagte Lieutenant v. 2B.

"Meiner Granaten," entgegnete ihn verbeffernb ber Teuerwerter. "Ja, ich möchte wohl wiffen, was aus ihnen geworben ift. — Seben Sie, Berr Bieutenant, fo eine Granate geht einem bon Berzen weg, bas ift, ich mochte jagen, ein verständiges Beschöpf, nicht geflihllos, wie fo eine bumme Bollfugel. So eine Granate will erzogen, ja gebilbet fein, man reinigt fle, man probirt fie, fie wird mit Liebe und Sorgfalt gefüllt, man fest vorfichtig ben Bunber ein, rettifigirt fie auf's Genaueste, und ehe fie auffteigt, gibt ihr jeber brave Geschützführer ben Rugelfegen."

"Bfuti, bas ist ja heibnisch!"

Ė

. "Aber nothwendig, Gerr Lieutenant, fehr nothwendig für den gemeinen Mann. Wenn wir Unteroffiziere nicht bas Ding mit einer wahren Berehrung anfaffen, fo bekümmern fie fich ben Teufel darum, ob die Bundmaffe gehörig aufgetragt und die weißen Rreuze gerabe liegen."

"Lieber Dofe, Sie find ein tiefer Denter!"

"Bitte, Herr Lieutenant, bas nicht; ich betreibe nur meine Runft mit einiger Poefie. - Und meine Granaten ?"

"Neber das Schickfal Ihrer Granaten konnen Sie fich beruhigen," erwiberte ber Offizier, "bie haben bei ben Bertheibigern Unheil genug angerichtet; eine berfelben, die, welche burch das Dach in's Saus fchlug, toftet wahricheinlich einem jungen Menfchen von guter Familie bas Leben."

"Bah! bah!" versette ber Fenerwerter, indem er fich die Hande

rieb, "von guter Familie! Kann bas von guter Familie sein, was nicht seinem Herrn und Fürsten dient?"

Der Dragoner-Offigier big fich auf die Lippen.

"Meine Granate," suhr Dose fort, "ist ein treues Geschoß und hat also seine Schuldigkeit gethan. Ja, es geht nichts über eine ruhige Seschüßbedienung. Ordnung, Ordnung und Ordnung, wie der selige Oberst von T. zu sagen pflegte. Schade, daß der Mann den heutigen Tag nicht erlebt hat; ich glaube, er wäre mit seiner Artillerie ein Bischen zusrieden gewesen."

"Na, gute Nacht, Feuerwerker!" rief der Dragoner-Offizier, bessen Pferd unruhig zu treten begann. "Legen Sie Ihren letzten Felgenring sest und sich dann selbst für ein paar Stunden auf's Ohr. Morgen früh wird marschirt."

"Sobald meine Arbeit beendigt," jagte Dose, "und es bann noch ber Mühe werth ist, werde ich Ihrem Rathe folgen."

Damit grüßte er ben Offizier militärisch und blidte ihm einen Augenblick nach, wie dieser sein Pferd in scharfen Trab seste und über die Sbene dahin ritt.

Obgleich die Reiterschaar vom Mondlicht beleuchtet war, so verschwand sie doch nach und nach zu undeutlichen Umrissen und flog zuletzt nur noch wie ein dichter Rebel dahin.

Lieutenant v. W. hatte ben östlichen Areis ber Borposten absgeritten und wandte sich jest westlich in das Thal zwischen der alten Ruine und dem Dorse hinein, um da ebenfalls die Ausmertssamteit der Schildwachen zu untersuchen. Er sing nicht ohne Abssicht auf dieser Seite an; denn er kam auf diese Art zuleht in jene Gegend, wo das Landhaus lag, welches er am Morgen bestucht hatte.

Da auf dieser westlichen Seite, die der Reitertrupp jest durchritt, fast ununterbrochen dichter Walb war, wenigstens sehr coupirtes Terrain, wie gemacht zum Beschleichen und Uebersallen der Schildwachen, so war hier eine dreisache Postenkette aufgestellt un' die einzelnen Wachen standen immer zu zwei und drei — nur Inspanterie, und so dicht bei einander, daß der Dragoner-Offizier in einem wahren Hedenseuer von "Halt! wer da?" ritt. Da Einer auf diese Art beutlich den Ruf des Anderen hörte, so war die ganze Kette im Augenblick alarmirt, und jeder befand sich so auf seinem Posten und in Bereitschaft, so daß es einem Hasen kaum möglich gewesen wäre, unbemerkt durchzuschlüpfen.

Lieutenant v. W. rückte langfam vor, und befand fich bald wieder in der Höhe bes weißen Hauses, nur auf der entgegengeseheten Seite von der, wo er abgeritten.

Jeht senkte sich der Weg, dem er gefolgt, zu einer Schlucht und einem Hohlwege hinab, den wenige Schritte weiter eine breitere Straße kreuzte, die das nun links von dem Dragoner-Offizier gelegene Dorf mit der nicht fernen Chaussee in Verbindung setzte.

Hier befand sich eine stärkere Feldwacht; und der commandirende Unteroffizier melbete die Anzahl seiner Manuschaft, und daß sich hier und auf dem Posten nicht viel Reues zugetragen.

"Nicht viel Neues?" entgegnete fragend Lieutenant von W. "Mo boch etwas!"

"Wie man will," sagte der Wachthabende; "eigentlich nichts, was zur Postenkette gehört, denn es liegt außerhalb derselben."

"Und was ift außerhalb berfelben vorgefallen ?"

"Daß etwas vorgefallen set, glaube ich dem Herrn Lieutenant nicht gemeldet zu haben," antwortete ernst und steif der wachthabende Unteroffizier.

"Nun," fragte ber Offizier ungehulbig, "haben Sie sonst etwas gehört?"

"Nichts gehört, Herr Lieutenant, aber gesehen."

"Und was benn ?"

"Wollen der Herr Lieutenant nicht ein paar Schritte vorreiten, so will ich mich bemühen, das deutlich zu machen, was ich gesehen." Lieutenant von W. folgte auf diese Aufforderung dem Unterofflzier bis zur nächsten Archmmung bes Hohlweges, wo das Terrain flacher wurde und eine freiere Aussicht bot. Hier wuchsen wenig hohe Bäume, und der Boden war nur mit niederem Gestrüpp bedeckt. Da der Mond noch keine Lichtstrahlen hieher sandte, sondern erst am Horizont der höheren ditlichen Berge anfing, durch die schwarzen Tannen zu glißern, so war Alles in tiesen nächtlichen Schatten gehüllt.

"Sehen Sie dort hinauf," fagte der Infanterie-Unteroffizier nach einer Neinen Pause, "Sie werben dort auf der vorgeschobenen Anhöhe eine dunklere Masse entbeden."

"Ah! ein Landhaus."

"Ich glaube, ja, es ist ein Landhaus, Herr Lieutenant."

"Und ist es von uns besett?" fragte Lieutenant v. W. mit einigem Herzklopfen.

"Das glaube ich gerabe nicht," antwortete der Unteroffizier. "Ich bin sogar gewiß, daß es nicht besetzt ist."

"Run, und was ift's mit jenem Hause ?"

"Es hat dort nach dem flachen Lande hinaus Fenster, die wir aber jest nicht sehen konnen, da fie nicht erleuchtet find."

"Begreiflicherweise!"

"Die sich aber während der Nacht oftmals erleuchtet haben. — Geben Sie Achtung, Herr Lieutenant — — so wie jeht!"

"Ah!" machte der Dragoner-Offizier und schaute überrascht auf das bis jest dunkte Gebäude.

Ein Fenster, ungesähr in der Mitte, wurde plöglich erleuchtet, als betrete Jemand bas entsprechende Zimmer mit einem gewöhnslichen Lichte. Oteses Licht schien sich dem Fenster zu nähern und dann plöglich zu erlöschen. Aber kaum eine halbe Sekunde nache her entzündete sich auf derselben Stelle ein anderes, glänzendes Licht von prächtiger tiesgrüner Farbe, das eine kurze Zeit brannte, dann in ein glühendes Roth überging, sich endlich in einen bläuliche weißen Stern verwandelte und darauf erlosch.

"Der Teufel auch!" versehte ber Offizier. — "Und bas haben Sie schon mehrmals beobachtet?"

"Es ist das sechste Mal diese Nacht, Herr Lieutenant, das sechste Mal nämlich, daß ich es bemerke. Doch ging ich erst vor zwei Stunden zufällig auf diesen Platz; was schlher geschehen, weiß ich natürlich nicht."

"Grün, roth und weiß," fprach ber Dragoner-Offizier nachbenkend.

Ę

"Die Farben blieben sich nicht immer gleich," entgegnete ber Andere. "Doch habe ich mir das genau aufgeschrieben. Zuerst kam Roth allein, dann einigemal Grün und Weiß, dann wieder, wie Sie es eben gesehen haben."

"Ich banke Ihnen für Ihre Beobachtungen. Haben Sie vielleicht bei Ihrer Wache einen Mann, der den Weg dort hinauf genau kennt und der mich führen könnte?"

"Ich glaube nicht," antwortete ber Unteroffizier. "Aber die äußerste Postenkeite, die ber Herr Lieutenant von unserer Wache aus verfolgen können, geht kaum einen Blichsenschuß bei dem Hause da oben vorbei, natürlich auf der anderen Seite, sonst hätten Die das Feuerwert auch sehen müssen."

"Ich werbe Ihren Bericht weiter melben," versehte der Drasgoner-Offizier freundlich, indem er sein Pferd umwandte und durch den Hohlweg zurück ritt. Dann folgte er einem Waldwege, der rechts zur Höhe hinaufführte. —

Was konnten jene Fener bebeuten? — Offenbar eine Correspondenz des Feindes. Aber wenn es auch vielleicht Zeichen waren, welche oben in dem Landhause von jener alten demokratisch gesinnten Dame gemacht wurden, welchen Zweck konnten sie haben? Etwas zu melden, das drüben im Bivonal vorging, war aus dem einsachen Grunde unmöglich, weil die Dame selbst nichts wußte, und durch die gutbewachte Postenkette keine Nachricht zu erhalten im Stande war. — Den heute so nachdrücklich geschlagenen Feind

zu einem Neberfalle ermuntern? — Ah! bas ware ein wahnsinniges Unternehmen! — Unglandlich. — Und doch mußte das Feuerwert irgend einen Zweck haben, einen Zweck, den zu ergründen vielleicht von Wichtigleit war. — So dachte der Dragoner-Offizier, während er die Anhöhe hinan ritt, und sprach zu sich selber: Ich habe zusfällig dieses Spiel mit den sarbigen Lichtern gesehen, verdächtig ist die Sache sedensalls, und da ich nun einmal mit hinreichender Macht in der Rähe din, um die Sache untersuchen zu können, so ist est meine Pflicht, dies zu thun. — Abgemacht!

Lieutenant v. W. war also entschlossen, bas Landhaus droben zu untersuchen. Was man gern thut, dazu entschließt man fich leicht.

Die Posten waren auch hier alle ausmerksam und in Bewegung, boch hatte keiner etwas Außerordentliches bemerkt; der letzte stand ungefähr auf bemselben Platze, wo am Morgen der junge Offizier von dem Nädechen Abschied genommen.

"Nichts Reues auf Posten?" rief ihm Lieutenant v. W. zu. "Nichts Außerordentliches!" war die Antwort. "Da vor mir liegt ein Haus, im Hof ist ein Hund, der zuweilen bellt und heult, meistens ist dort Alles dunkel, nur zuweilen ist hie und da ein Fenster erleuchtet."

"Mit einem gewöhnlichen Lichte ?"

"Ganz gewöhnlich, Herr Lieutenant. Es ist gerade, als wenn Jemand bort in einem Zimmer etwas sucht und bann wieder forigeht."

"Und man tritt nie mit dem Lichte an's Fenster? Weißt du, mein Freund, so ungefähr, um irgend wohin ein Zeichen zu geben; man thut das im Kriege so — du begreifft mich?"

"Allerbings, Herr Lieutenant; aber so was tommt nicht vor. — Donnerwetter! ich wollt' ihnen Zeichen geben! Man ist tein Retrut mehr und steht nicht umsonst mit dem geladenen Gewehr auf Borposten."

"Du hast Recht," sagte ber Dragoner-Offizier. "Aber das Haus ift mir verdächtig; ich habe von ber anderen Seite bergleichen

Beichen bemerkt, bon benen ich vorhin fprach. Ich will hinreiten und ein wenig untersuchen; ich lasse zwischen dir und bem Thor einen Dragoner, ben behalte mir im Ange."

"Bu Befehl, herr Lieutenant!" entgegnete bie Schilbmache und fculterte ihr Gewehr.

Lieutenant b. 28. ritt mit feinen Leuten bis an bas Softhor, welches verschlossen war. Ein Hund, ber frei um die Gebaube lief, fturzte mit withenbem Bellen an bas Gitterthor, und bann erichien an ber Thure bes Saufes ein Mann mit einem Lichte, ber vorsichtig in ben bunteln Sof hinaus leuchtete, um ju feben, was es bort gabe.

"Hollah! mein Freund!" rief ber Offizier, "hieher und auf-

gemacht! Es ift nothwendig und bringend."

Einen Augenblick fcbien fich ber Mann mit bem Lichte gu befinnen, ob es nicht gerathener fel, wieber zu verschwinden und die Thure hinter fich zu verschließen; boch mochte er wohl bas Leuchten ber Belme und Sabel bemerten und allen Wiberftand für unnut halten, — genng, er fette bie Lampe auf bie Schwelle ber Thilre und ging bor, um bas Sitterthor an öffnen.

Die Patrouille ritt in den Hof und die Lampe auf der Thürschwelle, beren Flamme in bem Luftzuge ftart bin- und herflatterte, erlofd plöglich.

### Rehntes Rapitel.

Worin ber Dragoner-Offigier feinen Entfolug ansführt und alsbann finbet, baf et fich geiert. Er fieht bie Dichter in der Rabe und befindet fich in der Duntelbeit,

Die Dragoner, im Voraus instruirt, besetzten stillschweigenb die Hausthftre, ritten um das Gebaube herum, welches ifolirt in bem Sofe lag, und vertheilten fich auf allen vier Seiten beffelben, jo bag weber zu einer hinterthure, noch zu einem Fenfter Jemanb herein ober heraus konnte. Lieutenant v. 28. befahl bem Manne mit der Lampe, diefelbe wieber anzugunden und ihm in's Haus zu leuchten. Dieser gehorchte; nur als er mit bem Lichte wieber erschien, bat er ben Offizier, so leise als möglich aufzutreten, benn man habe einen schwer Verwundeten im Hause, der seit ungefähr einer Stunde eines sansten Schlases genieße.

"Wo befindet fich ber Berwundete?" fragte ber Dragoner-Offizier.

"Hier unten im Erdgeschoß," antwortete ber Mann mit dem Lichte — ein Diener bes Hauses — nachdem er die Hausthüre weit aufgezogen hatte und Beibe eingetreten waren. "Dort ist das Zimmer, die letzte Thüre Links."

"Er wurde bei bem Gefechte brunten verwundet ?"

"Ja, Herr, burch bas Stück einer Augel in die Seite — sehr gefährlich."

"Und er befindet fich in diefem Augenblide beffer ?"

"Gott sei gebankt, ja! Bor einer halben Stunde hat ihn der Arzt aus H. verlassen; derselbe ist voll Hossnung weggegangen, und meinte, Rube und sorgfältige Pflege könnten die flarke Natur noch einmal durchreißen. — Jetzt schläft er, wie gesagt," fügte der alte Diener mit einem bittenden Blick auf den Offizier hinzu.

"Unbesorgt, mein Freund!" entgegnete Lieutenant v. W. "Wir kommen eigentlich nicht als Feinde, darüber können Sie sich beruhigen."

"Aber ber Reitertrupp, gnabiger Berr!"

"Soll euch burchaus keinen Schaben bringen, wenn wir hier Alles in Ordnung finden."

"Aber was wollen Sie in Ordnung finden in einem einsamen Hause, in welchem Jemand auf den Tod verwundet liegt?"

"Lieber Freund, das Fragen ist an mir," sagte lächelnd der Dragoner-Offizier, "und wenn ich hier so schonend und ruhig auftrete, so geschieht es nur, weil ich Ihre Herrschaft zusällig kennen lernte."

"Ah!"

"Ich will Ihrer Aufrichtigkeit zu Hülfe kommen," fuhr Lieutenant v. W. fort, "indem ich Ihnen sage, daß ich der Offizier Der Dragoneroffizier führt feinen Entichluß aus. 278

bin, ber beute orgen jenen verwundeten jungen Mann, feine Mutter und Camefter hierher geleitete."

"Ah! das ist was gang Anderes!" rief freudig ber Diener aus; "bas macht mich gang glüdlich. Guer Gnaben find gewiß to ebelmuthig und tommen, nach uns zu feben."

Man wußte in biefem Augenblide nicht, ob bas fladernde Licht ber Lampe einen fo feltsamen Ausbend über das Geficht bes alten Mannes zeichnete, ober ob ein leichtes Lächeln über baffelbe Genug, ber Dragoner = Offizier bemertte eine Aenberung in biefen Bligen und entgegnete ziemlich furz und bestimmt : "Sie irren, mein Freund, mich führt nur mein Dienst bieber, und beghalb hoffe ich, daß alle meine Fragen auf's Genaneste und Auf= richtigfte beantwortet werben."

"Gewiß; wir haben teine Geheimniffe. — Aber wollen ber Herr Lieutenant nicht einen Augenblick in eines biefer Bimmer treten? Ich kann nicht die Hausthure und Alles geöffnet kaffen. - Ein Ruf, und Ihre Reiter find ba," feste er mit leiferer Stimme hingu.

"Schließen Sie meinetwegen die Hausthure," fagte ber muthige junge Offizier und trat raich in bas geöffnete Zimmer.

Lieutenant v. 2B. Aberzeugte fich alsbalb, daß er fich in einem bornehmen, ober wenigstens in einem reichen Saufe befand. Es ichien ein Bibliothetzimmer an fein, bas man ihm geöffnet. Rings an ben Manben befanden fich hohe geschnitte Gichenholzichrante mit Buchern angefüllt, in ber Mitte fant ein Tifch, grun überbedt, von ber Dede herab bing eine große Carcellampe an fcmeren, bronzenen Retten. Gin Blick in's Rebengimmer zeigte, bağ fic bort ein Billarb befanb.

"Wollen Guer Gnaben Plag nehmen !"

"Ich bante, es ift mir bequemer fo. Jest zu unferen Fragen. - Wem gehort biefes Ranbhaus ?" hadikubers Berte. V. 18

"Dem Beren D. aus B."

"Er bewohnt es bas gange Jahr hindurch ?"

"Deiftens nur mahrenb ber Commermonate."

"Mit feiner Familie ?"

"3a."

"Wie ftart ift biefe Familie ?"

"Herr D., Madame D., Fräulein Sophie und der junge Herr, ber heute Morgen verwundet wurde."

"Wem gehört bas weiße Haus, wo er verwundet wurde?"

"Einer befreundeten Familie. Heute Morgen aber war es das Hauptquartier der Aufftandischen."

"Ei, mein Freund," erwiderte lachend der Offizier, "der Aufständischen? Das find ja bei euch die von der gerechten Sache!" Der alte Diener zuckte die Achseln.

"Doch weiter!" fuhr Lieutenant v. W. fort. "Wo ift Herr D., der Eigenthümer bes Haufes ?"

"Wahrscheinlich in Frankfurt."

"Wie? Nicht bei dem Revolutions-Heer?" fragte erstannt ber Dragoner-Offizier.

"Gewiß nicht, Guer Gnaben. — Aber Mabame war hier."

"Mh! Mabame war hier? - Sie ift alfo fort?"

"Seit mehreren Stunden — sie hielt sich in ihrem Hause nicht für sicher, weil . . ."

"Weil wir in der Nähe find, ich verstehe. Doch war das unnöthige Furcht; wir führen mit Frauen keinen Arieg. — Also blieb nur der Berwundete zurück?"

Der Diener blidte ben Offizier einen Augenblid forschend an, und dann sagte er zögernb: "Und Fräulein Sophie."

"Ah! — richtig!" enigegnete Lieutenant v. W., indem er tief athmete. "Sie blieb hier zur Pslege des Bruders?"

"Allerdings, und wenn Guer Gnaden erlauben, will ich Sie bei ihr anmelben."

5 j (

### Der Dragoneroffizier führt feinen Entfolug aus. 275

"Wie? fo mitten in ber Racht?"

"Fräulein Sophie ist oben im Salon mit einem der Hausmadchen; ich glaube, sie liest, so lange ihr Bruber schläft."

"Welche Lage hat dieser Salon, von dem Sie eben sprechen,

mein Freund ?" forfchte ber Offizier.

"Er befindet fich im erften Stode."

"Und man überblickt von ihm das weiße Haus brunten, wo wir unfer Hauptquartier haben, das Dorf, sowie die alte Ruine?" fragte gespannt ber Offizier.

"Nein, Herr," entgegnete erflaunt der alte Diener, "er liegt geradezu entgegengesett; von seinen Fenstern aus sieht man die Umgebung von H."

"Der Teufel auch!" rief Lieutenant von W. — "Und in biesem Salon befand sich mahrend dieser Nacht Fraulein Sophie?"

"Beinahe immer," verfette ber Diener.

"Run denn, mein Freund," rief ber Dragoner-Offizier, indem er hoffte, eine plöhliche Anklage würde den alten Mann verwirren, beunruhigen und vielleicht zu einem Geständniß bewegen, "so ist es auch Fräulein Sophie, welche mit unseren Jeinden durch farbige Lichter gesprochen."

Der alte Mann war durch biefes Wort wohl überrascht, aber nicht erschreckt. Er sah ben Offizier erstaumt an und fragte: "Und bas haben Euer Gnaden gesehen?"

"Es ist mir gemelbet worden, und beghalb bin ich hier, um bie Sache zu untersuchen."

"Das wird sehr einfach zu machen sein," sprach ber Andere, denn Fräulein Sophie wird die farbigen Lichter nicht abläugnen."

"Ich finde das aber sehr unbesonnen, dergleichen in der Nähe eines seindlichen Lagers zu treiben, und nur eine offene Mittheis lung über den Zweck jener Lichter könnte mich vielleicht bewegen, rücksichtsvoll gegen die junge Dame zu versahren."

"D, Herr Lieutenant!" erwiberte ber Anbere, "Sie werben

nicht glauben, daß Fräulein Sophie dem davongelaufenen Gefindel Zeichen gibt?"

"Und was ware es benn fonft?"

"Eine einfache Botschaft an die abwesende Mutter liber bas' Befinden bes Bruders."

Lieutenant v. W. sah ben alten Diener jetzt seinerseits sehr erstaunt an. Doch überflog ein freundliches Lächeln seine Züge; benn die Wahrheit des eben Sesagten sprach zu deutlich aus den Worten und dem Gesichte des alten Mannes. — "Es ist nicht uns wahrscheinlich," sprach er nach einer Pause.

"Es ift gewiß so, Herr Lieutenant, und wenn Sie wollen, können Sie die Probe machen."

"Auf welche Art?"

Folgen Sie mir leise in ben ersten Stock, hören Sie, was ich unserer jungen Dame sage, und beobachten Sie, was barauf gesichieht. Borber aber will ich noch in das Zimmer des Herrn geben, und mich nach seinem Befinden erkundigen. Ich bitte, mich nicht aus den Augen zu verlieren, damit Sie nicht vielleicht glauben, ich gebe droben Nachricht von Ihrer Anwesenheit."

Darauf öffnete ber alte Mann die Thüre gegenüber dem Billardzimmer, ließ fie weit aufstehen und drückte vorsichtig eine zweite auf, die in das Zimmer bes Verwundeten führte.

Gine alte Frau tam dort hervor, der Diener winkte ihr, und Beide traten zu bem Offizier in die Bibliothet, ohne vorher ein Wort gewechselt zu haben.

"Was macht der junge Herr?" fragte der Diener, als fie so nahe waren, daß der Dragoner jedes Wort verstehen konnte.

"Es geht ihm sehr gut," entgegnete die Frau. "Die günstigen Zeichen, die der Doktor vorhergesagt, treten alle ein; er fühlt wenig Schmerz in der Seite. Das Wundsteber ist nicht heftig; vorhin hat er zu trinken verlangt, und jeht ist er wieder sanft eingeschlasen."

#### Der Dragoneroffigier führt feinen Entichluß aus. 277

"Alfo gute Hoffnung und sanfter Schlaf," sagte bebeutsam ber Diener; indem er fich an ben Offizier wandte. — "Jest bitte ich Guer Gnaben, mir zu folgen."

Die Frau ging in das Krankenzimmer zurück, und die beiben Männer traten auf den Sang und stiegen langsam die Treppen hinauf. Slücklicher Weise waren die Stufen mit Teppichen belegt und dämpsten so jeden Schritt; auch drückte Lieutenant v. W. seinen Säbel sest an sich, um ja tein Seräusch zu machen. Droben diffnete der Diener ein Zimmer, löschte behutsam ein Licht aus, das dort stand, und dat den Offizier, im Dunkeln zu bleiben, weil er so am besten in den anstoßenden erleuchteten Salon blicken könnte. Dort hinein ging nun der alte Mann und ließ die Thüre absichtlich weit offen stehen.

Lieutenant v. 23. blidte in die Tiefe eines fehr eleganten Gemaches und fein Herz Mopfte ftarter, nachdem er bas, was fich bort befand, mit forschendem Ange überfeben. Bor einem Edbivan, hinter welchem ein ganger Walb bon Strauchen und Blumen angebracht war, fanb ein runder Tifc, und neben bemfelben ein fleiner nieberer Fauteuil. In biefem Fauteuil lag eine junge Dame, in einfachem, faft bellem Morgentleibe; fie frütte ihren Robf auf bie Band, woburch man bon ihrem Gefichte nichts bemerken tonnte. Obenbrein war die Lampe mit einem tief herabreichenben grunen Schirm berfeben und ließ nur noch einen Lichtstrahl auf ben violetten Sammet bes Fautenils gleiten, beleuchtete aber bort eine glangenbe blonbe haarflechte, bie von bem Saupt bes jungen Maddens herabgesunten war. Auf ber anderen Seite bes Tisches faß eine Dienerin, icheinbar mit einem Stridftrumpfe beschäftigt; wir fagen : fceinbar, benn bie Rabeln ruhten ohne Bewegung in ihrem Schoofe, und ihr Ropf, ber auf bie Bruft niebergefunten war, erhob fich jest ploglich bei bem Gintritt bes alten Dieners.

"Was gibt es benn brunten, Hieronhmus?" fragte bie junge Dame mit bem blonden Haar, indem fie fich ein wenig in bem

Fautenil aufrichtete. "Habe ich denn nicht im Hofe Reiter gehört, leise Stimmen und bas Gellirr von Waffen? — Was soll benn bas bebeuten?"

"Seien Sie umbesorgt, Fräulein Sophie," entgegnete der Diener, "es ist eine Streifpatrouille, wie sie es nennen, die aber mehr zu unserem Schutze gekommen," setzte er mit eigener Betonung hinzu, "als um uns zu belästigen."

"Also es find Reiter?" forschte das junge Madchen weiter. "So habe ich doch recht gehört — Husaren?"

"Rein, es find Dragoner."

"Ah, Dragoner!" rief die junge Dame überrascht und erhobsich von ihrem Fauteuil. Und der Ton, mit dem sie das Wort "Drasgoner" aussprach, machte auf den im Borzimmer stehenden und lauschenden Chef derselben einen gar seltsamen, höchst gefährlichen Eindruck.

Sophie war rasch an das Fenster getreten und blickte in den Hof hinab. "Da halten sie im Hose," sagte sie nach einer kleinen Pause; "was das unheimlich ist! Ruhig stehen sie da wie Gestpenster, und die Sabel und Helme glänzen.— Komm her, Christine, und sieh!"

Das Dienstmädchen war aus seinem Schlafe erwacht und hatte mit großem Nabelgeklirre seine Strickarbeit wieder vorgenommen. Jest legte sie bieselbe auf ben Tisch und trat schläfrig an das Fenster.

"Sind es Biele, Hieronymus ?" fragte bie junge Dame.

"Ich glaube ungefähr ein Dugenb."

"Und — und — und tein Offizier babei?" forschie bas Mädchen weiter und brückte, ohne umzusehen, ihr Gesicht an bie Fensterscheiben.

"O boch, Fraulein Sophie; er halt — — brunten an ber Hausthure."

Die junge Dame wandte sich rasch von dem Fenster ab und machte einen hastigen Sang durch den Salon. — "Will der Offizier etwas von uns?" fragte sie plötzlich, vor dem Diener stehen bleibend. Doch so unbefangen biefe Frage klingen follte, so kam fie boch erst nach einem tiefen Abbemauge hervor.

"Er hat bis jeht nichts gesagt," antwortete Hieronhmus; "ich will ihn aber sogleich fragen. Ich bin eigentlich auch nur heraufgekommen," setzte er mit lauterer Stimme hinzu, "um Ihnen bas Befinden bes jungen Herrn zu melben."

"Ja, ich möchte wohl nach meinem Bruber einen Augenblid' seben," versehte einigermaßent verwirrt bas Madchen.

"Ich komme soeben von ihm; es geht ihm sehr gut! die Warsterin hat die beste Hoffnung und der Schlaf dauert ruhig und sanst fort. Ich glaube, es konnte nichts schaben, Fraulein Sophie —"

"Wenn ich Mama wieber eine Nachricht gabe," entgegnete fie. "Das wollen wir geschwinde thun, und dann, guter Hieronymus, will ich selbst wieder einmal nach meinem Bruder sehen."

"Hm! hm!" machte der alte Diener und blidte verstohlen nach der Thure des Nebengimmers.

Der Dragoner-Offizier in seinem Dunkel verschlang saft mit ben Augen die liebliche Gestalt best jungen Madchens und lauschte entzückt ihren Worten.

"Mio Hoffnung und guter Schlaf?" fragte Sophie; "das ist Grün und Weiß. — Christine gib bas Kastchen her."

Der alte hieronymus warf einen triumphirenben Blid rlidwarts.

"Grün und Weiß," wieberholte schläfrig bas Dienstmädchen, worauf fie eine Blechschachtel öffnete und zwei Hülsen heraus nahm.

Der Dragoner-Offizier machte einen Schritt vorwärts und hatte große Lust, sich in dem Salon zu zeigen. Doch der alte Diener winkte ihm eifrig mit der Hand, er solle zurückleiben.

Shriftine hatte die Fensterstügel geöffnet, die eine Hülse draußen besestigt und legte nun mit einer Meinen Aunte Feuer an. Augenblicklich quoll das tiefgrüne Licht hervor und warf einen hellen Schein weit in die Nacht hinaus, gerade so, wie es Lieutepant v. 2B. schon drunten von der Feldwache aus gesehen hatte.

Es brannte ein paar Sekunden, und als es erloschen war, trat Sophie dem Fenster naher und sagte: "Nun das weiße."

Das schöne Mädchen stand in diesem Augenblick an den Blusmentisch gelehnt, und ihr edles Gesicht blickte durch die Blüthen und die Blätter, die vor ihr standen. Als sich nun hierauf draußen an dem Fensier der weiße Schein entzündete und sie wie mit dem hellsten Mondlicht beleuchtete, da war sie so undeschreiblich schön, daß sich der Offszier, der aus seinem dunklen Zimmer dieses liedeliche Bild so recht sah, eines Ausruses nicht enthalten konnte. Glücklicher Weise hustete der alte Hieronymus in diesem Augenblicke laut und hestig, und als sich Sophie plöslich umwandte, ging er an die Thüre des Nebenzimmers, schloß dieselbe und trat dann zu der jungen Dame, um ihr mit einigen kurzen Worten zu melden, was sich drunten begeben, in welchem Verdacht man sie wegen der sarbigen Lichter gehabt und wer sich im Vorzimmer besinde.

# Gilftes Rapitel.

Enthalt einen Beifrag jur Feuerwerfstunde, und ber geneigte Befer erlebt in bemfelben Giniges, mas er fich ju Anfang ber Gefcichte nicht gebacht.

Der Dragoner-Offizier, der sich so plötzlich von dem Lichte und der Glückseligkeit ausgeschlossen sah, suhr mit der Hand über die Stirn, um seine allzu wilden und glühenden Gedausen zu beruhigen. Dieselben schweisten in der kurzen Zeit, wo er hier stand, in einem Areise von Monaten und Meilen umher. Jest, wo er sich so plötzlich in der Finsterniß besand, dachte er an den grünen Banm und an Nr. 17, und es war ihm gerade wie damals, als höre er neben sich die Seuszer des unglücklichen Altwars. In dem Salon vernahm er unterdessen eine Zeit lang die Stimme des Dieners, dann einen leichten Aufschrei der jungen Dame, und endlich wurde die Thüre wieder geössnet, und Hieronhmus ersuchte ihn, einzutreten.

Die Deloration hatte sich einigermaßen verändert; das Fenster war geschlossen, Christine saß wieder an dem Tische und strickte, und über die Carcellampe, welche vor ihr stand, hatte man den großen grünen Schirm so weit herabgelassen, daß sich rings umher Alles im Schatten befand, und solglich auch die junge Dame, welche neben dem Fauteuil aufrecht stand und ihre Hand auf die Lehne desselben stützte.

Der Offizier, ber nun so plöylich in diesen Kreis gezogen wurde, machte eine tiese Berbeugung und sagte alsbann lächelnd: "Ah, mein Fräulein, Sie nehmen mir das Berdienst, etwas Wichtiges entdeckt zu haben. Ich hoffte schon, irgend einer interessanten Verrätherei auf die Spur zu kommen."

"Und ba Sie mich fo eben belauscht," entgegnete bas Madchen, "so sahen Sie, welch unschulbiges Spiel wir treiben."

"Aber ein gefährliches. Wenn ich mich auch von der Harmlofigkeit diefer bunten Lichter überzeugt zu haben glaube, so hatten Sie boch an einen anderen Beobachter kommen und daburch viel Unaugenehmes haben konnen."

"Aber es wird mir boch erlaubt fein, an mein Fenster ein paar bunte Lichter ju feben ?" fragte bas Mabchen.

In Kriegszeiten und in der Rahe eines Lagers nicht, mein Fräulein, erwiderte Lieutenant d. W. — "Doch wie schon gesagt, wir wollen die Sache nicht so genau nehmen; nur bitte ich Sie, selbst dieses unschuldige Telegraphiren nicht fortsehen zu wollen; es thate mir wahrhaftig leid, wenn Sie oder irgendwer Ihres Hauses in weitere Ungelegenheiten kamen."

"Ich banke Ihnen sehr. Doch bin ich in der That bem Zufalle bankbar bafür, baß er gerade Sie zu unserem Schutze hieher geführt."

"Nur bem Zufalle? Ich möchte etwas so Zufälligem wie bem Zufall nicht allein das Berbienft zuerkennen, mich abermals in Ihre Nähe geführt zu haben." B nur ber Zufall ," meinte bas Madchen mit leifer

Sie erlauben, Fräulein Sophie," sagte ber Diener, nieder hinunter auf meinen Posten." — Damit neigte mb ging zur Thure hinaus.

e," sprach die junge Dame, "einen Stuhl für ben ..." — Das Mädchen that wie ihm geheißen, bann Strickzeug und wollte sich ebenfalls entfernen. Ein Herrin hielt sie jedoch im Zimmer zurück; aber sie ine ferne dunkle Ecke und begann mit großem Gezu stricken.

b sehr freundlich," versetzte der Lieutenant v. W., r erlauben, einen Augenblick in Ihrer Nähe zu will ich mit dieser Erlaubniß keinen Mißbrauch werden ermildet sein; Ihr Herr Bruder befindet sich, , so gut es nur möglich ist, und deßhalb werden Sie einige Ruhe gönnen. — Bielleicht," setzte er lächelnd ein kleines Zeichen nach H. hinunter, daß der Feind nung gedrungen ist, und dann . . ."

Sie," entgegnete Sophie, "Sie trauen mir immer e glauben immer noch, meine farbigen Lichter hatten ebeutung."

gemeinen gewiß nicht, ich habe mich ja davon übers die werden sich doch für den Fall vorgesehen und res Feuer in Reserve haben, vielleicht ein blaues, das wind sei da."

Feind?" fragte sie scheinbar unbefangen. ir."

Wenn ich Sie nun aber nicht als Feinde betrachte?" in Fräulein — aber heute Morgen find wir feindunder gegenüber gestanden."

jt waren wir dazu gezwungen; ich kann Ihnen nur

wiederholen, was ich eben gefagt : ich habe Sie, meine Landsleute, nie als Feinde betrachtet."

"Ich danke Ihnen für biefes Wort, fühle es aber doppelt schmerzlich, daß Sie sich so — ausgesprochen auf der anderen Seite befinden."

Das junge Mädchen schaute den Offizier ein paar Setunden mit fast wehmüthigem Blide an, dann sentie sie den Kopf, ohne eine Antwort zu geben. — "Sie meinten vorhin," sagte sie nach einer Pause, "es sei nicht der Zusall, der Sie hieher geführt, wie ist denn das möglich? Man kann doch, wie mir Hieronymus gestagt, von der äußersten Reihe Ihrer Vorposten nicht diese Seite unseres Hause sehen, man müßte denn aus dem Hohlweg dort unten absichtlich heraus treten, um unser Haus zu überwachen. Und das würde man nur alsdann thun, wenn man Verdacht auf uns hätte."

"Es braucht nicht allein ein Berbacht zu sein, ber vielleicht Jemanden antreiben könnte, nächtlich Ihr Fenster anzusehen, Fräulein Sophie," erwiberte träumerisch der Offizier.

"D, gewiß nur ber Berbacht," entgegnete fie lebhaft, hielt aber ploplich inne, als fie ben seltsamen Blick bemerkte, mit bem ber Offizier sie betrachtete.— "Gewiß nur der Berbacht," setzte fie stockend hinzu.

"Und Sie glauben an teinen anderen Beweggrund, der Jemanden veranlaffen könnte, Nachts Ihr Haus zu umreiten und zu Ihren Fenstern empor zu schauen?"

ŧ

"Nein, ich glaube nicht, daß Jemand in der Nähe ist, ber hierzu einen Grund hätte."

"D, Fräulein Sophie," versetzte Lieutenant v. W., "Sie sind schredlich ungläubig. Sie nannten es auch vorhin Zusall, was mich in dieser Nacht hieher geführt."

"Run benn, vielleicht Ihr Dienst," sagte fie mit leiser Stimme. "Richt Zufall, nicht Dienst," entgegnete ber junge Mann, "ich tam beibe Beweggründe nicht gelten laffen; suchen wir einen anderen."

P

- "D, suchen wir lieber gar nicht," sprach ängftlich bas Madschen und schaute in die Ede bes Zimmers, wo das Geklapper der Stricknabeln längst aufgehört hatte. "Wenn Sie wollen, erzählen Sie mir lieber, auf welche Art Sie die bunten Lichter an unserem Fenster bemerkten."
- "Es ist bas eine lange Geschichte, mein Fraulein. Aber wenn es Sie interessirt . . ."

"Ja," fagte fie taum horbar.

"Aber, mein Fräulein," fuhr er bringend fort, "um diese Geschichte erzählen zu konnen, muß ich in meinem Gedächtniß um einige Monate zurückgehen. Erlauben Sie mir bas? — ich thu' es gern."

"Wenn es fein muß," antwortete fie mit kaum vernehmbarer Stimme.

"O, Sophie," suhr er plotlich leidenschaftlich auf, "es war bas eine Nacht, die ich nie vergessen kann!"

"Wie die heutige," entgegnete sie ängstlicher, "die ich auch nicht vergessen werbe. Aber ich glaube wahrhaftig, Ihre Geschichte ist für jeht zu lang. Erzählen Sie mir sie lieber ein andermal. — Horch! haben Sie nichts gehört? War das nicht wie ein Trommelwirbel?"

"Sie irren sich, mein Fraulein; es war nur das Schütteln und Schnauben eines Pferbes brunten ober bas Rasseln eines Sabels."

"Mh, Ihre Reiter find unten im Bofe!"

"Und da Ihnen meine Gegenwart vielleicht lastig wird, mein Fräulein," versehte ber Offizier einigermaßen mißstimmt über die Abneigung des jungen Mädchens, seine Geschichte zu hören, "so will ich mich endlich zurückziehen."

"Um wieber nach bem Lager zu reiten?"

"Das nicht. Ich werbe in ber Rabe Ihres Hauses bleiben, um Sie für vorkommende Falle zu schützen; Sie kennen ja meinen Wahlspruch," feste er, sich verbeugend, hinzu: — "Schutz den Berfolgten."

"Ja, ich tenne ibn," fagte fie eifrig und fügte leife bei: "Ich

5 j (

will Sie gewiß nicht von hier vertreiben; wenn Sie boch einmal in der Rahe bleiben wollen, so laffen Sie es sich in diesem Zimmer und bei mir gefallen."

"D, Sie machen mich glücklich," entgegnete ber Offizier und faßte ihre Hand, die er an seine Lippen brückte, worauf fie ihm aber wieder sanft entzogen wurde.

"Sie müssen eingestehen," sprach Lieutenant v. W. nach einer Pause, "wie seltsam es ist, daß wir und jest dreimal auf so eigensthümliche Weise begegneten; das wollte ich in meiner Geschichte entwickeln, Fräulein Sophie, ich wollte nur sagen, daß, nachdem ich Sie heute Morgen wieder gesehen, ich Sie vollkommen ähnlich fand dem Bilde, welches ich mir von Ihnen gemacht."

"Ah, Sie hatten fich ein Bilb bon mir gemacht ?"

Gewiß, nach den Borfällen jener Racht, von denen ich nicht fprechen darf, ein schönes Bilb, zusammengesetzt aus dem Klang Ihrer Stimme, aus dem . . . "

"Sie sind phantasiereich," unterbrach ihn eifrig bas junge Mädchen. "Ich muß Ihnen gestehen, daß auch ich Sie heute Morgen wieder erkannte, aber an etwas Reellerem, an den drei Worten, die Sie mir — damals gesagt. Ach, dazwischen liegt für mich eine unendlich traurige Zeit!"

"Wie fo, Fraulein Sophie! Ergahlen Sie mir bas."

Bei diesen Worten, die der Offizier sehr dringend aussprach, hatte er, wie im Eifer, etwas von ihren Berhältniffen zu ersahren, die Hand bes Mädechens erfaßt und horchte nun mit einem uns glaublichen Interesse auf ihre Worte.

"Es ist im Allgemeinen dieselbe Geschichte," sagte fie, "die in jüngster Zeit so viel Unglück herbeigeführt; was Brüder und Freunde trennte, ja ganze Länder spaltete, brang auch verwüstend in unsere Familie. Doch damit Sie mich verstehen, muß ich Ihnen ein paar Worte von früher sagen."

"D, ergablen Sie!" entgegnete ber Dragoner-Difigier eifrig.

"Erzählen Sie sehr genau und sehr lang, Fräulein Sophie!" — Er hatte sich jetzt vollkommen ihrer Hand bemächtigt, und während er sie mit seiner Rechten sesthielt, machte er mit der Linken den Bersuch, ein goldenes Armband, das er unter den weißen Spitzensärmeln entdeckt, leise herums und wieder herumzudrehen, — an sich ein unschuldiges Bergnügen, das ihn aber nichtsbestoweniger leicht erheben machte.

"Mein Bater," fuhr bas junge Nabchen fort, "Gutsbesitzer und Forstmann, war von jeher bem ganzen Treiben einer gewissen Partei abhold gewesen; da aber seine Stimme und sein Beispiel in gewissen Schichten des Boltes offenbar von großer Wirtung sein mußte, so that man alles Mögliche, ohne ihn jedoch in seiner Unterthanentreue wanken zu machen; erreichte jedoch hierbei einen anderen Iweck, den, ihn zu compromittiren. Weine Mutter nun ich muß es leider gestehen — hatte sich gleich zu Ansange der ganzen traurigen Seichichte auf die andere Seite begeben, sie, die doch eigentlich gar nicht dort hingehörte."

"Ah, die Frauen!" sagte Lieutenant v. W; "schredlich! schredlich!" Doch als wollte er die leichte Anklage, welche in seinen Worten lag, wieder gut machen, drückte er die kleinen weißen Finger an seine Lippen, welche ihm aber dafür entzogen wurden, und mit vollem Rechte, benn er hatte zerstreut mehr auf das Armband geschaut, als der Erzählung des Mädchens gelauscht.

"Bon meiner Mutter burfte bas Niemand erwarten; fie gehörte jenen Ständen an, die schon durch ihre Geburt bevorzugt, durchaus teine Ursache haben, für Freiheit und Gleichheit zu schwärmen; fie war eine geborene Freien v. C."

"Mh," machte ber Dragoner-Offizier ; "bon ber Familie C. aus S."

"Bon berfelben," erwiderte Sophie. "Sie kennen diese Familie wahrscheinlich; arm, aber vornehm."

"Sehr vornehm," sagte nachbenklich Lieutenant v. W. und rückte unmerklich mit seinem Sessel um eine halbe Linie zurlick. "Die erstgenannte Eigenschaft dieser Familie, die Armuth namlich," suhr die junge Dame sort, "war wohl schuld baran, daß die Mutter den Bewerdungen des Baters, damals eines jungen, noch unbedeutenden Landwirths, nachgab und seine Frau wurde. Sie hatte auch wohl geglandt, etwas vom Clanze ihrer Familie werde auf ihr neues Hauswesen übergeben und den bürgerlichen Namen ihres Gatten vergolden. Aber sie hatte sich geirrt."

"Ab! fie hatte fich geirrt! ich tann mir bas benten."

"Papa hatte ben Bekannten und Berwandten der Mutter das mals noch kein Landhaus anzubieten, wie das, wo wir und jest befinden! er konnte auch keine Equipage in die Stadt schicken, um Gäste auf den einsachen hof zu holen, den die Eltern damals bewohnten. Durch alles das fühlte sich die Mutter zurückgesest, und sie, die früher in der sogenannten Gesellschaft geglänzt, wurde sest kaum angesehen; es war ja natürklich für Jene unmöglich, den Gatten des ehemaligen Fräulein d. C., den einsachen Landmann, einzuladen. D, es hätte sich das nicht geschickt!"

"Leiber! leibert so find die Werhaltniffe an manchen Orten noch heut zu Tage; ich kenne bas; es ift unglaublich, aber wahr."

"Sehr wahr," verseste ernst bas Mabchen; "und meine Mutter, die ein lebhastes Temperament hat, sühlte dies doppelt, und statt Bersuche zu machen, das verlorene Terrain Schritt für Schritt wieder zu gewinnen, was ihr vielleicht gelungen ware, saste sie einen haß gegen Alles, was sich in jenen Kreisen bewegte und schloß sich auf's Innigste den Bekannten des Naters an. Ja, als der Bater im Laufe der Zeiten ein wohlhabender, einflußreicher Mann wurde, und man in der Gesellschaft nun ansing, ihm freundlich entgegenzukommen, wandte die Mutter allen diesen Bersuchen stolz den Rücken, und ich muß es gestehen, Bater und wir hatten das durch viel Unannehmlichseiten — manche bittere Stunde. Und der Haß gegen die Gesellschaft, den Mama lange still verschwiegen in sich genährt, durchbrach nun beim Beginn dieser unglückeligen

Zeit alle Damme ruhiger lleberlegung und riß ben Bater, ber, wie schon gesagt, durchaus keine Reigung zu jener Partei hatte, eine Zeit lang mit sort — aber nur eine Zeit lang; und Bater, ber wohl ben Abgrund sah, dem alle diese exaltirten Menschen entgegenseilten, machte viele Versuche, die Nutter zurückzuhalten, — unmögslich! Was konnte er weiter thun? Um nun nicht mitten hinein in den Strudel gerissen zu werden, dem er zu allein unmöglich widerstehen konnte, solgte er der Bewegung Schritt sür Schritt, aber widerstrebend und die raschen Entschlüsse der Nutter hemmend. Um jene Zeit wurde ich vom Bater an den Nittelrhein zu Berkannten geschickt, um dort eine Zeit lang zu bleiben."

"Wo ich Sie gefeben !" fagte Lieutenant v. 20.

Rein, wo Sie mich nicht gesehen," entgegnete lächelnd bas Mädchen. — Doch ließ mich die Mutter bei den ernsten Ereigenissen, die von allen Seiten hereinzubrechen drohten, nicht lange dort, sondern rief mich hierher zurück. Mein Bruder, der damals die Hochschule besuchte, exaltirt, wie so viele seiner Bekannten, nahm thätigen Antheil an dem unglücklichen Kampse und wurde gestern, wie Ihnen bekannt ist, drunten in dem weißen Hause schwer verwundet."

"Allerbings, ich weiß," versetzte ernst der Dragoner-Offizier. "Aber wie konnte sich Ihre Mutter borthin begeben? Es ist ja ein wahres Wunder, daß Sie unverletzt geblieben, daß nicht eine der hereinschlagenden Augeln Sie getroffen, daß Sie nicht bei dem Erstürmen verletzt wurde.— D, mein Gott! Sophie, ich versichere Sie alles Ernstes, ich bin dem Schickfal unendlich dankbar bafür, daß es mich gestern bei dem Sesechte zugegen sein ließ."

Auch mich hat es glücklich gemacht," sagte nach einer Pause bas junge Madchen mit taum vernehmbarer Stimme, und sette lauter hinzu: "Und ich danke bem Schicksal und Ihnen." Dabei reichte sie dem Offizier, der vor ihr saß, mit einem rührenden Ausbruck ihre beiden hande, die er für jest zu ergreisen sich begnügen mußte; doch wer weiß, was weiter geschehen ware, hatte sich nicht in diesem Augenblicke die Thüre geöffnet, zu welcher ber alte Hieronymus hereintrat. Christine in der Ede erwachte mit einem lauten Seufzer und fing augenblicklich wieder an zu stricken.

"Berzeihen Sie, Fräulein Sophie," sagte ber Diener, "ich komme nur, um meine Meldung zu machen: der junge Herr befindet sich fortwährend sehr gut, und ich glaube, es könnte nichts schaden, wenn Sie, ehe der Tag kommt, für Madame noch ein beruhigendes Zeichen machten."

"Ift es schon so spat?" entgegnete haftig aufstehend Sophie. "Bielmehr so früh," versetzte lächelnd Hieronymus; "es wird nächstens drei Uhr schlagen."

"Gott sei Dank," sprach sie, "so ist die Racht bald vorüber! — Also Alles geht gut? Dann wird es an einem einzigen grünen Lichte genug sein."

"Und der Neberfall bes Feindes?" fragte lächelnd der Dras goner-Offizier: "Hieronhmus wird wissen, welche Farbe man dazu braucht."

"Ich glaube in der That," antwortete der alte Diener, "Mas dame hat den Fall vorgesehen und dafür Blau bestimmt — Blau und darauf Roth, wenn wir Unannehmlichkeiten erlitten, im anderen Falle aber Blau und Weiß."

"Ah! Blau mit Roth, ober Blau mit Weiß!" sagte nachbenkend der Dragoner-Offizier und schaufe bas Madchen mit einem innigen Blicke an. Sie hatte den Schirm von der Lampe abgehoben und stand jest zum erstenmal in vollem Lichte vor ihm.

"Ich habe ben Dragonern drunten einen Trunk angeboten," sprach der Hieronhmus zu bem Offizier, "doch haben sie ihn ausgeschlagen."

"Das will ich glauben in Feindes Land!" entgegnete lachenb Lieutenant v. W. "Sie tennen ihren Dienst."

"Aber eine kleine Erfrischung wird ben armen Leuten nichts Hadlanders Werte. V.

schaden," meinte bas junge Mädchen, "und wenn ich Sie bitte, fo werden Sie Ihre Erlaubniß nicht versagen."

"Gewiß nicht," erwiderte der Dragoner-Offizier mit lauter Stimme, fügte aber leise hinzu: "Um so weniger, da Sie mir das durch gestatten, noch eine kleine Weile in Ihrer Sesellschaft zu bleis ben." — Damit ging er an das Fenster, öffnete es und besahl dem Unteroffizier der Dragoner, er solle die Leute absihen und es sich bequem machen lassen.

Hieronymus hatte das Jimmer verlassen, und Christine, die gehört hatte, man wolle auf's Neue telegraphiren, brachte das blecherne Kafichen herbei.

"Jest werben Sie mir helfen," fragte schalthaft lächelnb bas junge Mäbchen und reichte bem Offizier eine ber Papierhülsen, die sie aus bem Kästchen genommen.

"Ich befinde mich da in einer merkwlirdigen Position," ents gegnete Lieutenant v. W. mit heiterer Niene. "O, mein Fräulein! Sie machen aus mir, was Sie wollen; indem ich Ihnen hier helse, vertraue ich Ihnen meinen guten Namen, meine Ehre an; ich könnte garstig compromittirt werden, wenn man die Geschichte auf eine andere Art im Hauptquartier erzählte."

"Wir werben einander nicht verrathen," sprach treuherzig das schöne Mädchen und sah den jungen Offizier mit einem unbeschreib- lich innigen Blide, der warm und glänzend aus ihren großen dunkeln Augen drang, eine Sekunde lang an. "Sind wir denn nicht im gleichen Falle, habe ich Ihnen nicht auch meinen guten Namen, meine Ehre anvertraut, und thue es auch seht noch uns bedingt?"

"Ah, Sophie!" versetzte feurig Lieutenant von W., "Sie haben Beweise von meiner Berschwiegenheit; ich bin in der That glücklich, ja selig, ein Geheimniß mit Ihnen theilen zu dürfen."

Wir wissen nicht, burch welch geschicktes Mandver ber Dragoner-Offizier bei biefen Worten plotlich auf bie andere Seite bes

V. j. − C.

Tisches tam und wie er es wagen tonnte, seinen Arm um ihre schlante Taille zu legen; sie bulbete es auch nur einen Augenblick; boch während sie seine Hand los machte, tröstete sie ihn durch einen einzigen Blick, einen Blick, der ihn nicht einmal traf, der vielmehr forschend in die Ecke des Zimmers flog, wo sich Christine wieder auf ihren Stuhl zurückgezogen hatte.

Darauf traten bie beiben jungen Leute wieber an bas ffenfter; fie ruhig, er gitternb. — Wie erfrischend war die fühle Morgenluft, . die nun in bas Zimmer brang, wie fuß ber Duft bes Walbes, ber Rrauter und Blumen, mit bem ein leichter Wind ihre erhihten Wangen Mihlte. Es war icon nicht mehr vollig Racht braugen, ein umbestimmtes Licht bezeichnete Schattenhaft bie Geftalten ber Geftrauche und Baume, und ließ beinahe bas Terrain bor ihren Augen erkennen : Hügel, Schluchten, Bache und Wege, aber Alles noch ungewiß, wie schlummernd und traumend. Am horizont war nur eine lichte Stelle, wo ber Mond untergegangen, und boch am himmel glangten noch ein paar erloschenbe Sterne - es lag ein unbeschreiblich fuger Sauch auf ber Lanbichaft, es herrichte ein wonnig fußes Gefühl in ben Bergen ber beiben jungen Beute, welche neben einander am Fenfter ftanben; man abnie icon, wie es braugen werben, wie es fich im Innern geftalten würde bei bem erften Strahl eines aufflammenben Lichtes, eines Lichtes, mochte es nun ein Sonnenstrahl fein ober ein liebenbes Wort, braugen bie Schatten berjagenb, innen alle 3meifel aufflarenb.

"Zuerst das grüne Licht," fagte tief aufathmend das junge Mädchen.

Und barauf legte er die Gulfe an's Jenster, zundete fie an, und bann fuhren Beide erschrocken zurück, aber merkwürdiger Weise bichter zu einander hin bei der ploglichen Helle.

"Jest bas blaue."

"Mh, für mich, für ben Feinb!"

"Blau Licht bei Racht ift eine fcone Farbe."

Und Beide schauten es eifrig an und sahen noch eine Sekunde lang in die verbrannte Hülse, nachdem sie schon ausgekeuchtet hatte. Hierbei war es recht sonderbar, daß der Offizier, als er nun seine Hand empor hob, die des Mädchens sest hielt. Sie hatte sich, wahrscheinlich erschreckt von dem blauen Lichte, zu ihm hin gestüchtet. Jeht kam aber ein entscheidender Moment; denn das nächste Feuer konnte roth oder weiß leuchten, je nachdem der Ueberfall des Feindes als freundlich oder unfreundlich angesehen wurde.

Der Dragoner-Offizier warf einen raschen Blick hinter sich in bas Zimmer, bor allen Dingen nach bem Stuhle, auf welchem Christine gesessen; aber er war leer, — sie hatte bas Gemach verlassen.

Dieses Wal suchte Sophie die Hülse selbst aus, sie legte dieselbe an's Fenster; der junge Offizier nahm die kleine Lunte und sagte dann mit zitternder Stimme zu dem Madchen, wobei sie sich erschrocken von ihm abwandte, denn er hatte sie etwas hastig an sich gedrückt: "Sophie, wissen Sie wohl, daß jetzt für mich, sür meine Zukunst, sür mein ganzes Leben ein wichtiger, ein großer Augenblick gekommen ist? Sie zeigten ihrer Mutter an, der Feind, ich, sei gekommen, jetzt sind Sie im Begrisse, hinzuzusügen, wie Ihnen der Feind erschienen ist; ich weiß nicht, welche Hülse Sie genommen haben; es sei das sür mich ein Glücksspiel; wird im nächsten Augenblicke ein rothes Licht erscheinen, wohlan, so din ich Ihnen gleichgültig, ist es aber ein weißes Licht, dann, Sophie, lieben Sie mich sinnig, so treu — wie ich Sie liebe."

Das junge Madchen schauberte in seinem Arm und entgegnete mit leiser Stimme: "Das habe ich nicht gesagt." — Sie war ersschrocken, sie machte mit zitternder Hand einen Versuch, die Hülse von dem Fenster zu nehmen. Aber es war zu spät — sehr viel zu spät; das Feuer hatte gezündet, und als nun eine helle weiße Flamme emporquoll, drückte der Dragoner-Offizier das schone Madechen sein sein sein Berz; sie wandte das von dem glänzenden Scheine

überftrahlte Geficht nicht von ihm weg, und fo tam es, baß er fie innig auf bie frischen rothen Lippen klifte.

Dieser Auß dauerte eben so lange, als die Hillse brannte, dann fuhr das Mädchen aus seinen Armen empor, rief: "Mein Gott! mein Gott!" und warf sich in ihren Fautenil, wo sie ihr Gesicht mit den Händen bedeckte.

Nach bem ersten Ausse, ben man einem jungen Madchen raubt, ist es ein wichtiges und sehr sußes Geschäft, für diese Unthat Berzeihung zu erlangen, und man setzt bann mit eifrigen Worten seine Gefühle, seine Wünsche, seine Hoffnungen auseinander. Das that benn auch Lieutenant v. W., und wir müssen gestehen, daß nach einer Neinen Biertelstunde das schöne Madchen unter Thränen lächelte.

### Zwölftes Rapitel.

Der lange Couard wird bon einer Patrouille aus bem Schlaf gewedt, zieht in ber Morgendämmerung auf Entbedungen aus und bemertt mit Erffaunen, bag ein großes Licht bor ihm aufgeht.

Während dieser Viertelstunde aber hatte sich draußen allerlei begeben. Der Unteroffizier von der Feldwache am Hohlweg versließ jene Sche nicht mehr, von wo aus er das einsame Landhaus beobachten konnte. Lange bemerkte er kein weiteres Licht, dann aber flammte es wieder, wie wir bereits wissen, grün, blau und weiß empor. Der würdige Unteroffizier, obgleich er der Reiter-Pastrouille diese merkwürdige Thatsache gemeldet, hielt es dennoch für seine Pflicht, auf dem nächsten Patrouillen-Zettel an's Hauptquartier hierliber einen Rapport zu erstatten. Dieser Rapport gelangte auf dem vorgeschriedenen Wege in das weiße Haus und vor das Lager des die Wache commandirenden Hauptmanns, wurde aber von dems

felben, da er sich gerade eines guten Schlafes erfreute, an den wachthabenden Lieutenant im Hofe berwiesen.

Der lange Ebuard träumte zur selbigen Zeit von einer neuen Ausgabe des Meidinger, von ihm sehr vermehrt und bereichert, auch mit Holzschnitten illustrirt, deren Stöde er gerade im Begriff war, eifrigst durchzusägen. In diesem interessanten Augenblide wurde er geweckt, und nachdem er sich aus dem Mantel herausgewickelt, die Pickelhaube ausgeseit und die Schärpe etwas zurecht gezogen, nahm er aus den Händen der Soldaten den Patrouillen-Zeitel, und las mit großem Erstaunen, was sich draußen auf den Borposten begeben. "Es ist eigentlich erstauntlich," brummte er in sich hinein, "daß W. nichts davon gemeldet, er muß es doch auch gesehen haben; sonderbar ist es auch, daß er noch nicht zurückgesehrt ist. He, wein Freund," wandte er sich fragend an den Soldaten, "habt ihr auf Posten seine Reiter-Patrouille gesehen?"

"Dragoner, Herr Lieutenant? — Die waren nach ein Uhr bei unserer Wache. Der Unteroffizier führte ben commandirenden Offizier bis draußen vor den Hohlweg, wo man die farbigen Lichter beutlich sehen konnte; darauf ritt die Patrouille nach dem Hause hin, wo man die Zeichen gesehen."

"Um ein Uhr?" sagte ber lange Sbuard, indem er sich in seiner ganzen Größe erhob. Sonderbar! Ich muß das Ding dem Hauptmann melden; unser braver Kamerad W. tonnte in einen hinterhalt gefallen sein." — Damit sertigte er die Patrouille wieder ab und ging mit langen Schritten in das Haus, wo er den Haupt-mann wedte, ihm die Sache vortrug und ihn zu gleicher Zeit darauf ausmerksam machte, wie nothwendig es sei, das Haus mit den farbigen Lichtern ein wenig näher zu untersuchen.

Der Hauptmann war bamit vollkommen einverstanden; da er aber nicht Luft zu haben schien, das Unternehmen selbst zu leiten, ihm auch wohl ber Dienst nicht erlaubte, seine Wache zu verlassen, so beauftragte er den langen Sduard mit dieser Expedition, und gab ihm zehn Mann bon ber Wache mit, um das verbächtige Haus zu untersuchen.

Unterbessen berkundete schon ein heller Streisen im Osten, daß der Tag anzubrechen beginne; ein leichter Wind bewegte die Zweige der Baume, und einzelne Vogelstimmen schlugen schücktern an und versuchten ihre Rehlen zu dem späteren großartigen Morgen-Concerte, womit sie den Aufgang der Sonne zu begrüßen pflegen. Die Schatten der Nacht verschwanden schneller und schneller, und man war schon im Stande, eine gute Strecke vor sich zu sehen.

Lieutenant Sduard stieg durch den Wald hinauf und gelangte bald an die Vorpostenkette, wo Jedermann durch Neberlieserung wußte, daß die Reiter-Patrouille vorliber gekommen, aber nicht zurückgekehrt sei. Der lange Sduard bachte an alle möglichen Unglücksfälle; schreckliche Geschichten wurden von seiner lebhasten Phantasie ausgedacht, und der Bericht der Schildwache in der Nähe senes Landhauses war nicht dazu gemacht, seine Zweisel zu zerstreuen und seine Besürchtungen niederzuschlagen, die in nichts Geringerem bestanden, als Lieutenant W. sei in einen Hinterhalt gesallen und vielleicht mit seiner ganzen Nannschaft niedergemacht worden.

Die letzte Schilbwache unsern bes Gitterthors hatte von ihrem Bormann die Meldung erhalten, die Dragoner seien in den Hof geritten, und er habe genau auf alles aufzupaffen, was vorsalle. Aber es war nichts vorgefallen. Der Dragoner, der zwischen dem Sitterthor und diesem Posten aufgestellt war, hatte sich nach und nach zu seinen Kameraden hineingezogen. "Dann war es," sagte der Soldat, "hinter dem Sitterthor sehr still geworden."

"Sehr ftill?" fragte nachbentenb ber lange Chuarb.

"Ja wohl, Herr Lieutenant, außerordentlich still," antwortete die Schildwache; "nur ein einziges Mal noch hörte man ein ziemlich lautes Alirven der Säbel; das dauerte aber vielleicht eine Minute, und dann trat dieselbe Stille wieder ein." Der lange Chuard, schauberte und sprach zu sich selber: "Gott ber Gerechte! es wäre doch in der That sürchterlich, auf eine so elende Art und nächtlicher Weile um's Leben zu kommen." Dabei siel es ihm heiß auf die Seele, daß Lieutenant von W. gestern Bormittag die bewußte Dame und ihre blonde Tochter hieher geleitet; nichts schien ihm wahrscheinlicher, als daß sein armer Kamerad sich bei dem Versuche, das Nädchen wieder zu sehen, vielleicht zu weit vorgewagt und so in eine schlimme Geschichte gerathen.

Mährend aber auf diese Art der lange Sduard drunten vor dem Gitterthor diese traurigen Gebanken in seinem Herzen nahrte, und sich dabei eines tiesen Schauders nicht erwehren konnte, kniete droben im Zimmer der Gegenstand dieses Schauders vor dem uns belaunten violet-sammtnen Fauteuil oder vielmehr vor dem Mädchen, welches in demselben lag.

"Meine liebe Sophie," fagte er, nachdem fie ihm burch elnige Thränen zugelächelt, "du bist nun meine Gesangene, und ich kann bich nur auf Shrenwort frei geben, das heißt, dich hier auf bem Landhause lassen, wenn wir heute abziehen."

"Und worauf foll ich mein Chrenwort geben ?" fragte fie erröthenb.

"Ei," antwortete er lachend, "daß du meines Rufes gewärtig bift, mir zu folgen, wohin ich es verlange — natürlich als mein liebes Weib."

Sie senkte ben Ropf auf feine Stirn, gab aber teine Antwort.

"Du kennst jeht meine Familie," suhr er fort, "sie ist eben so alt und bedeutend, wie die beiner Mutter. Glaubst du, diese werde es ungern sehen, daß du Frau v. W. werden sollst?"

"Nein, ich glaube nicht, mein lieber Freund," entgegnete bas Madchen; "ich glaube, es wird sie glücklich machen, ja, vielleicht ben Frieden in unserer Familie wieder herstellen."

"Das ware prachtig, mein Rind," jubelte laut ber Dragoner Offizier; "bann wurde es uns ja vielleicht gelingen, sie von jener

< 1 ( )

Partei wieder zu uns herüber zu ziehen. Ah! das macht mich sehr zufrieden, und ich kann es jeht einigermaßen entschuldigen, meinen Patrouillen-Dienst nicht vollkommen gewiffenhaft ausgesibt zu haben. Wenn Seine Königliche Majestät erfährt, welche Proselhten ich gemacht, und wie ich zur dauernden Beruhigung dieses Landes beisgetragen, so kann mir ein gutes Avancement nicht entgehen." — Bei diesen Worten sprang er vergnigt in die Höhe, zog das Mädechen von dem Jauteuil empor und drückte sie eine gute Weile sest und innig in seine Arme.

Da wurde die Thure zum Salon heftig aufgerissen, und als Lieutenant v. 2B. erstaunt über diese Unterbrechung um sich blickte, sah er die lange Gestalt eines Infanterie-Offiziers wie eine Ersicheinung in dem Halbdunkel des Borzimmers stehen.

Diese Sestalt schien aber offenbar noch mehr liberrascht unb erstaunt, als der Dragoner-Ofsizier; sie hatte den Degen gezogen, bewegte sich langsam vorwärts und rief endlich mit einem tiefen Seufzer, mit einem Tone der höchsten Berwunderung: "Heiliger Meibinger!"

Bei diesem Ausruse wußte der Dragoner=Offizier augenblicklich, wen er vor sich habe; er ließ das junge Mädchen aus seinen Armen in den Fanteuil niedergleiten und bot seinem Freunde lustig lachend die Hand.

"Du haft, wie mir scheint, mit Erfolg patrouillirt," meinte ber lange Chnard nach einer Pause, nachbem er sich einigermaßen von seinem Erstaunen erholt, nicht ohne einen kleinen Anflug von Neid.

"So volltommen," antwortete ihm rasch Lieutenant v. W., "daß ich jest im Stande bin, dir hier meine Braut vorzustellen."

"Ahl mein Fräulein, wir kennen unst" rief der lange Eduard, indem er sich tief verbeugte. "Ich hatte die Ehre, mit Ihnen vor einiger Zeit zu speisen. Wer hätte gedacht, daß Sie so bald zu uns übergeben würden!"

Das junge Mädchen, bas sich bei ber so unerwarteten Daswischenkunft eines Dritten in großer Verlegenheit besand, erinnerte sich gern des Insanterie-Offiziers, ben es bei seinem Oheim gesehen, und war so im Stande, ein für diesen seltsamen Augenblick über alle Erwartung ruhiges und vernünstiges Gespräch einzuleiten. Doch war die Position der drei Personen ziemlich unhaltbar, ja unerquicklich, und so hörten sie denn auch nach einigen Augenblicken mit großem Vergnügen von dem Thale herauf einen einsachen Trommelschlag durch die Stille des Norgens herüber schallen, dem bald andere rasselnd und wirdelnd antworteten. Dazwischen Nangen Trompeten und Hörner und mahnten zum Ausbruche.

Der lange Conard war distret genug, sich mit der Hossung auf ein frohes Wiedersehen rasch zu entsernen, wodurch er seinem Kameraden Zeit ließ, einen innigen Abschied von dem geliebten Mädchen zu nehmen. Das that dieser denn auch, er küßte sie auf die Stirn, auf den Nund, auf die Augen, und als er sich darauf gewaltsam von ihr losriß, sagte er: "lebermorgen sind wir in H.; nicht wahr, meine geliebte Sophie, dort sinde ich den Brief beiner Mutter?" —

Die Dragoner hatten sich unterbessen im Hose vollsommen restaurirt, sie waren lustig und wohlgemuth und hätten gar zu gern ein vergnügtes Lied gesungen; doch ritt ihr Offizier schweisgend vor ihnen her, in tiese Gedanken versunken, und schaute nieder auf den Sattelknopf, dis er das Infanterie-Piquet erreichte, an bessen Spise der lange Sduard marschirte. Dieser reichte seinem Freunde lachend die Hand und sagte ihm: "Wahrhaftig, ich kann dir nur gratuliren; ich glaube, du allein wirst aus diesem Feldug eine vernünftige Eroberung mit nach Hause bringen."

Balb hatten sie das weiße Haus erwicht, wo das Hauptsquartier im Aufhruche begriffen war. Der Unteroffizier des Feldspossens braußen, der zurückgezogen worden war, meldete eben dem wachthabenden Hauptmann noch einmal auf's Umständlichste die

Geschichte mit ben bunten Lichtern; Lieutenant v. W. rapportirte, daß er jenes Haus auf's Genaueste untersucht, und der lange Sonard seste hinzu, er könne die Bersicherung abgeben, der Drasgoner-Offizier habe auf's Umsichtigste gehandelt, und er für seine Person sich überzeugt, daß die bunten Lichter vollkommen unvers bächtig gewesen seien.

#### Dreizehntes Rapitel.

Styahlt, daß Fendor Dofe vier Briefe aufbrach und las, daß er hierauf einen wichtigen Entschluß faßte, in deffen Folge dieses Rapitel das letzte Wachtfluben-Abenteuer enthalt.

Der geneigte Leser wird nicht von uns verlangen, daß wir ihm eine Forsehung senes Kampses berichten, aus dem wir in den letten Kapiteln eine Spisode erzählten. Auch ist derselbe bekannt genug, und wir können, um dem Titel unserer Geschichte: "Wachtsstuden den benteuer" getreu zu bleiben und um die Grenzen, die wir uns vorgestedt, nicht zu überschreiten, nur noch dieses Schluße Kapitel liesern, indem wir das Mögliche ihnn, um dem uns hoch ehrenden Interesse, welches der geneigte Leser an den handelnden Personen genommen, einigermaßen gerecht zu werden.

Von Wachtlokalen haben wir zusammen schon eine gute Anzahl der verschiedensten besucht: es bleibt uns noch eines übrig, freilich nicht das angenehmste, aber um der Wahrheit, wie immer, getreu zu bleiben, können wir es dem Leser nicht erlassen. — Wir hätten in der That lieber auf einem anderen Schauplage geschlossen.

Es find bes Stalles warme, aber etwas dunftige Räume, die sich vor unferem Blide öffnen. Dieser Stall befindet sich in einem langen, gewöldten Gebäube, hat eine breite gepflasterte Gasse, an welche rechts und links die Pferbeständer stoßen. Dahinter stehen die treuen Thiere wohlgenährt, rein gepuht, mit wollenen Decken versehen, und lassen nun, da sie soeben ihre heubesper verzehrt haben, theils anmuthig die Röpse hängen, oder neigen sie zu zwei und zwei gegeneinander, wobei sie allerlei seltsame Laute ausstoßen.

Bielleicht traumen die Pferbe von bem vergangenen Feldzuge und erinnern sich lebhaft biefes ober jenes Gesechtes. Bon einem so intelligenten Thieve ware bas gar nicht zu verwundern. In der Stallgasse brennen ein paar trübe Laternen und beleuchten mit rothlichem Scheine die Schilder, auf welchen die hochpoetischen Namen der Pferde geschrieben sind. Man sieht dier eine ganze Mythologie: Jupiter, Juno, Benus, Mars, und nur hie und da einige gewöhnliche Ramen, wie "Lise" ober "Franz" ober "Beter".

Die Stallgasse ist sauber gepußt, auf bem Pflaster lein Fledschen an sehen; die Geschirre hangen an den verschiedenen Ständern, das Lederzeug blant gewichtt, die Eisentheile wie Silber sunkelnd. Und welch' wohlthuende, ja seierliche Stille herrscht seht in dem Stallraume! Die Stren ist gemacht, und wer von den wachthabenden Ranonieren nicht gerade in der Stallgasse auf und abgehen muß, hat sich zu seinem Pserde geschlichen und liegt neben demsselben in dem frischen, hochausgeloderten Stroh. Um Ansange des Stalles, dort, wo die Haupt-Eingangsthüre ist, besindet sich neben der Futterliste ein Keiner Bretterverschlag mit einer ziemlich breiten Priische, einem kleinen Tische und einem holzernen Stuhle. Auf letzerem sitzt der Machthabende; er hat die Stendogen auf den Tisch gestilt, den Kaps in die Hande gelegt und blieft träumerisch in das Licht der Laterne, die vor ihm steht. Auf seiner Brust glänzt eine neue große goldene Tapserkeits-Webaille.

Wenn wir dem geneigten Beser sagen, daß dieser Wachthabenbe Feodor Dose ift, so horen wir schon hier und da die richtige Einswendung: Wie tommt es, daß ein Feuerwerker die Stallwache bezieht? Er ist ja seinem Range nach bavon befreit! — Wir wissen bas ebenfalls, können aber die Bersicherung geben, daß der Feuerwerker Dose es diesen Morgen als eine Sunst erbeten, die heutige Stallwache thun zu dürsen. Und er hatte einen poetischen Srund dazu: er kannte diese stillen, einsamen Raume, er wußte, wie geeignet sie waren zu einem tiesen, ununterbrochenen Rachdenken; und da er am heutigen Tage wahrscheinlich viel nachzudenken hatte, gern allein sein wollte, so bezog er die Stallwache.

Der Fenerwerter hatte mehrere Briefe erhalten, für ihn von dem wichtigsten Inhalte, und wollte nun hier dieselben in aller Stille lesen und seine Entschlässe fassen. Als Mann von Ordnung nahm er diese Schreiben aus seiner Brieftasche und legte sie, gesordnet nach ihrer Größe und Schwere, vor sich auf dem kleinen hölzernen Tische aus. Da lagen sie nun, vier an der Zahl, und jest, wo er keine Unterbrechungen zu besürchten hatte, beschloß er, die verhängnisvollen Siegel zu össnen. Das erste zeigte ein Posthorn und verschloß ein Paket von dickem blauem Papier, dessen Gewicht und Unbehülflichkeit das kurze und magere Schreiben durchaus nicht entsprach, wohl aber dem Absender bestelben, dem dicken und faulen Tipfel. Er schrieb von seiner sernen Grenzstadt und erknudigte sich im Eingang, ob Dose den Feldzug glücklich übersstanden, ob er noch am Leben und im ungehinderten Besite seiner sammtlichen Sliedmaßen sei.

Bombardier, "und Sie können sich nicht benten, lieber Dose, mit welcher Beruhigung ich, sern vom Schuß, die Berichte eurer glorzeichen Helbenthaten geleien. Meine Existenz ist eine ganz behageliche und würde ungetrübt zu nennen sein, wenn nicht meines Vorgeleiten, des Postmeisters Dachsinger, unglückselige Leidenschaft sür das Bahonnetsechten täglich im Zunehmen begriffen wäre. Es ist das jeht eine Art von Dienst sür uns geworden, und mich hat dieser trostlose Insanterist im wahren Sinne des Wortes zum

Stichblatt erwählt. Tenken Sie sich, Dose, er citirt mich zweis, breimal die Woche, dann handhaben wir ein paar hölzerne Sewehre, auf der Bahonnetspitze steat ein Stud Areide, und ich werde nicht eher wieder entlassen, als dis ich auf meiner ganzen Bordersseite mit weißen Fleden vollkommen getigert din, und das nennt er mich vertraulich und herablassend behandeln, dieses Ungeheuer von einem Borgesetten — in bahonnetsechterischer Hinsteht nämzlich, denn sonst kann ich nicht über ihn klagen, da ich zuweilen sehr gut bei ihm speise und er mir auch eine kleine Zulage verschafst hat."

So schrieb Tipfel; boch schüttelte Feodor Dose bedeutsam sein Haupt und legte diesen Brief stillschweigend bei Seite.

Das zweite Schreiben, das er nun erbrach, befand sich in einem Umschlage von röthlichem Papier und führte das Siegel der Batterie, welcher Dose anzugehören die Ehre hatte. Es war eigenhändig von Hauptmann v. Stengel, welcher seinem Untergebenen schrieb:

Mein lieber Dose, wohl wissend, daß Sie bei meiner Batterie wieder eintraten in der Hossung auf einen längeren Feldzug und auf ernstliches Avancement, das Ihnen auch nicht hätte entzehen können, kann ich mir recht gut benken, daß Sie gegenwärtig, wo es mit Schiller heißt: der Soldat spannt aus, der Bauer spannt ein, und wo wir demnach wieder auf die bekannten vier Geschütze ohne alles Andere reducirt werden, nicht in Ihren Wünschen liegen mag, weiter zu dienen. Ihre Berechtigung für eine Civil-Versorgung hat sich durch die vergangene Zeit noch verwehrt, wogegen ich Ihnen gestehen muß, daß es mir äußerst augenehm wäre, Sie meiner Batterie zu erhalten. Hierzu wäre eine vortressliche Gelegenheit, da ich im Begrisse din, beim Abtheilungs-Commando einen sicheren Unterossizier zum Wachtmeister vorzuschlagen, und Sie hierzu ersehen habe. Im Falle Sie dazu geneigt wären, können Sie mir Ihre Aniwort mündlich sagen: ich habe Ihnen

bieses Schreiben nur zugefertigt, bamit Sie Jedermann zeigen tonnen, wie über Sie bentt

> Ihr Chef und wohlgewogener hauptmann, Batterie-Commanbeur b. Stengel."

Dofe wußte fcon im Bornus um biefen Antrag; er ließ ben Brief finten und icaute lange bor fich bin. Dachtmeifter werben war feine Aleinigfeit, nach bem Bauptmann bie machtigfte Berfon ber Batterle, und in manchen Dingen noch machtiger als ber Chef felbft. Aber er fchieb bamit fo gu fagen aus bem activen Dienft und mußte Schreiber werben - eine Beichaftigung, bor welcher ber Fenerwerter eine unüberwindliche Abneigung fühlte. Freilich war bas filberne Porteepee febr in bie Wagichaale zu legen, aber Dofe war nicht eitel, wenigstens nicht auf außere Dinge; batte jedoch ihm Jemand die Mittel an bie Sand gegeben, fich einen großen Dichternamen gu erwerben, Feobor würbe Alles barum gegeben haben. - Aber Wachtmeifter und in Friebendzeiten, für ibn, ber es fcon einmal exlebt hatte, daß bie Batterie bemobil wurbe, und bag man die Geschüte, die noch fürglich fo luftig über bie Cbene babinflogen, in die dunkeln Magazine ftellte, wo fie wahricheinlich finfter traumenb ihre Beit verbrachten - nein, Dofe, ber fchon als Boft-Conducteur ein freieres, wenn auch mubfameres Leben geführt, Dofe tonnte fich nicht wieber jum Rafernenleben entfchließen. - "Es ift barin teine Poefie mehr!" feufzie er. "Da bin ich allein hieber zurudgekehrt von den ehemaligen Rameraden, und wenn ich bas auch im Felbe, wo mein Befchut eine fleine Welt für mich war, nicht beachtet, fo wurde ich mich boch wieber troftlos allein finben, sobald ansgespannt und volltommen verlauft ift. Deine Ranoniere werben nach Saufe entlaffen, meine feche Pferbe tommen zu irgend einem nichtswürdigen Ruticher, mein Beibroß, ber Cato, muß, Gott weiß, an welchem Rarren gieben, unb ich allein bleibe gurud - - ein entlaubter Stamm, bem innen im Marte nicht einmal eine schaffenbe Rraft wohnt. - Rein, nein!"

seufzte Dose, "bann noch weit lieber Packmeister bes herrn von Dachfinger, obgleich bieses Loos auch nicht beneibenswerth ist."

Der Feuerwerker stützte sorgenvoll sein Haupt auf die Hand und sah die beiben noch verschlossenen Briefe an, die vor ihm lagen. Bon wem tamen sie? welchen sollte er zuerst erbrechen? Er besschloß, abermals der Größe nach zu versahren; da sich aber die beiben Converts ziemlich-gleich sahen, so richtete er sich nach den Siegeln und sparte den Brief mit dem kleineren; obgleich dasselbe ein abeliges Wappen zeigte, bis zuleht auf. Er löste also von dem mit dem größeren Siegel behutsam den Umschlag, saltete das Schreiben auseinander und las:

"Lieber Feuerwerker Dose! Alls ich vor ein paar Monaten die Batterie verließ, um meinen längeren Arlaub anzutreten, versprach ich Ihnen, eingedenk der mancherlei Beziehungen, in welchen wir in den ersten Jahren meines Dienstes zu einander gestanden, sowie des Interesses, das ich siels an ihrer Person genommen, vorkommenden Falles und wo ich Ihnen nühlich werden könnte, an Sie zu denken."

Mh, von Lieutenant Robert!" unterbrach fich Feobor Dofe

felbft. Dann fuhr er gu lefen fort:

Ich bin nun verheiratet und sehr gludlich; meine Hochzeitsteise machte ich hieher an den Oberrhein und kam so halb zufällig wieder an manche jener Orie, wo wir zusammen unsere Geschütze aufsgepstanzt und mit dem Feinde Augeln gewechselt. Hier ist natürlicher weise jeht wieder Alles ruhig, und man sieht kaum noch irgendwo eine von den Spuren, die wir zurückgelassen. So kam ich denn auch zusällig in die Gegend von H., wo Sie sich eines Dorfes, einer Ruine und eines weißen Hause von den Grunern werden, welch' letzteres Sie so vortresslich mit Granaten bedient. In der Rähe dieses weißen Hauses befindet sich ein anderes, wo ich in diesem Augenblick friedlich sitze und an Sie schreibe. So ist der Lauf der Welt, lieder Dose!

"Mein Bersprechen, Ihnen nühlich werben zu wollen, habe ich nach besten Kraften gehalten, und Sie werben bas aus einem Briefe ersehen, der wahrscheinlich zu gleicher Zeit mit diesem an Sie abgeht. Er ist von einem meiner Freunde, einem Chemanne, so jung und glücklich wie ich, und wird Ihnen Borschläge machen, die Sie annehmen können und hoffentlich annehmen werden. Antworten Sie baldigst, arrangiren Sie Ihre Geschichten so schnell als möglich, und so werden wir und vielleicht hier noch sehen.

.Ihr

"Lieutenant Robert."

Man kann fich leicht benken, baß Feuerwerker Dose nach diesem einleitenden Schreiben ben Brief mit dem kleinen abeligen Wappen schleuniast erbrach. Derfelbe lautete folgenbermaßen:

"Berr Feuerwerter Dofe! Gie werben fich vielleicht jenes Tages erinnern, wo Sie Ihre Haubige in einem kleinen Wiesenthal aufgestellt hatten und nach einem gewiffen weißen Saufe mit Granaten warfen. Dabei benten Sie vielleicht an ben Unterzeichneten, der bamals neben Ihnen hielt und beinahe von der erften feindlichen awölfpfünbigen Rugel getroffen worben ware. Wir nahmen bekanntlich jenes Haus, und in ber nacht barauf traf ich noch einmal mit Ihnen gufammen; es war bei ber Felbichmiebe, wo Sie Ihr gerichoffenes Rad ausbefferten. Die fcone Gegend in der Rabe jenes weißen Saufes gefiel mir icon bamals fo außerorbentlich, daß ich nach bem beenbigten kleinen Feldzuge es mahrhaftig nicht unterlaffen tonnte, bieber gurudzutehren. Ja, eine fonberbare Bertettung von Umftanben bestimmte mich, eben jenes weiße Saus mit großen bagu gehörigen Gutern angutaufen und mich bier bauslich nieberzulaffen. Daß man fich eine Frau anschafft, sobalb man sich häuslich nieberläßt, brauche ich Ihnen, einem erfahrenen Manne, nicht erft zu fagen, und habe ich hierin ble allgemeine Regel befolgt, befinde mich auch außerorbentlich glücklich babei. — Run find aber burch die traurigen Zeiten, die diefes Land erlebt, viele Berhaltniffe gelöst, andere unhaltbar geworben; namentlich auf unseren Satern fehlt es in biefem Augenblid an guverlaffigen Leuten Sadlanbers Berte, V.

und einer fräftigen Hand, welche bie vorhandenen Trümmer wieder zu einem angenehmen Ganzen zu vereinigen im Stande wäre; mit anderen Worten: wir suchen einen Verwalter von sessen, erprobtem Charafter, sowie militärischer Strenge, und mein Freund Robert versichert mir, zur Ausfüllung einer solchen Stelle wären Sie, mein lieber Feuerwerter Dose, ganz geeignet. Da ich nun durch das, was ich von Ihnen während unseres Jusammenseins gesehen, die Ansicht meines Freundes vollsommen bestätigt gesunden, auch von demselben gehört, daß Sie die Batterie bei der Demobilmachung zu verlassen wünschen, so biete ich Ihnen hiermit diese Stelle an. Herr v. Stengel, Ihr Hauptmann, wird Ihnen einen vorläusigen Urlaub nicht verweigern; deßhalb lade ich Sie ein, sobald als möglich zu uns zu kommen, um unsere Bedingungen zu machen und, wie ich hosse, in's Neine zu kommen.

So las Feodor Dose, und als nun barauf die Hand, welche bas Schreiben hielt, auf den Tisch niedersank und er an das dunkle Stallgewölde hinauf schaute, so schien sich dasselbe vor seinem inner ren Blide plohlich zu öffnen, und er sah eine helle klare und freundliche Zukunst, keine Post-Wachtstube mehr, keine Stallwache, kein Kasernenleben, aber ein poetisches Dasein, ein beschauliches Leben, auf Fluren und in Wäldern, im Schatten der alten Ruine, an den Usern des murmelnden Baches. Feodor sühlte sich seit langer Zeit wieder zum erstenmale dichterisch angeweht, und wer weiß, ob nicht im nächsten Augendlicke ein neues Lied von ihm erschienen wäre, vielleicht betitelt: "Verlassen des Dienstes" oder "Der Verwalter", wenn nicht in diesem Ptoment das Knarren der Stallthüre seine Träume unterbrochen und das Alirren eines Säbels ihm angezeigt hätte, es nahe sich ein Vorgesehter.

Es war der Hauptmann v. Stengel in eigener Person, der einen Stall revidirte. Dose seste seine Dienstmutze fest auf den Ropf, faßte den Sabel vorschriftsmäßig und meldete: "Im Stall hundertundzwanzig Pferde, von denen zwei in der Krankenabtheis ersehen, ber wahrscheinlich zu gleicher Zeit mit biesem an Sie abgeht. Er ist von einem meiner Freunde, einem Shemanne, so jung und glücklich wie ich, und wird Ihnen Borschläge machen, die Sie annehmen können und hoffentlich annehmen werden. Antworten Sie baldigst, arrangiren Sie Ihre Geschichten so schnell als möglich, und so werden wir uns vielleicht hier noch sehen.

.Ihr

"Lieutenant Robert."

Dan tann sich leicht benten, daß Feuerwerter Dose nach diesem einleitenden Schreiben ben Brief mit dem kleinen abeligen Wappen schleunigst erbrach. Derfelbe lantete folgendermaßen:

"Berr Neuerwerter Dofe! Sie werben fich vielleicht jenes Tages erinnern, wo Sie Ihre Haubige in einem fleinen Wiefenthal aufgeftellt hatten und nach einem gewiffen weißen Saufe mit Granaten warfen. Dabei benten Sie vielleicht an ben Unterzeichneten, ber damals neben Ihnen hielt und beinahe von ber erften feinb= lichen swölfpfündigen Rugel getroffen worben ware. Wir nahmen betanntlich jenes Haus, und in der nacht barauf traf ich noch einmal mit Ihnen gufammen; es war bei ber Felbichmiebe, wo Sie Ihr gerichoffenes Rad ausbefferten. Die icone Begend in ber Rabe jenes weißen Saufes geftel mir icon bamals fo außerorbentlich, daß ich nach dem beenbigten Meinen Feldzuge es wahrhaftig nicht unterlaffen tonnte, hieber gurudgutehren. Ja, eine fonderbare Bertettung von Umftanden bestimmte mich, eben jenes weiße Saus mit großen bagu gehörigen Gütern anzufaufen und mich bier bauslich nieberzulaffen. Daß man fich eine Frau anschafft, fobalb man fich häuslich nieberläßt, brauche ich Ihnen, einem erfahrenen Manne, nicht erft zu fagen, und habe ich hierin bie allgemeine Regel befolgt, befinde mich auch außerorbentlich glücklich babei. — Run find aber burch die traurigen Zeiten, die biefes Land erlebt, viele Berhaltniffe gelöst, andere unhaltbar geworden; namenilich auf unferen Gutern fehlt es in diesem Augenblick an zuverläffigen Leuten 20, Sadlanbert Berte, V.

und einer träftigen Hand, welche die vorhandenen Trümmer wieder zu einem angenehmen Ganzen zu vereinigen im Stande wäre; mit anderen Worten: wir suchen einen Berwalter von sestem, erprobtem Charakter, sowie militärischer Strenge, und mein Freund Robert versichert mir, zur Ausfüllung einer solchen Stelle wären Sie, mein lieber Fenerwerter Dose, ganz geeignet. Da ich nun durch das, was ich von Ihnen während unseres Zusammenseins gesehent, die Ansicht meines Freundes vollkommen bestätigt gesunden, auch von demselben gehört, daß Sie die Batterie bei der Demobilmachung zu verlassen wünschen, so biete ich Ihnen hiermit diese Stelle an. herr d. Stengel, Ihr Hauptmann, wird Ihnen einen vorläufigen Urlaub nicht verweigern; deßhalb lade ich Sie ein, sobald als möglich zu uns zu kommen, um unsere Bedingungen zu machen und, wie ich hosse, in's Reine zu kommen.

So las Feodor Dose, und als nun barauf die Hand, welche bas Schreiben hielt, auf den Tisch niedersank und er an das dunkle Stallgewölbe hinauf schaute, so schien sich dasselbe vor seinem inneren Blide ploglich zu öffnen, und er sah eine helle Uare und freundliche Zukunst, teine Post-Wachtstube mehr, teine Stallwache, tein Kasernenleben, aber ein poetisches Dasein, ein beschauliches Leben, auf Fluren und in Wäldern, im Schatten der alten Ruine, an den Usern des murmelnden Baches. Feodor sühlte sich seit langer Zeit wieder zum erstenmale dichterisch angeweht, und wer weiß, ob nicht im nächsten Augenblicke ein neues Lied von ihm erschienen wäre, vielleicht betitelt: "Verlassen des Dienstes" ober "Der Verwalter", wenn nicht in diesem Moment das Knarren der Stallthüre seine Träume unterbrochen und das Klieven eines Säbels ihm angezeigt hätte, es nahe sich ein Vorgesetzer.

Es war der Hanptmann v. Stengel in eigener Person, der einen Stall revidirte. Dose sette feine Dienstmütze sest auf den Kopf, faßte den Sabel vorschriftsmäßig und meldete: "Im Stall bertundzwanzig Pferde, von benen zwei in der KranlenabtheiLung. — Zum Berichten ist nichts Neues; auf Wache befinden sich ein Unteroffizier und brei Mann."

Aha, lieber Dose, sagte der Hauptmann schalkhaft lächelnd, indem er an den Tisch trut und die erbrochenen Briefe sah, "Sie haben gelesen? werr weiß, wie sehr! Run, werden Sie mir nicht melben, — werr weiß, wie bald! — es befinde sich hier ein zustünftiger Wachtmeister?"

Doje stand da in ber schönsten Haltung und enigegnete ohne weitere Ueberlegung mit der freundlichsten Stimme: "Berzeihen Sie mir, Herr Hauptmann, ich habe mir die Sache überlegt und muß für Ihre große Gute banten, ich bin zu dieser Stelle nicht gemacht."

"Ah, Teufell" rief erstaunt ber Batterie-Chef. "Sie haben nicht Lust, Wachtmeister zu werden? Das ist eine eigenthümliche Ibee; werr weiß, wie sehr!"

"Ich weiß Ihr Bertrauen hoch zu schätzen," verfeste ber Fenerwerter, "und ba ich vor einem so wohlwollenden Borgesesten kein Geheimniß habe, so bitte ich Sie, diesen Brief zu lefen."

Damit reichte er ihm bas Schreiben bes herrn v. 20.

Der Hauptmann schüttelte ansänglich etwas mit dem Kopse, während er las; bald aber fing er an zu nicken; und sein finster gewordenes Gesicht klärte sich auf. — "Nun ja," sagte er nach einer Pause, "das ist nicht so schlimm, werr weiß, wie sehr! Tüchtige Leute können Die schon brauchen; benn an Flickmaterial sehlt's durchaus nicht da oben. — Nun, ich gebe meinen Segen dazu! Den gewünschten Urlaub erhalten Sie so bald und auf so lange Sie wollen."

"Der Herr Hauptmann gurnt mir nicht?" fragte treuberzig Dose, indem er einen Schritt näher trat.

"Was benken Sie, mein lieber Feuerwerker!" antwortete heiter ber Batterie Chef, indem er ihm die Hand reichte; bann aber setze er seufzend hinzu: "Im Grunde haben Sie Recht; wenn man wieder eine Zeit lang die frische Luft in Wald und Feld eingeathmet, da beengt das Garnisonsleben. — Doch was will man machen? —

Aber auf Stallwache brauchen Sie heute Racht nicht zu bleiben, fuhr er nach einer Pause sehr freundlich fort; "einer ber Bombars diere soll Sie ablösen, und morgen früh können Sie Ihren Abschied von mir nehmen. Doch ich habe Ihnen noch etwas Wichtiges zu sagen!"

"Und ich habe noch eine große Bitte, Herr Hauptmann," verfehte Dofe.

"Man tann bem allgemeinen Weltfrieben nicht trauen," sprach der Hauptmann.

"Und wenn es wieber Krieg gabe . . . . jagte Dose, und seine Augen glänzten freudig. —

"So..."

"So darf ich mich wieder bei Ihnen melben!" rief Dose, seinen Hauptmann im Drange des Gefühls unterbrechend.

Worauf bieser erwiderte: "Das will ich meinen — werr weiß, wie fehr!"

Noch einmal schüttelte ber Borgesetzte seinem Untergebenen bie Hand und verließ dann ben Stall.

Dose wurde gleich nachher von dem versprochenen Bombardier abgelöst. Er raffte seine Briefschaften zusammen, stedte sie in die Tasche, und als er darauf noch einmal hinab blidte in die halb dunklen, so eigenthümlich dustenden Räume, erinnerte er sich seiner ersten Wache, die er als junger strebsamer Bice-Bombardier ebensfalls in diesem Stalle gethan. Jest war wahrscheinlich seine letzte gekommen, und er mußte sich gestehen, daß, wenn er anch diel erlebt in den verschiedenen Wachtlokalen, die er während seiner langen Dienstzeit besucht, doch wohl die ersprießlichsten und angenehmsten Volgen haben würde — sein heutiges und

legtes Bachtfluben : Abenteuer.



Tung. — Zum Berichten ist nichts Neues; auf Wache befinden fich ein Unteroffizier und brei Mann."

"Aha, lieber Dose," sagte der Hauptmann schalkhaft lächelnd, indem er an den Tisch trat und die erbrochenen Briefe sah, "Sie haben gelesen? werr weiß, wie sehr! Nun, werden Sie mir nicht melden, — werr weiß, wie bald! — es befinde sich hier ein zukünftiger Wachtmeister?"

Dose stand da in der schönsten Haltung und entgegnete ohne weitere Ueberlegung mit der freundlichsten Stimme: "Berzeihen Sie mir, Herr Hauptmann, ich habe mir die Sache überlegt und muß für Ihre große Güte banken, ich bin zu dieser Stelle nicht gemacht."

"Ah, Teufel!" rief erstaunt der Batterie-Chef. "Sie haben nicht Luft, Wachtmeister zu werden? Das ist eine eigenthümliche Idee; werr weiß, wie sehr!"

"Ich weiß Ihr Bertrauen hoch zu schähen," versehte ber Feuers werter, "und ba ich vor einem so wohlwollenden Borgesehten kein Seheimniß habe, so bitte ich Sie, diesen Brief zu lesen."

Damit reichte er ihm bas Schreiben bes Herrn v. 213.

Der Hauptmann schüttelte ansänglich etwas mit dem Kopse, während er las; bald aber fing er an zu nicken; und sein fluster gewordenes Gesicht klärte sich auf. — "Run ja," sagte er nach einer Pause, "das ist nicht so schlimm, werr weiß, wie sehr! Tüchtige Leute können Die schon brauchen; denn an Flickmaterial sehlt's durchaus nicht da oben. — Nun, ich gebe meinen Segen dazu! Ten gewünschien Urlaub erhalten Sie so bald und auf so lange Sie wollen."

"Der Herr Hauptmann gurnt mir nicht?" fragte treuherzig Dose, indem er einen Schritt näher trat.

"Was denken Sie, mein lieber Fenerwerker!" antwortete heiter ber Batterie-Chef, indem er ihm die Hand reichte; dann aber seizte er seufzend hinzu: "Im Grunde haben Sie Recht; wenn man wieder eine Zeit lang die frische Luft in Wald und Feld eingeathmet, da beengt das Garnisonsleben. — Doch was will man machen? —

Aber auf Stallwache brauchen Sie heute Nacht nicht zu bleiben," fuhr er nach einer Paufe sehr freundlich fort; "einer der Bombardiere soll Sie ablösen, und morgen früh können Sie Ihren Abschied von mir nehmen. Doch ich habe Ihnen noch etwas Wichtiges
zu sagen!"

"Und ich habe noch eine große Bitte, Herr Hanptmann," versfette Dofe.

"Man tann bem allgemeinen Weltfrieben nicht trauen," fprach ber Hauptmann.

"Und wenn es wieder Krieg gabe . . . fagte Dose, und seine Augen glänzten freudig. —

"So barf ich mich wieber bei Ihnen melben!" rief Dose, seinen Hauptmann im Drange bes Gefühls unterbrechend.

Worauf dieser erwiderte: "Das will ich meinen — werr weiß, wie sehr!"

Noch einmal schüttelte ber Borgesette seinem Untergebenen bie Hand und berließ bann ben Stall.

Dose wurde gleich nachher von dem versprochenen Bombardier abgelöst. Er rasste seine Briesschaften zusammen, steckte sie in die Tasche, und als er darauf noch einmal hinab blickte in die halb dunklen, so eigenthümlich bustenden Räume, erinnerte er sich seiner ersten Wache, die er als junger strebsamer Vice-Bombardier ebensfalls in diesem Stalle gethan. Jest war wahrscheinlich seine letzte gekommen, und er mußte sich gestehen, daß, wenn er auch viel erlebt in den verschiedenen Wachtlokalen, die er während seiner langen Dienstzeit besucht, doch wohl die ersprießlichsten und angenehmsten Volgen haben würde — sein heutiges und

legtes Bachtfluben=Abenteuer.



## 5. W. Hackländer's Werke.

VI. Band.

" Google

## f. W. Hacklander's

W

e

r

f

e.

Erfte Gesammt - Ausgabe.

Zweite Auflage.

Sechster Banb.

<del>\_0-00\$\*0-0</del>

Berlag von Abolyh Arabbe. 1863.

Sonellpreffenbrud ber S. G. Gprau bel'ichen Buchbruderei in Stuttgart.

# Aleinere Erzählungen

und

humoristische Skizzen.

### Vier Konige.

(Arabesten.)

#### Erftes Rapitel.

#### Ein Sommernachtstraum.

Es war einmal in einer Racht, ba tranmte mir von tahn gewolbten hallen, von großen schattigen Salen, mit buntem Marmor
gepflastert, gothischen Bogensenstern, welche den Anblid auf eine himmlische Gegend gewährten, und deren herrliche Glasmalereien die finkende Abendsonne gegen die Wand widerstrahlte: eine wundervolle Lapete. Ach, und mir traumte von losem Ephen, welches gegen die bunten Fenster leise, leise auschlug, und dabei lispelte mir ein sanster Wind wohlbekannte suße Namen und brachte mir mit leiser Stimme Botschaften von einem kleinen Plate, auf welchem viele weiße Krenze standen.

Das Alles traumte mir in einer dumpfigen Rasernenstube, wo ich der Zwölfte in einer Ede lag und schlief. Ich erwachte, seste mich an die kleinen vergitterten Feuster der Stube, welche eine Aussicht in den umschlossenen hof gewährten, und blidte in die ruhige Racht hinans. Bas war mir von meinem schonen Traume geblieben? — Schon ber Anabe traumte von weiten hallen, einem luftigen, frendenvollen Leben; aber traumte auch nur. Die hallen schrumpften zusammen zu engen, kleinen Stuben, und bas luftige Leben ward ein tief ausgefahrener hohlweg, bessen Arümmungen, burch ftelle Seitewwege eingeengt, ich ruhig folgen mußte.

Ich sah ben Mond, der sich durch eine Sauserlude auf den hof geschlichen und, sich da unbemerkt glaubend, an eine Ranone gelehnt hatte; — eine rührende Anhänglichkeit von dem Monde, denn es war eine alte Ranone, eine in den letten Kriegen eroberte französische, und ich konnte deutlich in dem hellen Scheine das große N. sehen. Ihr Beide kanntet euch und hattet euch vielleicht ebenso umsaßt unter den Bläthenregen von Catalonien, sowie umstarrt vom Cise an der Beresina. Ihr spracht wohl von großen, schwarzen, liebeglühenden Augen und von brechenden — Vivo l'Emperourl

Ble wird mir ploglich fo wunderlich! Bas tritt bort aus ber Ede bervor, und ftellt fich um bas Befchug? Schwantenbe Beftalten find es, mit bleichen Befichtern. Die langen, burren Finger greifen in bie Schmarre und Locher ber Ranone und Laffette. 3ch bore leifes Fluftern - "bies machte bie Rugel, die mich nieberichlug. Gier ift mein Blut - ber Sieb gab mir ben Tob, und ich fprach: Leb. wohl, Nannet'! ba ftarb ich." Go fprachen fle und lebuten fich tobesmube an bas Gefchus. 3ch aber nahm meinen Mantel und trat mit leifen Schritten auf ben Bof. - Alles ftill und rubig. Berfcwunden waren bie Bestalten, und ba ftand nur eine einsame Ranone, auf welche ber Mond ichien. Aber es mar ein Leichenftein von Gott weiß viel braven Ranonieren. Sollte ich noch fchlafen ! - Dich umgab bie Racht und that fo gehelmnigvoll und gugleich fo gefdwäßig, als wollte fie ihren buntlen Schleter luften und mir Befen geigen, welche fouft bem Auge unfichtbar finb. Darum verließ ich bie Raferne und trat in bie Stadt, in bas alte Coln, und wie ich burch die ftillen Strafen manbelte, bachte ich an ein großes, erhabenes Bedicht, feines, welches ich felbft machen wollte, fonbern an eins, welches feit Denschengebensen ba ift, und wogn noch täglich Commentarien geschrieben werden. Bor meinem innern Auge entrollte fich das ungeheure Prachtegemplar dieses Gedichtes, groß und herrlich, mit vielen erklärenden Abbildungen, tausenden von Inschriften und erlänternden Roten. — Das Gedicht war der Rheinlauf und unten an der farbigen Rolle bing eine zierliche Rapfel, die alte Stadt Coln, in welcher sich das Siegel besaud, wodurch jede Strophe documentirt wurde, und in dessen vielen Bappenschildern sich das ganze Gedicht abspiegelte — der Dom. Dahin ging ich und seize mich zu seinen Füßen auf einem alten halb verwitterten Stein.

Es war in jener Beit fur mich fo ichon und anmuthig, in tiefer, ftiller Racht bier gu figen. Da lag vor mir ber Ballraftplat mit feinen boben, buntverfchnorfelten und balb verfallenem Saufern, fo mufte und leer, einem vormals iconen, nun verabeten Blumengarten gleichend, in welchem ber Domiburm, eine alte Sonnennhr, noch boch emporragte, aber mit bem verftummelten Beiger nur eine einzige Stunde richtig angibt, wenn ber Mond bell icheint - Mitternacht; benn bann warb's lebendig im alten Thurme, es fturgie fich ber Banmeifter, wer weiß jum wie vielften Dale, vom Arahuen berab und hinter ibm brein der Tenfel in Beftalt eines gottigen ichwargen Sunbes. Sauct Chriftoph ftredte feinen langen Arm brobend gum genfter beraus, und alle die fleinen fteinernen Figuren an ben Pfeilern und in ben Rifchen fprangen empor und Metterten janchgend in Die Bobe, um von oben wieber gu feben, mas es in ber Belt gabe, und bas tolle Gefindel ichenchte bie Sabichte und Gulen aus ihren Löchern und feste ihnen burch bie Luft nach, mit Bequide und Beulen: eine fteinerne wilbe Jagb. An ber Thure ftanben die gwolf Apoftel und neigten fich, Pfalmen fingenb, wogn bie Orgel einen einzigen Zon immer und immer fort anhielt, bis bie Mutter Gottes in ber Rirche mit dem filbernen ginger auf bas filberne berg foling, bag es Mingelte und bie beiligen brei Rouige in ihrem

goldenen Sarge Amen sangen. Da erstarrten rings bie Gestalten, es wurden die Gesichter und Leiber wieder hart und ftarr, langsam, wie gerinnendes Bachs, mit weit offenen Angen, und es ward stille; nur leise summte es noch in dem majestätischen Stelnhausen, leiser und immer leiser, bis endlich das Rauschen des vom Rachtwinde bewegten Grases zwischen den Ranerrigen mit dem Rlopfen meines Gerzens das einzige Geräusch blieb, welches die Stille der schnen Racht unterbrach. Da habe ich den Dom an mein herz gedrückt und wuchs sichtlich an seiner Größe empor, hoch und immer haher, bis ihn mein Geist überragte und sich an das dunkle himmelsgewölbe anklammerte; aber, ach! das war so kalt und entsetzlich glatt, daß ich betrübt hinabssank, bis ich wieder neben dem riesigen Thurme stand, eine kleine Weuschengestalt.

Schon oft habe ich mich Rachte lang auf ben alten Strafen berumgetrieben, hatte bie oben, wuften Plage besucht und mich ba viele Stunden in bas Gras und Schlingfrant gelegt, welches zwifchen ben gerborftenen gugen irgend eines alten Beiligen bervormnderte. Da haben mich bie verfallenen Saufer feltfam genug angefeben, ba buichten oft Schatten und Beftalten vorbei, boch fie wollten mir nie Rebe fteben. 3ch babe Rachte lang ben Dom burchichritten, aber bie metallenen Ergbischofe fprachen in ihren Rifchen fo leife, bag ich nichts davon verfteben tounte. 3ch habe in moudheller Racht auf bem Grunde bee Rheine mand' Geltfames ju feben geglanbt; boch wenn fich mir ans bem bunten Bewimmel beutliche Bilber begannen aufgutlaren, icog gewöhnlich ein neibifcher Decht burch bas Baffer und Alles mar trabe, wie fraber. Auch biefe Racht batten mich erft meine Tranme, bann die gespenftigen Ranoniere und ber alte Dom genedt, ohne mich in ihre Mpftereien einzuweihen. Stets ftrich bas Beifterreich, ein eistalter Luftftrom, bicht bei mir vorüber, und wenn ich mich binmanbte, um bie breunenbe, fcmachtenbe Bruft abjutublen, war die gange Luft um mich beiß, wie meine glubenbe Stirne -

Lraume wohl, Alter ! fprach ich nub verließ ben Dom. Billeulos folgte ich ben Benbungen einiger buntlen Strafen, in welche ich gerleib, und fanb ploglich vor bem Rathhausplage, ber, vom Monde belenchtet, mit feinen bellen, großen Steinplatten einem welfgebedten Tifche glich, um welchen bie alten Gaufer wie fteifgetruntene Bechbrüber ftanben, Die ihre alten Gorgen und fich im flaren Bein verfeuft haben, und bie fic nur bann und wann nuter bem Tifche bie band braden. Es war eine noble Befellichaft ba belfammen; bie Gaufer ber aften Batrigier Coins, und bie Chewarbigen faben fo gran und gerfallen ans, bie leeren Fenfterhobien blidten fo erichtoden und ichen nach bem Rathhansportale, wo ihr ebler Bargermeifter, freilich nur in Stein gehauen, mit bem Lowen ringt, fo aberrafcht und verbruflich, wiewohl an jenem Zage, an bem ihr Morbanichlag miflang. Ble ich fo auf ber Tafel berum trat und ben fteinernen herren ihre emige Unruhe und hinterlift vorwarf, habe ich mich febr über ihre jegige Friedfertigfeit vermunbert, benn warum erhob nicht einer bie Fauft, fing und erbradte mich armen Blebejer wie eine Fliege; ober bat bie Belt ben ftolgen Abeligen ben Arm gelahmt? - - Bas bemmt ploplic ben Lauf meiner Bedanten! wirft fie and einander wie emporte Bellen! Ber fprach bal 3d richtete mich bordenb leife empor und fab mich ringe um. Richtig; unter bem Rathhausportale flufterte es leife, und nachdem mein Ange fich an bas Dunkel, bas bort berrichte, gewöhnt hatte, fab ich ba, querft in bunteln Umriffen, bann aber benilich eine feltfame Befellichaft verfammelt. Auf ber Erbe fagen fünf Beftalten, welche fich mit Rartenfplel befchaftigten. Es waren alte coluifde Stadtfoldaten ans bem porigen Jahrhundert, muiformirt; wie fie noch jest bei ben Dastengugen gut feben find; boch war bas Roth ihrer Rode verblichen, bas Golb ihrer Treffen vom Dober balb gerfreffen und bie roftigen Baffen lagen neben ihnen. Shauerlich lenchteten ihre Befichter burd bas Duntel, mit Leichenfarbe abergogen waren ihre eingefallenen Bangen, und unt bas unheimliche Fener ihrer Angen zeigte, daß wenigstens für den Angenblick Leben in diesen Rorpern war. Die Arlegetnechte häuselten und bei dem Banquier schien Unglud zu sein: mit stieren Augen und zitteruder Sand legte er die Rarten, und bei jedesmaligem Umschlagen zuchte ein freudiges Lachen über die Buge ber vier Andern. Ich schlich mich näber.

"Es wird Morgen, mich friert," fprach einer ber Spieler und zog seine schlotternde Unisorm durch große Falten, die er hineinkniff, fester um den mageren Rörper. Ein Anderer, ein wahres Indagessicht, klimperte mit den gewonnenen filbernen und goldenen Pfennigen und wandte sich hohnlachend zu dem Bauquier, welcher mit augstlicher baft seine Taschen umkehrte, ans denen jedoch kein Geld, wohl aber Moder und Erde fiel.

"Du haft nun Alles verloren," fprach ber Indas, "und wirft funftig, wenn wir die verdammten Rachtstunden burch Spiel tobten, zusehen und tannft an beine und unsere Sunden denken." Die Andern lachten. "Uebrigens wollen wir aufhören, benn der Tag kommt, und unsere Zeit ift für heute verflossen."

"Roch ein Spiel," bat ber Banquier, "ich tann ja bas Meinige wieder gewinnen, noch ist es früh in der Racht." Er sah gen himmel und widerstand trampshaft bem Frost, womit ihn der wirklich herannahende Morgen überschüttete.

"Bovon aber," lachte beißer ein Dritter, "wirft bu bezahlen, wenn wir gewinnen?"

"Ich werde aber gewinnen," [prach dringender ber Borige, wenigstens etwas wieder gewinnen, damit ich morgen spielen kann. Soll ich denn die nächste Racht hier oben herum wandeln, und die Minnten gablen, bis ich wieder hinab werde steigen können in's Grab, während ench die Zeit rasch verfliegt! Ich bitte ench, noch ein Spiel'; ihr werdet mir borgen."

"Bas bu nie wieder begablen tanuft?" entgegweit ber Inbas,

und ein Anderer murrte bazwischen: "Geh', bu raubst uns noch bie wenige Beit mit beinen Rlagen."

"Erinnere dich," flehte nochmals der Banthalter, "wie dn — est mogen jest hundert Jahre sein — in der Schenke am Wall den less ten Pfennig verspieltest, und ich dich auf Chrenwort sepen ließ; da haft du all' das Deine wieder gewonnen."

"Ja," entgegnete ber Andere, "damals lebten wir noch, und ich hatte dich am haten, weil ich wußte, wer den alten Offizier hinter der Bastei erstochen hatte." —

"Sab' ich benn nichts mehr?" rief gellend ber Borige, und ploblich schien ihm ein sonderbarer Gebante zu tommen. Er sprang auf und sach ftarr vor sich bin; doch mußt' es was Entsepliches sein, wordber er nachdachte; benn sein Rund zuckte und das wenige Saar auf seinem Scheitel ftranbte sich empor. Zweimal öffnete er die Lippen und schien sprechen zu wollen, doch brachte die wild arbeitende Bruft kein Wort hervor. Die vier Andern schauten erwartend zu ihm auf.

"Ich habe noch etwas, ein toftliches Gut" — die Worte stieß ber Unglückliche mühlam berans — "es ist ein Schap von so hohem Werthe, daß ich ihn nur gegen all' ener Gold und Silber sehen kann. Gewinne ich, so ist das sämmtlich mein, verliere ich dagegen, so — sonnt ihr zehn Jahre lang ruhlg in euren Gräbern liegen, und ich wache sede Racht für euch hier oben, allein der Langeweile und damit der Berzweislung Preis gegeben."

Der Borichlag mußte den Bieren unerwartet kommen. Lange saben sie fich sprachlos an, und schanerlich wechselte Bergungen und Entsehen auf ihren bleichen Gesichtern. Der mit dem Judabtopse faßte sich znerft und ohne den Ungludlichen auzusehen, sprach er: "Ich nehme das Spiel au." Die Uebrigen nickten schweigend mit dem Ropse. Es begann. Mit zitternder hand mischte der Bank-halter und legte die hausen, wovon vier die Spieler besetzen, und ihm den sansten aberließen. Rein Athenzug war im Rreise horbar.

bie Tobten waren tobtenftill. Da bedte ber Banquier seine Rarte auf; es war eine Dame, und beim Anblid bes hoben Blattes flog ein freundliches Lächeln über sein Geficht. Rasch wandten nun auch die vier Spieler ihre Sansen, und felbft mir flodte bas Blut: fle hatten bie vier Könige umgeschlagen.

Wie von einer unsichtbaren Bewalt empor geschuellt, sprang ber Ungläckliche auf, und blidte in berselben Stellung jener entsestlichen Ausmerksamkeit, mit welcher er vorbin ben gitternben handen ber Mitspieler gesolgt war, einige Minuten die ungläckseligen Blätter au; und die verzweiftungevolle hoffnung, daß die gektönten häupter sich in niedrige Rarten verwandeln würden, war mit dem Bewußtsein der Unmöglichkeit, daß dies geschehen könne, in seinen verzerrten Bagen zu lesen. Darauf schien ihn ein gewaltiger Frost zu durchschitteln, erft hob er seine hande wie beschwörrend zum himmel, dann stürzte er auf die Ruiee und frallte sie auf dem Boden fest.

"Sobulache, unbegreifliche Dacht," ftobute er, "bobulache, dag der Spieler, nachdem er fein Lebensglud verfpielte, felbft nach bem Tode bie Rarten gur Sand nahm und bie Rube im Grabe verichleuderte! Freue bich, bag ich wandern muß, wenn die Andern ichlafen, boch freue bich auch auf ben Abichen, ben ich ben Lebenben gegen bich. Ungehener, einflogen, und burch meine Jammergeftalt bereiten werbe. - Doch auf ench, ihr verruchten Blatter, ben gedoppelten Aluch bes Todes, bem euer lodenber Anblid gehn ewige Jahre geftoblen. Dier bet ber Morgenluft, Die ench, ihr Befenlofen, mit unheimlichem Schauer burchweht, bei bem Glang bes jungen Lages, ber ench und fonft auch mich hinabdrangt in bas buntle Bett, bei bem auffleigenben Licht, bas eure Beftalten abfrift und fle gu fdmantenben Schatten bleicht, bei ber ewigen Berbammutg befcmbr' ich meinen Bunfch und flebe gu bem bochften Befen: es moge mich ewige Beiten grablos berumichweifen laffen! boch auf ench, ihr unfeligen Ronige, lege ich meine ftarren banbe und giebe ench

in meinen Fluch! Banbelt auch ihr ruhelos umber, wandelt nub genießt des Menschens unsäglichen Jammer, und so wie ihr meine Karte überbietend, mich in's Berberben stürztest, so soll auch in enrem Leben ein boberes Blatt, so soll das Uß, ihr Könige, euch fürchterlich und fluchbringend sein!"

So lautete ber Fluch bes Befpenftes, und ich faßte an meine Stirn und einen fteinernen Pfeiler, ber mich hielt, um gu erforfchen, ob ich mache ober traume. Doch es war Bahrheit, mas ich gefeben unb gehort. Stolg und rubig flieg ber Morgen auf, und wie fleine Rachtlichter im bellen Sonnenftrable erblichen bie vier Spieler und verfcmanden enblich gang, wie bas Licht bes Tages bie Morgenbammerung vertrieb. Rur ber ungludliche Banthalter ftanb vor mir, und um ihn lagen bie vier Rouige. Thrauen rollten ihm über die gefurchten Baugen, und auch ich tonnte eine ichmergliche Behmuth nicht unterbruden. 3ch nahm meinen Mantel und warf ihn bem Ungludlichen über. Er fab mich an, und fein Blid, obgleich fich Dantbarteit barin aussprach, mar entfestich. Des ift etwas Fürchterlis det, ein Befpenft bei bellem Tage gu feben. Roch feb' ich, wie ber Morgenwind, ber fich erhob, bie vier Ronige erft in fleinen Rreifen, bann in immer größeren herumwirbelte und fie endlich über bie machften Dacher ichleuberte. Gebengt und ftohnend verlor fich bas Befpenft in einer ber nachften Baffen, und ich ging nachdenkend meis ner Bohnung gu. -

# Zweites Rapitel.

## Robert ber Teufel.

Bor einigen Jahren erschien bei bem Rapellmelfter bes hofe theaters ein junger Mann und theilte bemfelben seinen Bunsch mit, auf die Bubne gu geben, indem er ihn bat, feine Stimme gu

unterfuchen, ba er fich jum Sanger ausbilben wolle. Der junge Mann verband mit einem auftandigen Meußern eine febr angenehme offene Befichtebildung, über welche jedoch ein melancholischer Bug einen tlefen Schatten warf. Er feste ben theilnehmenben Rragen bes biebern Deifters, ob er auch biefen Schritt, ben er far's Leben thun wolle, gehörig überlegt und mit feinen Eltern und Bermanbten berathen, mit Feftigfelt entgegen: es treibe ibn nicht bie Abficht gur Babne, ein wilbes gagellofes Leben gu fubren, fonbern nur bie reine Liebe gur Runft, und er habe biefen feinen Entichluß forgfältig überlegt. Bas feine Eltern, Bermandte ober feine Beimath betraf, fo ichien er Erdrterungen barüber anszuweichen. Der Rapellmeifter untersuchte nun bie Stimme, und fand einen berrlichen Tenor von feltenem Umfange, worauf er gleich angenommen wurde, feinen Behrer und feine regelmäßigen Singftunben in ber fürftlichen Schule erhielt, welche er mit ausbauernbem Fleife benutte, und baburch balb glaugenbe Fortichritte machte. Da ibn Niemand in ber Stadt tannte, er fich auch bei gufalligem Bufammentreffen mit anbern jungen Leuten eber gurudflogenb ale annaberud bezeigte, fo blieb er einfam und fich felbft aberlaffen, und gerade biefes abgefonberte Leben ichien ibm febr ju behagen. Er durchftrich; nachdem er feine Studien beendigt, Die Umgegend, legte fich ftundenlang und halbe Tage lang in ben Schatten ber iconen Balbungen, welche die Stabt umgaben, und war bann frob, obne bles jedoch burch Gefang ober Ausrufungen gu bezengen; vielmehr bat man ibn oft gefeben, wie er, unter einer alten Giche liegenb, fein Beficht in bas bichte Moos verbarg, und nachdem er fo lange Beit unbeweglich geblieben, zeigten die freudeftrablenden Blide, mit welchen er fich fpater erhob, daß er fich auf biefe Art febr gut amafirt habe. Dan glaube jedoch nicht, bies icheue Befen babe fich auch in den Stunden gezeigt, in welchem er die Befangsichnie besuchte, und da vor bem Behrer und ben übrigen Schulern feine Arten vortrug. Dann richtete fich feine gange Geftalt auf, er ichien

ein überirbifches Wefen zu fein, und bie Junigkeit, bas Fener, mit dem er fang, besonders wenn es tranrige Lieber waren, griff jedem der Juhörer an's Herz. Dann durchglühte eine unendliche Frendigskeit sein ganges Wefen, und beim Gerausgeben drückte er dem Lehrer und dem andern Schülern berzlich die Hand. Aber ein einziges Ral sand in der Schule ein sonderbarer Auftritt Katt. Einst, mitben im Gesange, bei einer wundervollen Stelle, als er begeistert sein Auge umherschweisen ließ, hatte einer der andern Sanger eine Spielskarte aus der Tasche gezogen — es war das Treff-Ag — und zeigte es lächelnd einem Rebensisenden. Beim Aublick der Karte brach er wöhllich mit einem schneidenden Behlaute ab, preste seine Hande vor's Gesicht und stärzte aus der Schule. Warum, das hat er nie Jemand offenbart.

Den freien Ginteitt, welchen er in's Parterre bes Theaters hatte, benutte er bochft felten; pur bieweilen, wenn große Drern gegeben wurden, ober irgend ein vorzüglicher Baft auftrat, und bann pflegte er fich jebesmal au's Enbe einer gemiffen Bant gu fegen, fo entfernt als möglich ron ben übrigen Bufchanera, um ja in teine Berührung mit ihnen gu tommen. Eines Abonds abet, ba ein febr beilebter Ganger auftrat, und bas bans gebrangt voll war, mußte er gern ober ungern ben Bwifchenraum, ben er gewöhnlich burch Sinlegung feines Ontes gwifden fich und bem naditen Rachbar bilbete, einer jungen Dame überlaffen, welche teinen Blag fand und ihm einen bittenben Blid guwarf. Anfangs fprach er fein Bort mit bem Dabchen, welches, ohne gerabe ichon gu fein, ein febr intereffantes Beficht hatte und wundervoll gewachsen war. And fie ichien febr ichuchtern und eine Unterhaltung mit bem fremben jungen Manne eber gu vermeiben als gu wunfchen. Doch mag es fein, bag entweder bie beganbernbe Dufit, ober bas gurudhaltenbe Benehmen ber Dame ben jungen Sanger aufpornte, furg er magte et, ihr einige Bemertungen über bas eben Geborte gu fagen, in welche fie befdeiben, aber mit vielem Berftande einging ober fie wiberlegte. Endlich

endete das Stud und das Publitum ging andeinander. Obgleich den andern Tag ein Luftspiel gegeben wurde, trieb es unsern jungen Freund doch jum Theater und er befand fich schon lange vor Anfang des Studs auf seinem Sige. Auch überzog eine stille Freude seine Jüge, als die unbefannte Dame von gestern sich wieder neben ihn septe. Ihre Unterhaltung war bente Abend lebendiger, und am Ende des Studs wagte er es sogar, so lange sein Weg ihn mit dem ihrigen zusammenführte, sie zu begleiten. Dann bog sie rechts in eine andere Straße, wunschte ihm gute Nacht, und er ging nachdenlend nach Sause.

Auf Diefe Beife verlebten Beibe lange eine nnenblich gludliche Beit. Ihre Unterhaltung wurde mit jedem Tage inniger und gutraulicher. Es wurde jebem bie Beit gu lang, bis bas Anbere tam; benn fie liebten fich, ohne fich bas geftanden gu haben. Gie naberten fich fo leife und ichuchtern, fle mandelten wie im Traume gegen einander bem erften Ruffe gu, wie im Traume fo leife und boch fo ficher, Die Bruft angefüllt mit einer nuenbilden Geligfeit. ein Anfaffen der Sand, baun ein leifer Drud, endlich an einem bellen flaren Abend, wo ber himmel einer großen Rofenlanbe glich, wo der Mond voll über ihnen fand, eine aufgegangene weiße Rofe, umgeben bon vielen großen und fleinen Rnofpen, ben Sternen, Da fprach ber junge Ganger: "Das Menschenben bat weben nufaglichem Jammer and himmlifche Geligfeit," und brudte bem Madden ben erften Rug auf die Lippen, und Beibe fprachen: "Ich bin dir gut!" - Er wußte nicht, wer fie war, und mochte auch nicht barnach fragen; benn er fühlte fich gludlich, und wollte nicht mebr.

Da wartete er eines Abends im Theater vergebens auf fie; es wurde ein Ballet gegeben; er sah unverwandt nach der Thure, fie tam nicht, und das tonnte er fich durchaus nicht erklaren. Die Symphonie endigte, der Borhang rauschte auf, und er schaute traurig und verstimmt bem Tanze zu. Die leichte, liehliche Mufit gantelte

ihm unabläßig das Bild seines geliebten Madchens vor, und immer lebendiger trat ihre Gestalt vor sein inneres Ange. Ein Pas do einq war geendigt, und die Tänger und Tängerinnen hüpften in die Coulisse zuruck. Die Rufit ging in ein rascheres Tempo über und siehe, wer trat so sicher und grazids auf, im reizenden Costum, den bildhenden Kranz von Rosen leicht auf die blonden Loden gebrückt — es war seine geliebte Unbekannte. Er sah es jeder ihrer Bewegungen au, sie mache dieselben nur für ihn; nur nach ihm wandte sie ihr großes blaues Auge, und reichte ihm die hand, nachdem sie sie zuvor au ihr herz gedrückt hatte. — Er liebte sie unanssprechlich.

Mittlerweile hatte er seine Studien beendigt und ward ale erster Tenor bei der Bahne engagirt. Doch auch jest, wo er seiner Stellung halber mit vielen Lenten versehren mußte, behielt er seine frühere Abneigung gegen jede Gefellschaft. Deffentliche Orte besuchte er nie und mit ängstlicher Gorgfalt vermied er Alles, was ihn in das Troiben anderer jungen Leute hineinziehen konnte.

Da erhielt er eines Tages ein Billet, in welchem ein Unbestannter sein Bedauern über seine gänzliche Abgeschiedenheit aussprach, wie es tranzig set, daß er seine ganze zeit nur seiner Gestiebten widme, da er boch wohl denken könne, daß diese es nicht eben so machen würde. Er glaube der einzige Begünstigte zu sein, doch würde sich Schreiber dieses ein Bergungen darans machen, ihm das Gegentheil zu beweisen, und das nur in der einzigen Absicht, um seine Gesellschaft sür seine Berehren zu gewinsen. Er möge sich nur heute Abend um die und die Zeit en eine bezeichnete Laterne stellen, und dann mit seinen eigenen Angen sehen.

Aufangs verlachte ber Sanger bas Billet; dann aber flieg ein Meiner Zweifel auf, ben er zuerft niederfampfte, doch gleich wieder beraufrief. Er fing an, einige Botte und Mienen ftrenge zu unter-

fuchen und fich Thatsachen, die ihm souft gang unschnibig erschienen waren, verbächtig zu machen. Er führte fich an einen bobenlosen, entseplichen Abgrund, er sach die Untrene bes Mädchens, für bas er allein lebte, und schanderte gurud, denn er fühlte, daß ihn der Sturz für sein Leben unglücklich machen mußte. Er wollte zu ihr hin, ihr das Schreiben zeigen, und so demselben hohn sprechen; doch auf dem Wege zu ihrer Wohnung wandte er um und stand des Abends, in seinen Mantel gewistelt, auf der bezeichneten Stelle.

Er faub und fab, und ftanb lange, es folugen bie Gloden. febr oft, mabrend er ba ftanb, und wie er fich endlich an feine Stirn faßte, um fich ju ermuntern, mar es tief in ber Racht. Er hatte bas Madchen feiner Liebe gefeben, wie fie vertraulich mit einem Maune baber tam, mit einem Manne, ber ihr lange nachgeftellt, und bon beffen Liebe gu ihr fie oft bem Ganger muthwillig lachelnb ergablt und fcherghaft gu ibm gefagt: "Gieb, wenn bu mich einmal trentos verläffeft, fo bah' ich gloich Erfag." -- - Mit bem Danne hatte er fie gesehen und war barauf in wufte Traume verfunten. Entfestich lange Stunden batte er auf die Ede geftarrt, um welche fie mit ihm verschwnuben. Im Traum waren in ihm lang vergeffene Erinnernugen aufgetaucht, unter Anberem batte er einen alten eisgranen Dann gefeben, ber ibn bobnifch angrindte und ju ibm fprach: "Barum baft bu auch auf die eine Ravie bein ganges Gind, Die Rube beines Lebens gefest?" Darauf ward ber Alte mit einem gellenben Belachter verfcwunden. Er raffte fich auf und ging gum letten Dat an ihrer Wohnung vorüber. Roch braunte Licht in ihrer Stube, in welcher er fo gludliche Stunden verlebt batte. blieb einen Augenblid fteben und ftarrte in ben Schein, obne gu wissen, mas er hier noch wolle. Da offnete fich leise bie Sausthur und berfelbe Mann, ben er vorbin mit bem Rabchen gefeben batte, folich beraus. .

· Am andern Morgen empfing die Intendang bes Theaters ein

Schreiben bon unferm Sanger, in welchem berfelbe anzeigte, fein Contract fet ohnebin in einigen Tagen gu Enbe, und wichtige Familienverhaltniffe gwangen ibn, augenblifflich nach feiner Beimath gut reifen. Für Die wenigen Borftellungen, welche er noch ju fpielen babe, vergichte er auf feine Gage, bie er felt einiger Bott nicht erhoben. Auch hatte er noch in berfelben Racht ber Tangerin gefchrieben, hatte ihr ihre Untrene rubig vorgehalten und ihr babei obne Borwurf gefagt: fle habe ibn febr elend gemucht, habe die Rubo feines Lebens gerftort , : batte .fle gebeten, feine Berfuche gu machen, fich ibm, weber foriftlich, noch perfbultch gu nabern, ba er feinent blogen Berucht geglaubt, foubern mit eigenen Mugen gefeben habe. Er verfdwand pibglich, wie er gefommen war. Lange reitte er unn umber, nahm einen anbern Ramen an, und erlaugte in einigen Jahren burd fein Salent einen ansgegeichneten Ruf. Doch fab man ibn wie lachen, und feine frühere Schen gegen alle Befauntfchaft und gefellige Unterhaltungen batte noch jugenommen. Briefe, Die auf feln uen Reifen anfamen, bffnete er gar nicht, fonbern verbrannte fie gleich, obne nur einmal gu feben, wober fie waren.

So lebte er einige Jahre, wenn man fein Begetiren leben nemen tann. Die offenbarte er fich Jemand, wie hatte er mit einem Menschen über sein früheres Berhältniß, seine helmath ober Berwandte gesprochen; er ward mit jedem Tage melancholischer und schien seine Leben unr wie eine schwere, nicht abzuwersende Burde zu tragen. Das Bermögen, welches er fich erworben hatte, seste ihn in ben Stand, gang unabhängig zu leben, was er benn auch that, indem er unstät umber reiste, ohne fich an einem Orte lange aufzuhalten.

Da erhielt er eines Morgens zwei Briefe, welche ihm vermittelft beingender Empfehlung von Station zu Station nachgeschieft worden waren, der eine groß, mit dem Intendanturflegel bes hoftheakers, an dem er seine Studien angefangen, der andere Kein, schwarz bebiett und eben daber. Eine unfichtbare hand schien ihn abzuhalten, fie wie alle früheren gleich zu vernichten. Er legte fie bin und an

einem Abende, wo er tranriger als gewöhnlich geftimmt war, wo bie finge Luft feine Bruft geöffnet batte, gewann er es über fich, Die beiben Briefe gu entflegeln. In bem größeren bot tom bie Intenbang ein Engagement unter ben glangenbften Bebingungen an. Der anbere mar von ber Schwefter feiner fraberen Geliebten, welche ibm fchrieb: "Schon ungablige Dale habe ich ober meine ungludliche Sowester Briefe an Sie abgefandt, ohne je eine Antwort von Ihnen gu erhalten. Rechnen Sie mit Bott ab, was Sie an uns verfchulbet. - Meine arme Schwefter ift nicht mehr; boch bat fle mir und ben Meinigen auf bem Sterbebette mit bem feierfichften Cibe ver- " fichert, nie eine Untrene gegen Sie begangen ju haben, und ich mifche meinen Sownr, mit bem ihrigen, benn ich war ju fiberzeugt von ihrer funigen reinen Liebe gu Ihnen. Bas Sie auch mogen gefeben haben: meine Schwefter bat Ihnen mit teinem Gebanten bie gelobte Treue gebrochen, wohl aber Sie. Leben Sie mohl, und wenn Sie es tonnen, gindlich."

Beim Durchlesen dieser einsachen Zeilen erfaßte den ungludlichen Mann ein entseplicher Zweisel. Die klaren Worte lösten eine diche Eisrinde von seinem Berzen und ließen ihn früher verlebte gludliche Stunden mit der qualendsten Erinnerung wieder genießen. Das Bild seiner geliebten Tänzerin tanchte vor ihm auf, sie neigte sich Uchelnd gegen ihn, mit dem Rosenfranz auf dem Saupte, wie er sie zwerst auf der Bühne gesehen. — Dann sant sie mit geschlossenen Augen langsam zuruck in's Grab.

Roch in derselben Racht nahm er Postpferbe und reiste ohne Unterbrechung, bis er ben Det seines früheren Gludes, seines tiefen Schmerzes erreicht hatte. Ach, fie hatte ihm die Bahrheit geschries ben, die arme Schwester: sein Madchen war ihm treu gewesen, und er war in das Rep des schaudlichsten Betrugs schlechter Menschen gefallen, beren Zweil und Motiv nicht mehr zu ergründen war.

Da ftand er fpat in der Racht wieder an demfelben Plate und vor berfelben Laterne, wo er fie am Arm eines fremden Manues wollte gefehen haben. Da versant er wieder wie damals in tiefes Rachstwuen und wieder erschien ihm der alte elsgraue Mann und lachte höhntsch wie damais und sprach: "bas ist das Menschenleben, das Wandeln auf der Erde; auch ich wandle noch." Der Sänger hob den Blick gen himmel und sprach leise: "Aber warum muß ich leben und wandeln?"

Dit lantem Jubel begrußten ben Angelommenen bie Mitglieber bes hoftheaters, por Allem ber Jutenbant; boch wie erschrafen unb erftaunten fle, als ihnen ber Sanger rubig und feft erflarte: er fet 'nicht bieber gefommen, um bas angebotene Engagement anzunehmen, fondern feft entichloffen, nie mehr aufzutreten. Lange mar alles Bitten ber Beborbe, fowie bas feiner alten Collegen, wenigstens einige Borftellungen gn geben, umfonft, und als er endlich bem allgemeinen Bunfc nachzugeben ichien und barein willigte, in einer Partie aufgutreten, hatten ihn biefe gewiß nicht bagu vermocht, fonbern er wollte fein Berg foltern, indem er noch einmal in einem Stade fpielte, in welchem er fraber mit ber Geliebten gugleich gewirft batte. Er wollte bas Madden, unterftugt burch Dufit und Decoration, vor fein Auge ganbern, er wollte Die Tangerin, Die ihre Stelle eingenommen, burch feine innigen Bedanten in bas Bilb feiner verftorbenen Beliebten einhullen, und dabet erftarrt von bem Bewußtsein, daß fie wirklich und burch feine Schuld im Grabe liege, eine farchterliche Erinnerungefeier halten. Dagn mablte er die Oper: Robert ber Teufel. Diefe war fruber mit großer Pracht und Bolltommenbeit, aber unbefannter Umftanbe halber feit bem Tobe jener Tangerin, welche die Rolle ber Mebtiffin hatte, nicht mehr gegeben worben. Es wurde unn Probe auf Probe gehalten, einerfeits, um bas Getriebe Diefes großartigen Bertes mit ber angerften Genanigfeit und Sicherbeit wieder in ben Stand gu fegen, andererfeits aber auch, weil es einmal fo althertommlich war; felbft bei einem befannten Stude nur recht viele Proben! Alles ging fibrigens recht gut, nur fand bei ber Beneralprobe ein fonderbarer Borfall ftatt. Der erfte und zweite

Mit gingen gladlich und ohne Anftog vorüber. Es erfdien ber gefpenftifde Rlofterhof; Die Stelle tam, wo alle jeue Lampen in bem bunteln Rloftergange ploplich aufflammten, die Ronnen erhoben fich fcanerlich fill mit ben ftarren Leibern aus ihren Gargen; nur Die Mebtiffin, welche vorne auf ber Babne unter bem Rrenggewolbe aus ihrem Sarlophage fteigen follte, ericbien nicht. Der Dafchinift lief in ber größten Berlegenheit umber, und es trat eine unangenehme Paufe ein, in welcher ber Ganger "Robert" auf bie Bubne Rurate. obne fein Stichwort abgumarten. In feinen Bugen malte fich ein Schreden, ben ber an fich unbebentenbe Borfall nicht werth mar .. Die Arbeiter aus bem Reller ichriern: ber Dedel bes Sarges wollte fich trou ihrer erneuerten Auftrengung nicht luften und muffe mabrfcheinlich von ber Beuchtigfeit gequollen fein. Der Dafchinift mußte nicht, was er anfangen follte, bis ibm ber rubige, verftanbige Regiffeur ben Befehl ertheilte, Die Aebtiffin aus einer andern Berfeutung auffteigen zu laffen, ben Sartophag aber gleich nach ber Probe genau ju untersuchen und ju verbeffern. Darauf warb bas Stad ohne weitere Storung gu Ende gefpielt, nur gingen unfere Sanger und einige ber alteren Mitglieber, welche um fein Berhaltuig gu ber verftorbenen Tangerin mußten, von feltfamen Bedanten bewegt, nach Danfe.

Spater melbete der Maschinist dem Regisseur, man habe den Sargdedel nur mit halfe von Brecheisen öffnen tonnen und badurch sei die Raschinerie so zerkort, daß sie zur morgenden Borftellung nicht mehr eingerichtet werden tonne.

Der Abend der Aufführung erschien, und schon eine Stunde por Ansang des Studs war das gauze, große haus gedrängt voll, woran sowohl der bedeutende Auf des Sängers, als die gern gesehene Oper Schuld waren. Sie begann, und mit jeder Rummer wuchs die Begeisterung des Publikums, besonders für Robert, der in jedem Zwischenalte gernsen wurde. Aber er hatte noch nie so hinreißend gesungen wie hente. Diesmal ging der britte Aft ohne

Störung vorbei, obgleich es Bleie befremdete, daß die Aebtiffin nicht, wie sonft, ihrem Sartophage entstieg, sondern hinter demselben hervorkam. Doch war das eine Kleinigkeit, und ftorte nicht im Genuß des Abends.

Banglich entgudt und befriedigt von ber Borftellung entftrbmte bas Bublifum nach Beendigung berfelben bem Saufe. Richt fo ging es bem Sanger. Ihn ichien ber Lorbeer, ben er beute um feine Stirn gewunden batte, nicht ju vergnugen. Bang ermattet fant er in ber Barberobe gusammen, fein Diener entfleibete ibn, und er ließ es willenlos gefcheben. Es mar bie Erinnerung, welche fich gu fraftig, gu entfestich auf ibn geworfen. Dag Bewnstfein, ein berg befeffen ju baben, bas far ibn ichlug und bas er gebrochen, war ibm, verbunden mit ber troftlofen Gewißheit, unn wieber gang allein ju fteben in ber Belt, am beutigen Abend erft recht fürchterlich flar geworben. 3m Grabe lag bie icone weiße Sand, welche fouft hinter der Couliffe bie feinige gedrudt batte, und tobt mar ber Mund, ber ihm ebebem guffufterte: "Du baft eben fo fchou, fo febr fcon gefungen!" Damals mar bei ben Borten Alles nen in ibm aufgelebt, und er hatte aus dem blubenden Ange der Beliebten frifche Rrafte gefogen. - Bie mar es beute fo anbere gemefen? Da traten ibm bie Collegen mit Complimenten über feine unvergleichlichen Leiftungen entgegen, manbten fich bann von ihm unb eilten binmeg, benn jeder der Gladlichen wußte gang gewiß ein Berg, bas auf ibn liebenb barrte.

Der Sanger schidte seinen Diener und den Bagen, welcher unten ihn erwartete, hinweg, und blieb allein in der allmählig leer werdenden Garberobe. Längft hatten die Arbeiter die Lampen bis auf einige wenige ausgeloscht, welche der Bachthabende die ganze Nacht brennend erhalten mußte, und schon hatte fich berfelbe auf seine Matrape an der hintern Coulisse gestreckt: da erwachte er aus seinem dumpfen hindriten, warf den Mantel um, und trat hinaus auf die halb duntse Bühne. Der Borhang war ausgezogen, nub das haus lag so leer und still vor ihm, vorher noch so lebendig und munter, ein Riefenleichnam, ber sich verblutet. Er suchte die Baut, wo sie oft gesessen und ihn freundlich angeblickt, von wo sie ausmerksam vor Ansang des Stucks auf den Borhang gesehen, durch dessen Dessung er, ihr allein verständlich, seinen Diamentring blipen ließ. O es tauchten stets neue und immer lebhaster tausend schwerzliche Erinnerungen in ihm auf. Ueberwältigt von Gestahlen, kniete er auf den Boden nieder neben den Deckel des Garges, dem sie so oft liebreizend und fröhlich entstiegen war au der Fallthure, die sich jest nicht hatte öffnen wollen, die ihr treu gebileben war. O sie fich jest nicht hatte öffnen wollen, die ihr treu gebileben war. O sie hatten Gestähl diese Breiter! Das Rädchen war ja ernstlich in's Grab gestiegen, darum wollten sie sich auch zum Spiel nicht mehr öffnen. —

Da fprang ber Ganger ploglich entfest auf. Sab er recht, taufchte nicht bas Salbbuntel ber Bubne ? - Rein, nein, langfam bffneten fich bie Fingel ber Berfentung. Still und geranichlos, ohne daß er bas Ruarren ber Seile, welche bie Dafchinerie leiteten, borte, thaten fie fich weit von einander, und auf dem Sarg, welcher empor flieg, lag bie verftorbene Tangerin, feine Beliebte, mit bem fonft fo blubenben, jest ichneebleichen Befichte, im weißen Bewande ber Mebtiffin, mit bem großen schwarzen Rrenge bes Drbens auf ber Bruft. Er wollte auf fie gufturgen, fie emporreigen; boch fublte er fich ploglich am Arm gehalten, und neben ihm ftant ber alte eise graue Dann, ben er icon zweimal gefeben hatte. Der flufterte ibm leife gut "In ber That, ein ichones Gemalbe bas, aber ich bitte Sie, einige Schritte gurudgutreten, es ift Decorationsmalerei, welche in ber Entfernung gewinnt, und fich bann gang andere geftaltet. -Seben Gle g. B. von bier, wo Sie feine Befichteguge, feine Beftalt unterscheiben, muffen Sie mir angesteben, bag bie vieredige Flache bes Sarges mit bem . ichwarzen Rrenge frappant einem großen Treff. My abulich fieht." -- -

Mm andern Morgen machte bie Jutenbang bes Theaters folgen-

den trantigen Borfall befannt: "Rachdem herr \* als Robert in der Oper gleichen Ramens dem kunftstunigen Publikum einen so hohen Gennft gewährt hatte, blieb derfelbe ermitdet allein in der Garderobe zuruck; wie lange, weiß man nicht, da er seinen Diener nach hans geschickt hatte, und der unglückliche Mann selber einige Stunden nach Beendigung des Stucks durch die Theaterwache auf der Bühne, wahrscheinlich in Folge eines Schlagsunses, todt gefanden wurde."

## Drittes Rapitel.

# Bum fillen Vergnügen.

Bor Jahren gab es ju Coln am Rhein eine fonderbare Schente, Das Saus, ober vielmehr ber Reller, welcher als Gaftzimmer biente, wird nunmehr langft eingefallen ober abgetragen fein, benn ichon gur Beit, von ber ich rebe, fab bie Spelunte außerlich fo baufallig ans, bag, wer jum erften Dale bintam, fcmerlich ber Berficherung feines Bubrers glanbte, es fel im Innern gang comfortabel und gar nicht fo gefährlich, ale fich bas Gebanbe von außen anlieg. Bon felbft verlor fich nicht leicht Jemand babin; es mar faft nur einem Eingeweihten möglich, fich in ben Gafichen, welche gum Biele führten, nicht an verirren. Man tonute auch nicht wohl Jemand um ben Beg fragen; benn eine gute Strede vom Saufe lief der Beg freng und quer balb zwifchen Bemufegarten, balb zwifchen oben Manern über Trummerhaufen ber Bohnungen einer verschwundenen Generation. Ber fich nun burch all' biefe Schredniffe gludlich burchgefunben hatte, tam auf einen fleinen, freien Plat, welcher mit melaucholifc durcheinandergewachfenem Unfrante bebedt mar, und hier

ftand die Shenke jum ftillen Bergungen. Sie war gart und nub finnig gewählt, diefe Benennung. Aur das Berlangen nach stillem Bergungen, nach stillem Genuß des wirklich guten Reines, der hier gescheuft wurde, suhrte die Gaste unter dieses einsame Dachhier herrschte auch seiertiche und erhabene Stille. Mit inniger Rührung wurden die geleerten Schoppen betrachtet und sorgsältig in's Himmelreich geset; so bieß ein großer Korb, der jedem der Stammgaste zwischen den Beinen stand und worans nachher die Jeche berechnet ward. Wie großartig ward der Augenblick, wenn der Wirth bereintrat, um mit lauter Stimme zu verfünden, es sei wieder ein Faß geleert. Dann erhob sich Alles mit einem Nale, und ein alter, ehrwürdiger Weltgeistlicher hielt mit kurzen, aber fraftigen Worten bem abgeschiedenen Weine ein Seelenamt.

Das Lotal befrand aus einem großen Bewolbe, beffen Banbe urfprünglich weiß gewesen maren, aber burch Beit und Rauch eine bunfle Sarbe angenommen batten. Gin gutes Billard mar bas eingige anftanbige Dittel; bie übrigen Gerathichaften beftanben in Schlecht gehobelten Tifchen und Banten, in welche die Gafte allerband ichlechte und gute Bemerkungen ichnitten. Doch mar eben biefes Billard ben altern berfelben ein Dorn im Ange; benn fie behaupteten, und vielleicht nicht mit Unrecht, feit feiner Anfchaffung fei der Bein ichlechter geworben. Abende um fleben ober acht Ubr tamen die erften Bafte, und es traf fich nicht felten, daß die letten am andern Morgen bie Schatten ber Morgenbammernug benugen mußten, um unerfannt nach hause gu tommen. Die Befellschaft war gewöhnlich giemlich gemischt. Es tamen Belt- und andere Beiftliche, um fich verborgen vor ber laufchenben, neugierigen Belt ein ftilles Bergnugen gu machen. Stubenten, Militars, Literaten, alte Burger; aber im Bangen nur folche Lente, Die ein gutes Glas Bein gu wurdigen verftanben. Buweilen erichienen auch einige Fremde, beren Bohnung und Beichaftigung Riemand wußte, und wan rannte fich über biefelben manch' Sonberbares in bie Ohren.

Den aufmerkamen Beobachtern war es unter Anderm aufgesallen — es wollten's weuigstens einige bemerkt haben — daß die Unbekannten anch beim trodensten Better naffe Fußstapfen zurückließen; Andere behanpteten, sie haben grune Jahne, und das mußte selbst der Birth eingestehen, daß es ihm geschienen, als habe beim Bezahlen Einer berselben statt Geld Schilfgras herausgezogen; jedoch wie er's ihm in die hand gegeben, sei's ein funtelndes Goldstäd geworden. Doch, wie gesagt, die Leute waren in ihrer stillen Seligsteit viel zu vergnügt, um sich viel um Andere zu bekimmern, auch zu gebildet, als daß sie einem Fremden mit unbescheinen Fragen zu Leibe gegangen wären; und die Unbekannten betrugen sich sehr auständig, tranken, wenn sie kamen, viel vom besten Bein, machten dabei wenig Scandal, und sangen nur zuweilen ein unbekanntes Liede bessen Refrank so bieß:

Auf ben Abein Beim Mondenscheln, In den Rhein, Benn's regnet.

Und auch bagegen war nichts einzuwenden, benn ein Censor, welcher sich auch zuwellen hier still vergnügte, hatte erklärt, es seien in diesem Liede durchaus keine böbartigen Ansfälle gegen den Staat. In diesem Punkte nämlich war der Wirth sehr ftrenge.

Eine andere originelle Figur unter den täglichen Gaften war ein junger Rann, vop dem auch Riemand wußte, wer er war, was er that, und womit er fich beschäftigte. Er tam beinabe jeden Abend, sprach fehr wenig und bileb figen, bis die Legten gingen, denen er sich anschließ und fle jedesmal bis zu einer gewissen Stolle der Straße begleitete, wo man den Rhein sehen konnte. Da entsernte er sich schweigend und seste sich an die Raner auf einen großen Ecklein, welchen er, so sagten die Leute, die hier hernu wohnten, im Laufe des Tages seiten verließ. Deswegen, und weil

man seinen wirklichen Ramen nicht wußte, nannte man ihn nur ben herrn von Ecktein, eine Beneunung, die ihm zu gefallen schlen; benn er erwiderte diese Begrüßung bei seinem Eintritt ftets mit freundlichem Lächeln. Daß seine sonderbare Rleidung von den seltsamsten Farben und ganz barod im Schnitt, semals Mode gewesen, erinnerten sich auch die ältesten Gäste nicht. Ansangs war diese schweigsame Erscheinung den guten Colnern verdächtig gewesen: nach und nach aber hatten sie sich an den herrn von Ecktein so gewöhnt, daß ihnen etwas sehlte, wenn er, was übrigens hocht selten geschab, einen Abend ausblieb.

Ferner mar in Diefem Rreife frober, Muger Becher oben genanuter Beltgeiftliche, ber bert Barbains, ju bemerten. Derfelbe verfah alle Funttionen eines öffentlichen Minifteriums. Er pflegte bie Reben gu halten, welche allenfalls nothig maren, und war bei fleinen Streitigfeiten Die bochfte Inftang; ein febr freundlicher Mann, wenn er einmal ben gwölften Schoppen geleert batte; por biefem Beitpuntte aber mar er einfplbig, warf mit vielen Broden ichlechten Lateins um fich und behielt ben but auf bem Ropfe. Diefer Buftand bauerte, war es febr ftill "im Rreife ringe"; aber wenn der herr Barbatus fein breigehntes Blafchchen nahm und fein Dreied luftete, fo fummte und frabbelte es vergunglich in bem Bimmet, als habe man von einer Schachtel voll Maitafer ben Deffel abgenommen. 3m Gangen wurde ber Ton febr auftanbig gehalten. Rotenlieder waren gang und gar verboten; überhaupt borte ber herr Barbaius nicht gern, wenn gefungen murbe, und pflegte baufig beim Anfang eines Liebes, bas ibm nicht behagte, feinen Out wieber aufgufegen, mas bann ale Beweis feiner bochften Ungufriebenheit vom flugenben Bublitum burch Aufgeben bes Befauges refpettirt werbe.

Eines Abends hatte herr Barbains seinen ont abgenommen, und es herrschte im fillen Bergnugen laute Frohlichkeit. Fleißiger als sonft ward den Schoppen jugesprochen, und bald ftropten die Simmelreiche von Seligen. Dranfen fegte ein ranber Bind und raffelte zuweilen an den Fenstern hin, als beneide er die in ber Stude Sissenden und wolle auch herein; doch abgehalten durch die sestwerschlossenen Fenster flog er unter das Unkraut vor der Thur und loste mit demselben. Ein Rachtwächter, welcher sich heute Abend in diese Gegend verlert hatte, erzählte später seinen Bekannten, er habe nuter dem Gras und Arant auf dem Play vor dem killen Bergnügen in jener Nacht deutlich lachen und meuschlich slüstern horen. Auch einer der Gäste in der Stude, welcher am Fenster gesessen, wollte etwas bemerkt haben: wenn der Bind zuweilen eine der Schilspstanzen, deren am hause viel wucherten, in die hohe gejagt, so sel dieselbe an's Fenster gesahren und habe mit einem verzerrten menschlichen Gesichte in die Stude geschaut.

Dem fei nun, wie ihm wolle, es ging in ber Schente bente besonders luftig gu. Dben am Tifch fag herr Barbatus in ftiller Dajeftat und fprach emfig mit bem herrn von Edftein, ber ibm nur ein turges gacheln und zuweilen ein paar abgebrochene Gage jur Antwort gab. Reben ibm hatten fich ein paar Studenten gelagert und unterhielten fich mit einigen Freiwilligen fiber Suborbination; jedoch ichienen fich ihre Anfichten bieruber nich recht vereinigen gu tonnen. Beiter unten fagen einige Burger mit weinfeligen Befichtern, und bas Ende bes Tifches hatten vier ber Fremden eingenommen, bon benen oben bie Rebe mar. Das waren aber in ber That feltfame Beftalten. Der eine hatte eine ftolge, folante Rigur und feine Danieren, ju welchen bas gartbleiche Beficht mit intereffanten Bagen febr gut paßte; ein zweiter, bon ftarfem, unterfestem Rorperbau, batte bagu einen Ropf, ber fich auch nur auf Diefem Rorper gut ansnehmen tonnte, ein fcharf martirtes rothes Beficht, in welchem ein paar funtelnde Angen einen abfoluten Billen aussprachen. Belbe ichlenen bes Befehlens gewohnt gu fein; nur glaube ich, gebot ber erfte, indem er rubig auseinauberfeste, bas, mas er wolle, fel nnumganglich nothweudig; er überzengte, wogegen der andere furz sprach: ich will! und webe, wer fich ihm widersette! Ein dritter der Fremden fah aus wie der etwas leichtsertige Sohn einer anerkannt großen und mächtigen Fasmilie, etwa wie ein Erbpring, dem es mehr darum zu ihnn ift, tolle Streiche zu treiben, als durch gesepliches Betragen seinem kunstigen hohen Stande Chre zu machen, ein Shakespeare'scher Prinz Heinz. Die vierte Person schien eine untergeordnete Stellung einzunehmen und hatte dabei ganz das Air eines Magisters der schonen Kunste.

"Theuerfter," fprach oben am Tifch jum herrn von Edftein ber herr Barbatus, "laffen Sie mich boch enblich einmal etwas Aber Ihre fraberen Schidfale vernehmen. Bezeichnen Sie mir boch Ibre Wohnung ; ich mochte Gie gar gern einmal besuichen;" worauf ber andere entgegnete: "Beiß ich boch felbft nichts von meinem fraberen Leben, habe mich nur fo gefannt, wie ich jest bin, nicht Meiner, nicht größer, nicht junger, nicht alter." - "Sie waren aber boch einmal gewiß," fagte Berr Barbatus, "ein charmantes Rinb. "Ertunern Sie fich benn ber froblichen Belt nicht mehr, wo Sie Renfter einfcmiffen und bie Soule fcwangten?" - "Rein, herr Barbatus." - "Bon Ihrer erften Liebe, herr von Eaftein, muffen Sie mir ergablen. Und mas haben Sie gelernt? mas ftubirt? ober in weldem Gefchafte haben Sie gearbeitet?" - "Ich habe nie gelernt, nie ftubirt, auch nie gearbeitet," fagte Editein. "So, fo, entgegnete herr Barbatus; "aber mas find Gie benn eigentlich? Bas ftellen Sie in der Belt vor?" - "Ich?" fagte Edftein, "eigentlich gar nichts."

"Sehr sonderbar," meinte herr Barbatus; "aber Sie milfen doch irgend eine Erinnerung haben, 3. B. wo subliten Sie zuerft, daß Sie da waren, daß Sie lebten? Bann tranten Sie den ersten Schoppen?" — "Eines Morgens," erzählte Edstein sehr gleichgultig, "muß mich der Bind in den hof eines hanses hineingeweht haben; denn von einem sehr harten Falle auf den Boden erwachte ich und

110

fahlte, daß ich da sel. Ich bin balb aus dem Sause geworfen worden, indem die Leute meinten, ich sei ein Dieb. Darauf, weil ich sehr made war, habe ich mich nicht weit von dort auf einen Ecktein geseht, wo ich noch jeht regelmäßig jeden Tag fibe, weil es mir da gefällt, und ich sonft nicht weiß, was ich machen soll. Eine einzige, aber sehr dunfle Erinnerung habe ich von meinem frühern Dasein; ich glaube nämlich, daß ich vor langer Zeit irgend ein König gewesen bin." — —

"Aber die Subordination," schrie einer der Studenten, "ist eine höllische Ersindung. Also wenn so ein Lieutenant zu ihnen sagt: "herr, Sie sind ein Esel!" so antworten Sie mit der größten Unterwürfigseit: "Sehr wohl, herr Lieutenant!" — "Freilich," sagte der Unteroffizier. — "Und wenn Sie dagegen sprächen: "das sind Sie selbst, herr Lieutenant," so —" — "Räm ich in Arrest." — "Und wenn Sie nun, denn das tounte doch auch vortommen, einmal unschuldig in Arrest tämen, wie revanchiren Sie sich dann?" — "Ich bedante mich für die guädige Strafe," entgegnete der Unterossischen.

"D weh, bie Belt geht unter, Es fprang bem Sag ein Reif!"

jauchzte ber Student, fo bag ber Berr Barbatus bestürzt nach feinem but griff.

Mittlerweile fing ber Bein im gangen Rreis an zu wirfen. Coffein schittelte vergnuglich seinen Ropf und schnitt dazu allerhand seltsame Grimaffen, welche Barbatus ftets mit unmäßigem Gelächter begleitete. "Ei, herr Rouig," lachte er, "soll ich Ew. Majestät nicht eine Arone ansertigen? he, einen Bogen Goldpapier, wenn er zu haben ift!" Der Birth hatte von der legten Belhnachtsbescherzung zum Glud einen erübrigt, welchen er dienstelfrig nebst einer Scheere herbeibrachte. Schnell machte sich Barbatus darüber her und hatte in turzer Zeit eine sandere Krone sertig, die er dem herrn von Castein vermittelft einiger Steduadeln um den Ropf befestigte.

Der nahm sich aber sehr sonderbar nuter bem Schmude aus. Das Gesicht, weiches er demselben zu Gefallen machte, war steif und holzern, wie das eines Kartenkönigs aus der Stralsunder Fabrik. Diese Aehnlickeit mußte einem der Studenten auffallen, denn er schlich zum Zimmer hinaus und kehrte bald mit einem alten Regel und einer Regelkugel zurück, mittelst deren der Herr von Ecklein sogleich mit Reichsapsel und Scepter ausstassirt wurde, so daß die ganze Bersammlung in ein schallendes Gelächter ausbrach. Rur dem Könige selbst schien die Sache nicht lächerlich. Wit ernster Miene wandte er sich zu dem Herrn Barbatus und sagte ihm leise: "Es werden mit der Zeit alle Erinnerungen in mir deutlicher. Ich war früher gewiß und wahrhaftig der Eckleinkönig." — "Ja früher," entgegnete Barbatus mit weinschwerer Junge, "ich glaube das selbst, und tich müßte mich sehr irren, wenn ich mit dero Majestät nicht einmal Solo gespielt hätte."

Auch unten am Tisch trieben die sonft so stillen Fremben allerlet wunderliche Possen. Sie hatten die Röpse zusammengesteckt und
gaben ganz eigene Tone von sich, Gesang war's nicht zu nennen.
Bald glaubte man mitten unter Basservögeln zu sein, dann schien
man sich wieder in einem Teiche unter jungen Fröschen zu besinben; seht hörte man scharse Klänge, wie wenn man mit dem nassen Finger auf dem Rande eines Glases schleift, gellend und markdurchbohrend. Auch die Unterossiziere und die Studenten waren
sehr laut in ihrer Beise. — Selbst der herr Barbaius hatte seine
Scheu vor dem Gesang abgelegt und brummte halblaut vor
sich hin:

Lieber Mond, du gehft fo ftille Durch bie Abendwollen bin.

Rurg, bas ftille Bergnugen hatte fich in ein febr larmenbes umgemanbelt.

"Bit es benn mahr," fprach ba auf einmal einer ber Studenten

ju bem ibm junachft figenden Fremben, "bag Gle grune Babne haben ? Dachen Sie boch gefälligft Ihren geehrten Dinnb etwas auf, bamit ich feben tann." Der Frembe aber brach in ein gellenbes Lachen aus und hielt bem Studenten gur Antwort feine Banbe entgegen, aus welchen Mare Bafferftrablen über ben Elich und bie fammtlichen Gafte binfubren. Bugleich traten feine Angen aus dem Ropf, und bas gange Beficht verzog fich zu einem Fifchaupte. Im nuchternen Buftande murben fammtliche Anwesende über biefen Anblid fich nicht wenig entfest haben, aber ber Dunft bes Beines batte ihre Augen mit fo vielen bunten Ranten umfponnen, bag fie bei fich felbft nicht recht einig maren, ob bas wirklich geschehen, mas fie ba faben. Rur ber Stubent mar entfest gurudgefahren und hatte bem Unbefannten eine Flafche an ben Ropf gefchlenbert, welche in taufend Scherben gerfprang, Die derfelbe rubig abichuttelte und fich burch einige Sifche, Eibechfen und anberes Gewurm rachte, welches er aus feinen Fingerfpigen bem Dufenfohn in's Beficht fpringen ließ. Diefer erbob ein grafliches Beichrei und brullte Mord und Bauberel, daß alle Anwefenden erschroden bon ibren Sigen auffuhren. Rur ber Edfteintonig blieb rubig auf feinem Blag figen und fachelte por fich bin. Der herr Barbatus, dem auch einige Bafferftrablen bas Beficht etwas abgefühlt hatten, feste feinen but auf, und es war tomifch anguseben, wie feine vergnugt gudenben Mandwintel wie Blige rechts und lints in bie Baden fuhren und da einige ernfte Buge bervorfuchten, mit welchen er folgende Borte warbig begleitete : "Unaberlegter Unbefannter," fo fprach er mubfam, "junge Fontane, bag Sie fein menschliches Befen find, obgleich Sie einigermaßen fo anefeben, ift mir jest auf entfesliche Belfe far geworben. Laffen Gie ab von ihrem bamonifcen Treiben. Saben Gie vielleicht fruber auf irgend einem Brunnen gestanden und find berabgestiegen, weil Ihnen bas Baffer nicht mehr munbete, fo ift diefe That gu loben. Ift aber die Beit Ihres gespenftifden Bandelus verfloffen und Sie glauben wieber auf

Ihrem Play zu fteben, ba Sie aufangen, Ihre Strahlen fpringen gu laffen, so erlaube ich mir, Ihnen unterthänig zu bemerten, daß bas nicht ber Fall ift, und Sie haben nur ungefähr zu bestimmen, wohin Sie gehören, so werben wir uns ein Berguftgen barans machen, Sie nach der Alchtung zu einem Fenster ober der Thure hinauszuwerfen."

Das Wort hinauswersen schlug wie die Feuerglode zur Racht an das Ohr der Schlasenden, an die taumeluden Sinne der Unteroffiziere und Studenten. Im Ru drängten Sie sich an die Fremben und suchten dieselben zu fassen. Aber es bedurfte nur einer handbewegung, und die Angreiser prallten drei Schritte zurft. Der große bleiche Mann difinete den Mund und sprach zum erstenmal, aber mit donnernder Stimme: "Sind das die Regeln eurer Gastfreundschaft, unredliches Menschenvolt? Rachen wir es eben so, wenn ihr in unser Neich eindringt? Sind wir euch hinderlich und neden euch, wenn eure unbeholsenen Leiber sich in unser klares, reines Basser wagen? Freilich sind wir nicht eures Gleichen, wir sind Prinzen des Basserreichs. Seht in mir den Fürsten von der Rosel. Ich war es, der im Reller des Hauses bier meine Unterthanen rein erhielt und sie vor der Basserpumpe des Births bewahrte."

"Und ich," rief der zweite der Fremden mit dem rothen Geficht, "bin der Graf von Walportsheim. Oft bin ich dem Rufer als Gespenst in den Beg getreten, oder hab' ihm ein unbeimliches Wort in die Ohren gestüstert, wenn er das Blut meines edlen Boltes mit schlechtem Drachenseiser mischen wollte." — "Und daß ihr undantbaren Geschöpfe," rief der Oritte, "in diesem geringen Saufe ein Glas guten Rheinwein trinkt, habt ihr mir zu danten. Ich bin der Prinz Pips, Better Seiner Majestät vom Rhein und für eure Unhöslichkeit will ich euch jest mit Basser regaliren." Und ftarter und stärter schossen die Basserstrahlen ans den Fingerspipen bes Prinzen.

5 1 (

"Rigen und Baffermanner!" ftohnte Barbains und fauf in seinen Sinhl gurad. "Debt ench von hinnen, ihr Gespenfter, im Ramen — — "Alberner Mensch!" unterbrach ihn ber Fürst von der Mosel, "glaubst du uns durch beine ohnmächtigen Formeln hinwegschrecken zu tonnen? Glanbst du, ihr seid hohere Besen, die einzigen vom Schöpfer anerkannten, nud ein Bort von euch reiche bin, und verschwinden zu machen? Dankt es unserer friedsertigen Rainr, daß wir nicht längst von unserem Grunde ausgestiegen find, und uns auf dem Lande die Nacht angemaßt haben, welche wir unbeschränkt im Basserreiche üben. Fasse meine Sand und sühle, ob dein Fleisch sester ift, als das meinige!" — "Greift sie, greist sie!" stöhnte Barbains und schug in der gräßlichen Augst mit beiden Sänden auf den Banch. "D stilles Bergungen, dein werd' ich gebenken!"

"bollah bo !" forie Bring Bips, "wir wollen unfere Unterthanen aus bem Reller abrufen und bas Gegucht bier im flaren Bein erfaufen. heranf ihr Befellen, und berein ihr braugen !" Er rig bas Beufter auf, gu welchem ber Binb, ber noch immer heftig tobte, Schifpflangen und Bafferblumen, auch fonberbar geballte Rebel bereinjagte, Die fich in ber Stube gut feltfamen Beftalten umwandelten. Dier fprang ein ungeheurer grofc, ba eine riefige Cibechfe. Große Sifche ichlupften zwifchen ben vor Entfegen augefeffelten Menichen berum und fcuappten ibnen nach ben Beinen. Unten im Reller begann es gu flingen und gu flappern; es rutichte und rollte die Treppe berauf, es flirrte und braugte gegen bie Stubenthar, welche auffpringend ein unermegliches Slafdenheer in die Stube ließ. Rhein , Dofel- und Marmeinflaschen rollten berein, fogar einige Champagnerflaschen hatten fich im allgemeinen Strubel mit fortreißen laffen. Es war ein graglicher Anblid, ein betanbender Spettatel: bas Rnirfchen ber Flafchen, indem fie fich an einander brudten und brangten, bagmifchen bas Duiden unb Grungen ber Bafferthiere, wogn ber Bring immer graflicher lachte nub fich bald lang, gleich einem Mal aubredte, bald wie eine Schildfrote gufammentroch. Anch hatte er icon fo viel Baffer von fich gegeben, daß ber Fußboden über einen Schuh hoch bamit bew bedt war.

"Bollt ihr meine grunen Babne seben, ihr Menschenvolt?" lachte ber Fürft von ber Mosel, und ber Graf von Balportsheim schüttelte sein Saupt, nm welches ftatt Saare große lange Baffers pflanzen flatterten, mit welchen er ben Anwesenden im Gesicht herumsnhr. Er rief: "Auch habe ich grune Saare! seht meine grunen Saare! Ja wohl, ich bin ein Bassermann!" — "Auch ihr," jauchzte der Prinz dazwischen, sollt Basser, nein Beinmanner werden! Solla, Gesellen! tommt, liebenswürdige Beine, rächt euch an diesen Gestalten, die schon so vielen der eurigen in ihrem Ragen ein schlechtes Ende bereitet haben. Steigt herans und erfäuft sie! Herans, heraus!"

hat, wie flogen die Pfropfen der Flaschen, wie zerborften die, benen er zu fest auf dem halse saß! Roth und welß floß ber Strom durcheinander und von Minute zu Minute flieg die Fluih. Bolleten die ungludlichen Menschen zur Thur oder zum Fenster hinaus, so traten ihnen die grenlichen Basserschensale entgegen oder sonst eine der wüsten Gestalten, welche das haus umliesen, es bewachten und Riemand hinausliehen. In halber Ohnmacht lag Barbatus in seinem Stuhl und schaute mit gebrochenem Ange in die Berwüftung. Ecsteinkönig dagegen saß so gravitätisch wie früher, Scepter und Kugel in der hand haltend und lächelte.

itm fich vor dem fichern Baffertobe wenigstens eine Beit lang zu retten, warfen fich die Studenten, Unteroffiziere und Burger gegen das Billard und versuchten es von allen Seiten zu erklettern. Aber es schwantte wie ein Boot im Rhein, und manche fielen mehrmals in's Baffer, ehe fie den rettenden Bord erreichten. Unvermogend, sich zu rühren war Barbatus figen geblieben; jest wehrte er sich mit aller Kraft der Berzweislung gegen einen ungeheuren Rrebs, welcher sich bemühte, ihm mit seiner Scheere ben dreiedigen hut vom Ropf zu ziehen. Mit einer hand schüttelte er ben Edstein und versuchte, ihn ans seiner phlegmatischen Ruhe zu zerren. "Rette mich, Majestät!" stöhnte er. "Röuig, hilf! schlag mit beinem Scepter bas Unthier zu Boden! hulfe! hulfe!" Ruhig ließ dieser bas Stud holz, welches er in der hand trug, auf den Kopf bes Thiers sallen, das sogleich vom Geistlichen abließ und in die Fluth tanchte.

Da ftürzte der Prinz hinzu. "Wie, du Rartentonig," rief er, "du wagst es, meine Freunde zu schlagen? Gerbei, herbei, lieben Thiere! Anelpt ihn, erwürgt diesen König!" Eine Masse der häßelichten Thiere tam herangeschwommen; doch kaum hatten sie sich dem König genähert, so praliten sie zurud und umkreisten ihn schuiger Entsernung, und selbst der Prinz wich vor dem todten, bleisarbenen Auge zurud und wagte nicht, ihn anzusehen. "Wer bist du ?" fragte der Prinz. — "Der Eckelntonig hochselisgen Andensens." — "So geh' in dein Grab, wenn du selig bist," rief der Braf von Balportsheim, "und stor und nicht in unserem Bergnügen, du Gespenst!" — "Wenn ich schlasen könnte, gern, denn ich bin sehr müde," entgeguete der Ecksein. — "O du Kartenstönig!" rief der Prinz; "ich will dich zur Ruhe bringen, Gespenst. Ein Ah her! ein Eckseinaß! ich will den König stechen!"

Da brach ploglich ein freundlicher Strahl ber aufsteigenben Morgensonne in das Zimmer ber Schenke zum stillen Bergnügen. Im Stuhle lag ausgestredt ber herr Barbatus und war todt. Bor ihm ftand ber Wirth und wischte ihm das Blut ab, welches an seinem Runde geronnen war. Wahrscheinlich hatte ein Schlaganfall sein herz gebrochen. — Auf dem Alsche lag ein alter Echteinklnig, der zu keinem vorhandenen Spiele passen wollte und den der Wirth deshalb zum Fenster hinauswarf. Bon den Gaften, welche vergangenen Abend hier gewesen waren, ist ferner keiner gekommen, denn der Wein soll ihnen so entsepliche Traume verursacht haben, daß

Einige im Erufte behaupteten, es seien hier Sachen vorgefallen, die fie nicht zum zweiten Rale mit ansehen wollten. — Den größten Schaben aber hatte ber Birth. Der herr Barbatus war todt, ber herr von Edftein ließ fich nie mehr sehen, und was noch schlimmer war, in dieser Racht waren im Reller die vielleicht morschen Beingerufte gebrochen und fast sammtliche Flaschen berabgefallen, zere trummert und ansgelaufen.

# Biertes Rapitel.

#### Gine Megbube.

Gine Bohnung, beren Fenfter ble Ausficht auf einen iconen Garten haben, um bie bas faftige Rebenlaub mit feinen Ranten natürliche Jalonfien bilbet, bie teinem neugierigen Auge in Die ftille Rlaufe gu bringen gestatten, bagegen fo viel runbe und edige Deffnungen haben, bag man inegebeim die gange Rachbarichaft baburch belauschen tann, ift eine icone Sache im Sommer. 3ch hatte eine folche Stube, und es war mein größtes Bergungen, gugulaufchen, wie Die Ratur ans ihrem Schlummer erwachte, wenn Die erften Strablen ber aufgebenben Sonne auf Bras und Blatter Taufende von Diamanten marfen, die Bogel ihre Morgenlieder fangen, und die Goldtafer und Amelfen über bie weißen Sandwege emfig ihren Beichaften nachliefen. Ilnd bann erft am Abend, wenn es allmählig ftiller warb in ben Bufchen und Grafern, wenn bie icone Racht empor flieg und ber mude Tag an ihrem Bergen entfolummerte! Bie gut und fanft mar die Racht, wie rubig und fill, bis er wirklich fest eingeschlafen war! Dann warf fie einen Blid auf ben rubenben Beliebten, bewegte geraufchlos ihren Bauberftab, rief ihre Genien und Fantome hervor, ermunterte fle zu Tangen und Gefängen, und hieß fle die Seele des entschlafenen Lages mit bunten Träumen nurgeben. D fle war schon die Nacht und freundlich! Bie oft bin ich an ihrer Bruft entschlummert, und auch um mich flatterten die bunten Gestalten, weiche and den Blumen empor stiegen, nub die kleinen zierlichen Eisen, die hervorkamen aus dem fliberhellen Bach. Wie oft legte sich eine Neine Rize an mein herz, und ließ das ihre leise gegen das meine schlagen, und preste mir einen ginbenden Auß auf die Lippen, daß ich oft im Traume geglandt habe, es sei die schone Emma, deren herz aber nie an dem meinigen schlug und die mich nie geküßt hat.

So schante mein Beift in das duntle Lanbgewolbe des Gartens, welcher vor meinem Fenfter lag. Gewöhnlich aber spähte auch mein leibliches Ange hinein, ob sich nicht irgend eine liebenswürdige Rachbarin sehen lasse, die da in den schattigen Gangen herumspazierte: benn eine solche Erscheinung gehort zu der Wohnung, die an einem Garten liegt. Ich wußte, daß der vor meinem Fenster einem reichen Ransmann gehörte, welcher eine einzige, allerliebste Tochter hatte, die ungefähr sechszehn Jahre alt sein mochte. Ich hätte mich sehr gefrent, das liebliche Rind zuwellen zu sehen; doch waren die Anlagen groß, und meine Wohnung lag ganz am Eude derselben, des hatb wurde mir dieses Glad nie zu Theil. Ich hatte nicht im Sinn, trgend ein Berhältniß anzulnüpsen oder auch nur den Versuch zu machen; es hätte mich unt ausgeheitert und meine Phantaste erstrischt, so ein niedliches Wesen unter den Rosen umberstattern zu sehen.

Endlich, nachdem ich schon alle hoffnung aufgegeben, ward mein Bunsch erfallt. Eines Abends lag ich im Fenfter; ba sprang über eine ber Grasslächen, beren es viele im Garten gab, ein nied-liches Reb, das ich schon oft bemerkt hatte, gerade auf meine Bobnung zu, blieb zuweilen stehen, und wandte den Ropf zurud, als nede es Jemand, der ihm nachtame. So war es auch; saft athem- los, doch lant lachend lief hinter ihm die Tochter des Rausmanns,

dem Thiere: Fris! Fris! nachrufend. Rabe vor meinem Fenfter warf fic das Maden auf eine Rasenbant, und lodte das Reh so lange, bis es tam, und fich zu feinen Füßen lagerte. Es war eine allerliebste Gruppe. Seit ber Zeit tamen Beide oft in diese Begend der Aulagen. Benn meine Citelkeit auch noch größer gewesen ware, als sie wirtlich war, so hatte ich doch unmöglich auf den Gedanken tommen tonnen, als sei ich ein Magnet geworden, welcher das liebeliche Rind anzoge, weil mich Riemand sehen tonnte, da, wie schon gesagt, dichtes Rebensand meine Fenster umrantte.

Eines Tages batte fich bas Dabden auf eine Bant gelagert und las emfig in einem Bud, ba ward ein Meines Thor, welches neben meiner Bohnung von ber Strafe in ben Barten führte, haftig eröffnet, und ein bilbhabicher junger Denich trat berein. Derfelbe mar phantaftifch getleibet, und da es gerade in ber Deggelt mar, fo muthmaßte ich, er gebore gu legend einer ber Bauflerober Runftler-Befellichaften, Die gerade ihr Befen in der Stabt Er war im bochften Grabe aufgeregt. Rafc um fic trleben. blidend, ftrabite fein Ange por Bergungen, alle feine Bewegungen waren wild und heftig, er tam mir in biefem Angenblide wie ein junges Pferd por, das, dem duntlen Stalle entlaufen, Die frifche Luft einathmet und fich der gewonnenen Freiheit freut. Co fab er mit erhobenem Saupte um fich, bolte aus tiefer Bruft Athem und fprang mit wilden Gaben über Bouecete, Brasplage und Bege. Bebe Blume, bei ber er vorbeitam, betrachtete er nenglerig und freudig, legte fein Beficht barauf ober brudte fie an die Bruft. Ploplich blieb er erftaunt fteben, benn er mar burch eine Wendung bes Beges gerabe bor bas Dabden getreten, welches bas Beraufc bes Rommenden borend, aufgesprungen mar, und die feltsame Erfcheinung aberrafcht anfab. Das Reb ging in weitem Rreife um Beibe berum, eine buntie Rothe übergog bie Buge bes jungen Dannes, er ließ fich auf ein Rnie nieder und fprach ju dem Dabchen: D fage mir, wer bift bu ?" Gie trat einen Schritt gurud und

entgegnete mit nicht geringer Berlegenheit: "Ich heiße Louise und mir gehört diefer Garten."

"Alles, das Alles gebort bein?" fagte ber Unbefannte. "Alle diefe lebenden Banme, biefe wirklichen Blumen und der blaue himmel, der taufendmal schoner ift, ale ein gemalter? D laß mich beine Sand fuffen, du bift so freundlich, laß mich etwas bei dir in diesem schonen Garten bleiben."

Dem Rabchen ichien bas sonderbare Benehmen bes jungen babichen Mannes zu gefallen. "Aber," antwortete fie, mabrend er ihre Bande ergriff und fie mit beißen Ruffen bedeckte, "aber wer find — wer bist du denn?" — das Du sprach fie gang leife.

"Ja," entgegnete ber junge Mann, "das ift eine traurige Geschichte. Wenn ich bas nur selbst wüßte. Der alte Mann, der mich mit fich herum führt, ber mich immer in die hölzerne Bube ober in den Wagen sperrt, ruft mich nur mit dem Namen Plque!"

"Aber mas thuft bu benn in der holgernen Bude ?" fragte bas Madchen.

"Ich mache Knuftstude, nub banach werde ich jedesmal eingeschlossen; benn der alte Mann sagt, draußen laure etwas auf mich,
und wenn mich das trafe, sei ich verloren. Seute bin ich entsprungen und hieber gelausen, wo es so schon ist. D laß mich einige Augenblide hier diese lebendigen Baume ausehen, die so frisch sind,
und die natürlichen Blumen, die so süß dusten. Laß mich eiwas
bei dir bleiben, die du noch schoner bist, als das Alles." Er
legte sich in's Gras und zog das Mädchen neben sich, das sich
von seinem Erstannen nicht erholen konnte und willenlos zu ihm
hinabsant, erst auf die Knie, dann neben ihn auf den weichen
Rasen.

Es war für mich ein feltsamer, ein holder Anblid! - fle mit dem reichen Gewand, mit dem blübenden Geficht, in welchem Erftaunen, Scham und Boblgefallen an dem schonen Jüngling wechselten; er in bem sonberbaren phantastilichen Aufpupe mit bem schonen, freudestrahlenden Blid, tausenderlei Fragen, tausenderlei Bemertungen machend, mit einer ewigen Berwunderung, dazwischen bas Reh, welches bald bem Einen, bald dem Andern zutranlich über die Schulter sah. Ich muß gestehen, ich ward mit den Unschuldigen zum Rinde, ich habe eine Thrane geweint, eine Sehnsuchtsthrane nach einem Glud, wie das der Beiden, nach einem Berzen, das mich liebevoll anhore, wenn ich ihm von den wirklichen lebendigen Blumen und Baumen erzählen wollte, von den Gesprächen der Rosen und ben Poessen der Goldtafer — aber tein herz, tein berg für mich, das mich verftünde!

Eine gange Stunde brachten bie Beiben unter Rachen und Plandern bin; bann erhob fich bas Dabchen, reichte bem jungen Maune ihre beiden Banbe bin und fprang blipfduell bem Saufe gu. Er fab ihr nur einige Minuten nach und lief bann mit berfelben baft, mit welcher er getommen, burch bas Gartenthor, wahrfcheinlich nach feiner Bube gurud. Dich intereffirte es übrigens febr, ju miffen, wer er fel. 3ch hatte eine duntle Ahnung, in ibm auf einen Wegenftand gu ftogen, mit bem ich fruber in naberer Beglebung geftanben und ben ich gefannt batte; er mar mir gu unermartet ichnell entichwunden, ale bag ich ibm batte folgen tonnen, um gu feben, mo er geblieben. Darum mußte ich mich, wollte ich meinen 3wed erreichen, ju einer Banberung burch bie fammtlichen Buben und Mertwürdigfeiten ber Deffe entschliegen. Gine Bimmerreife burch Amerita, Aften und Afrita mar bald abgemacht, obne bag ich etwas gefunden; bas große Stelett eines Ballfifches, weldes ich befeben. batte mich meinem 3wede nicht naber gebracht; ich burchftoberte zwei Menagerien und wohnte ben Borftellungen einer Runftreiter-Gesellichaft bei, bejab bier außer dem fich beute Abend producirenden Personale in den Ställen und Barberoben bie fammtlichen andern Mitglieder, ohne eine Spur von meinem Unbetanuten gu finden.

Unterbeffen mar es fpat geworben, und ich mußte bie Unterfuchung ber 'noch übrigen Buben auf ben anbern Zag verichieben. 36 fcleuberte nach Saufe und tam gang am Eude bes Martiplages noch an einem Bretterhause vorüber, bas ein alter Meiner Dann, wahricheinlich nach eben beendigter Borftellung, verichloß. Conberbar nahm fich bas Coftum und bie grell geschmintten Bangen im Salbbuntel bes Abends aus; ber bleiche Ropf mit ben girtelrunden rothen Fleden, auf dem ein golbbordirter, breiediger Out fag, bagu ein rother Frad, gelbe Bofen und weiße Strumpfe; und welch ein Beficht! bart, wie aus Stein geformt, veranberte fich tein Bug barin. Die tiefen Furchen tonnte fein Lächeln mehr ausgleichen, fie ichienen mit bem Deifel bineingearbeitet; ficher maren Beit und Lebensfturme bie Bildhauer gemefen. Dabei liefen Die Angen unbeimlich von einer Seite gur aubern, mabrent ber fleine Dann bas Schliegen ber Bube mit ber größten Schnelligfeit betrieb. Entweber batte er bringende Befchafte, ober es mußte ibm auf ber Strafe nicht behaglich fein, denn taum batte er Laben nab Tharen verfchloffen, fo follipfte er rafd ju einem Rebenthurden hinein, und auch bas borte ich ibn von innen mit zwel Riegeln verichließen. 3ch ftanb lange nachbentenb und fab ber Ericheinung nach; Dies Beficht, Die gange Sigur - es fliegen bunfle Erinnerungen in mir auf; ich hatte ibn fruber gefeben, boch wo? ich tonnte mich nicht im Augenblid barauf befinnen; je mehr ich indeg aber bie feltsamen Buge nachfaun, um fo mehr fliegen Appige, fonderbare Bebauten in mir auf. Er erinnerte mich an eine Racht, in der ich viel getraumt und viel geseben batte, ber alte gebeugte Mann mit ber tiefen Delancholie, ber rothe Rod richtig, es war bas Gefpenft jener Racht auf bem Rathhansplage in Coin, ja, ja, er mar es! und ber junge Denich, ber mir fo ploglich wieber in's Bedachtnif tam! Sollte ich bier gugleich bei meinem Alten auch einen neuen rathfelhaften Betannten finben, ben Begenftand meiner Forfdungen von beute ? Bique, Diefer Rame

und fener Meine Dann, und bie Racht mit ben wuften Traumen, wo er bie vier Ronige verfluchte, fie follten maubeln auf ber Erbe! Damale bei enbiger leberlegung, batte ich bie gange Beschichte belachelt, fie niebergeschrieben und mich gezwungen, Diefelbe, ungeachtet ich Alles fo bentlich gefeben und gebort batte, ihrer Unmoglichfeit halber fur Traum gu halten, und batte fie allmäblig vergeffen. Aber nun, ba ich in ber Berfon bes glien Maunes, ben ich zu beutlich erfannte, ben Rreis jener Banbergeftalten wieber tangirte, erftanben fie gu lebenbig in meiner Bruft. 3ch wußte wieber jebes Bort, bas bie tobten Goldaten gesprochen, mir tam ber gange Eindrud jenes Angenblide wieber, wo ber ungludliche Spieler Alles verlor und ben gluch über bie Rarten aussprach. Aber tonnte biefer Rinch gewirtt haben ? Satte eine bofe, unergrunbliche Dacht bem Alten Die Rraft eines Bauberers gegeben, bag er lebenbe Befen erichaffen tonnte ? Taufenbe von 3meifeln, Bermuthungen und hoffnungen jogen um mein Gebirn ein Gewebe von bunteln und glangenben Farben, bas mich febr angfligte: ich mußte es burchbrechen. Rafch flopft' ich an bie Thur ber Bube. Rachdem ich lange vergeblich gewartet hatte, borte ich endlich die Diegel Mirren, und ber alte Dann ftredte feinen Ropf berans. "Bas waniden Sie ?" fprach er, "meine Borftellungen find fur heute beenbigt; boch fiebe ich morgen um feche Ilhr wieber gu Dienften." Es war diefelbe beifere Stimme; er mußte es fein. "Laffen Sie mich einen Augenblid eintreten," bat ich ibn, "ich bin einer Ihrer Befannten." Ueber feine Buge flog ein eigenes Lacheln. einer meiner Befannten !" fagte er leife: "Das muß ein Jrrthum fein. Die tonnen mich felten befuchen nub nie fo frab; guweilen gwifchen 3wolf und Eine in ber Racht; find auch nicht fo jung und fauber anguseben, wie Sie, mein herr." Er wollte bie Thur folitegen. "Co fieb mich genau an, alter Golbat," entgegnete ich halb lachenb. "Dente an Coln, bente an bie vier Ronige." Er trat einen Schritt gurud und nahm einen augftlichen, aber unbeimlichen

Ausbruck an, fo baß ich trop ber unn gang geöffneten Thur nicht einzutreten magte. "Wer bift du benn, daß du auch bei Tage umgehft. Bas hat dir bein Grab verschlossen ?"

"Ich habe Gottlob noch teins beseffen," sagte ich, "erinnere bich bes Denschen an jenem Morgen, ber bir seinen Mantel umwarf, als du vor Froft gitternb allein gurud geblieben warft ?"

"So, du bift's ?" fprach ber Alte freundlicher. "Das ift etwas "Anderes. Du haft mir Gutes gethan, darum tritt ein."

Ich ließ mich nun nicht nothigen, und er verschloß hinter und bie Thur sorgfältig. Im Anfang wollte mich ein Meiner Schaner beschleichen, als ich mit bem Alten in bem halbdunkeln Sause gang allein fand, so schien es wenigstens, benn man horte kein Geränsch, als das unserer Bewegungen, ober bas Piden eines Golzwurms in ben Bretterwänden. Dazu kam noch der Anblick allerlei seltsamer Mobilien die umberstanden, unter andern ein Sarg, der ihm wohl zum Bette diente. Zest seste er sich darauf, und ich nahm ihm gegenüber in einem alten Stuble Plas.

Eine Beit lang saßen wir ftumm einander gegenüber; ein Jeder hing seinen Betrachtungen nach. Seit jener Racht waren einige Jahre vergangen; ich hatte ben Militärdienst und die alte Stadt Coln langst verlassen, und wie ich nun diesen Alten wieder sah, siel mir, wie schon gesagt, jene Racht ein, und mit ihr all' die wilden, vergnügten Rächte, die ich bald allein, bald mit gleichgesinnten Freunden auf den stillen Straßen genossen hatte, in denen ich mit dem Geisterreich Besanntschaft anknupfen wollte. Aber jene Beit lag weit hinter mir. Ich wandelte in einer Sandwüsse, lebte so ruhig burgerlich, Schritt für Schritt dahin; da stieß ich ploplich auf diesen Alten, meinem sast verschmachteten Geiste eine frische Dase.

Mein Gegenüber fenfate tief auf. "Ich wandle noch immer," fprach er, "einsam, allein unter ben fühlenden, frohlichen Geschöpfen, ben Renfchen, und werde wohl noch lange wandeln muffen." "Darf ich Gle," sagte ich, "auf die Borfalle jener unglacklichen Racht guruckführen? Dich hat unn boch einmal das Schickfal in Ihre Begebnisse eingeweiht. Darum bitte ich, lassen Sie mich erfahren, wie es Ihnen später ergangen ift, wie Ihr jepiges Leben mit jenen Borfallen gusammenhängt, und was aus den vier Konigen geworden? Dein Glaube schwantt hin und her, in wie fern Ihr andgesprochener Fluch auf die leblosen Blätter gewirft hat."

"Es erleichtert meine gepreßte Bruft," antwortete bas Befpenft, "wenn ich nach Jahren einem Befen, bas mich verfteht, mein Berg ausschutten fann." Darauf ergabite er mir Folgenbes: "Rachdem ich die Rube meines Grabes verfpielt batte, fprach ich in ber Bergweiflung, Die fich meiner bemachtigte, ben fcredlichen Gluch aber jene vier Ronige ans. Es ward Morgen, ber erfte, ben ich nach ungefahr hundert Jahren wieder erlebte. 3ch ftand unter den Denfchen, fab ihr Getreibe, bas mir ganglich fremb geworben war und mich unbeimlich umtoste. 3ch fcritt burch Die Stadt, fand taum ble Strafen und Bagden wieber, welche mir fruber fo befannt waren, fab freie Blage, mo fonft ftattliche Gebaube ftanben, und neue baufer auf Stellen, wo gu meiner Beit Gras gemachfen mar. 36 ging auch babin, wo vorbem meine Gutte geftanden; fie war nicht mehr. Dein wildes, finnlofes Leben batte ber Boben nicht tragen tonnen, er mar eingesunten, und wo ich fruber gewohnt, fand jest ein gruner trüber Bafferpfuhl. 3ch bin über mein Grab binweggegangen, über mein filles enges Grab; ich hatte ben Boben aufgewählt, aber es war tein rubiger Friedhof mehr wie ebedem. Luftige Menichen liefen bier auf und ab und muntere Spiele murben auf bem Play gehalten, ber boch eigentlich und geborte. 3ch aber ward erftanut betrachtet und verfpottet. Darum verließ ich die Stadt und mandelte ben Rhein binauf, bis es Abend wurde. legte ich mich nieber unter einer einfamen Beide; ju meinen gugen flog ber gewaltige Strom; es war berfelbe, an welchem ich als Rinb gespielt, er batte fich wicht geanbert, war nicht alt geworben. Dein

Ropf rubte auf einem Stein; ich fcblief nicht, bod verfant ich in einen Buftanb, ben man waches Tranmen nennt. Da fdwebten rechts und linfe Beftalten auf mich gu, bie ich ju gut tannte -Die pler Ronige, und ber Eine fing an ju fprechen : "Dein Rinch bat une gebannt : wir werben wandeln und bes Menfchenlebens Jammer genießen, boch ju beiner Strafe werben wir funf verfchiebene Befen bilden und boch eine fein. Jeber von une belebt fich aus bir, indem er bir eine fuße Erinnerung ober eine Tugend nimmt, welche bu befeffen und beren Anbenten bisber noch einiges Licht in bas fdmarge fcaurige Labprinth beines Lebens brachte. Bir werden umber fdmeben, bis unfere Beit tommt, bod and bu. Rortan wirft Du beine Bergweiflung vergebene baburch ju linbern fuchen, bag bu .4 dich erinnerft, bu feift einft gut gewesen, und icone frobe Stunben beines verfloffenen Lebens beraufrufft; bu baft feine mehr, in beiner Bruft bleibt nur bas Anbenten ber Ganden; bie bu begangen." 36 fuhr emper, und, o Jammer ! es warb ploglich in meinem Gergen fo, wie fie gefagt, Racht, unt Racht! Gie batten mein berg geplanbert, und mit fich geführt bas Bolb, was noch barin tag, was in jeber, and ber ichlechteften Bruft rubt, bie fußen Erinnerunge. frablen, welche bas Bofe bampfen und ben Menfchen vor ber graglichten Bergweiflung und dem Gelbitmorbe bewahren! Und in mir ward es nun bbe und feer, und ich tann mir nicht einmal bas leben nehmen. Bas fle mit geranbt, maren freilich unt Anbenten an eine gladliche Jugendgeit gemefen; aber aus biefem frifchen Brunnen fcopfte ich ja ftunblich, wenn mich ber Stand meines fpatern fcwarg verfengten Lebensweges erftiden wollte. Der Gine ber Biere batte meine froben Traume mitgenommen, bunte Beftalten, Die mich umfcwebten, wenn ich mich in bas bobe Gras legte, und mir burch Buffafterungen einer froben Butunft hoffnnugen, wenn auch falfche, vorspiegelten, über bie ich meine traurige Begenwart vergag.

"Ein Anderer hatte mir die Rube ber Ermattung genommen, welche uns befallt, wenn man ftunbenlang gegen finftere Gedanten badlandere Berte. VI.

getampft hat; ein phlegmatisches Sinfinten, worln uns, weil wir nicht mehr benten und fahlen, jene unerquidliche Rube bennoch angenehm ift.

"Ein Dritter entwand mir bas Bergnügen, das jedes Geschöpf empfindet beim Anblick der großen herrlichen Rainr. Mich frente nicht mehr der Glanz der Sonne, nicht das sanste Licht des Mondes, nicht das frische Grun der Banme und die schönen Blumen, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr! die ganze Schöpfung schien mir gran bezogen und edelte mich an.

"Der Bierte endlich leerte mein Berg gang ans und nahm mir die lette fuße Erinnerung, ein fleines Bilb, welches ich guweilen aufab, das mir Eroft und Beruhigung, fogar hoffnung gab; bas Anbenten an eine Ingendliebe, an ein reines Geschopf, welches bort oben ift, und far mich am Thron bes Bochften beten follte. So fühlte ich, ale die Bestalten verschwunden waren und ich wieder empor fprang, mich namenlos elenb. 3ch irrte ohne Rube umber, habe mich in bas Leben bes erften biefer Rouige geworfen, bab' es vergiftet, indem ich hoffte, meine froben Traume wieber gu erhalten; umfonft! ich betam fie nicht. Dem zweiten folgte ich; ich fab fein armfeliges Dafein verlofchen; aber er gab mir meine Rube nicht wieder. Da ftaud ich ichandernd ftill, und begann gu ahnen, bag Alles fur mich auf ewig verloren fei. Go batte mein Fluch gewirtt, auf mich gewirtt; ans meinem Blut hatte ich bie ebelften Thelle in die Belt gejagt, mir blieb ber fanlende Grund, ich war wieder ale Deufch mit menfchlichen Bedürfniffen in ben gangen Jammer bes Lebens getreten. Sterben fann ich nicht und muß fo betteln, um mir mein Dafein ju erhalten. Rur die Rarten, bas ungludselige Spiel liebe ich noch immer." Er fcwieg fill und fcaute lange nachdentend por fich bin. Dann ergablte er mir auf meine Bitte Die Weschichte ber beiben Ronige, wie ich fie im zweiten und britten Rapitel wieder gegeben babe. Doch befriedigte mich bas noch Alles nicht. "Und von den beiben Andern baben Gie ' nichts mehr gehört ? Gie wiffen nicht, ob fie noch wandeln, ober wo fle geendet ?" fragte ich. "Rein, nein!" entgegnete er haftig. "3ch weiß nichts Genaueres von ihnen, ale bag fie noch in ber Belt herumichweben." Bei biefen Borten fab er mich forichend an. "Aber ich weiß, wo ber Eine ift," fprach ich mit erhöheter Stimme ; "nub auch Sie wiffen es. Er ift bier, hier in Diefer Bube." 3ch war namlich überzengt, bag meine Ericheinung bon beute Rachmittag mit bem fonberbaren Benehmen und dem Ramen Pique, mit feinen Ergablungen von ber Bube und bem alten Manne, nur bier gu finden fei. "Barum mir bas verheimlichen ?" fubr ich fort. "3ch weiß es: ber Bique-Ronig ift bier bel Ihnen. Bo ift er ? Sie halten ibn gefangen." Der Alte mar anfgefprungen und fab mich entfest an. "Bober wiffen Sie bas ?" fchrie er taut, und feste mit gebampfter Stimme bingu : "Ilnd boch wiffen Sie nichts. Er ift nicht ba." - "lind boch ift er bier," fprach ich gang gefaffen und ergabite ibm von bem jungen Danne, ben ich bente gefeben, von feiner Frende über bie Ratur, feinen Unsrufnugen und feinem Ramen, ben er genannt, fagte ibm, bag ich gleich eine Abnung gehabt babe, biefe Ericheinung muffe mit jener Racht in Berbindung fteben, bag ich hauptfachlich beghalb bieber getommen fet, um mir über biefe unertlarliche Sache, in Die ich feltsamer Beife verwidelt worben, eine genngenbe Unfflarung gu verfcaffen.

Er borte mich ruhig an, septe fich wieder auf seinen Sarg, und sprach dann mit leiser Stimme: "Sie hat das Schickal in einen Areis geworfen, von dem gewöhnlich die Menschen wegtreten und ihn schen umgehen. Doch weichen Sie zurud, fürchten Sie die unsichtbaren Fäden zu berühren, denen Sie vielleicht nicht zu Ihrem Glücke nabe gefommen find. Bergessen Sie das Geschehene und meine Mittheilungen, verbannen Sie es aus Ihrem Kopfe, damit es sich dort nicht sestsehe, und denken Sie, es seien verwordene Träume gewesen, die Ihnen etwas von den vier Königen er-

gablten. Giauben Sie mir, die Gewißheit, Sachen erlebt, geseben zu haben, denen Ihr Berftand und die natürliche Ordnung ber Dinge geradezu widerspricht, tonnte Ihnen auf die Länge der Beit sehr traurig werden."

Es flog wieber ein bafterer Schatten aber bie Buge bes Alten. "Und wenn ich ihn auch hervorrufen tonnte und wollte, fo wirde er boch nicht fprechen," fagte er. "Berlangen Gie nicht, ibn gn feben. Es murbe Ihnen ficher fein Licht in bas Duntel bringen, was wohlweislich fur Sie um mich und jenen liegt, und mas fich Ihnen in Diefem Leben nie aufflaren wird. Glauben Gie, mas Gie geseben, meinetwegen, aber laffen Gie Ihre Forichungen; Die Graber find ftumm. Bas ich Ihnen ans Daufbarteit fur Ihre Bohlthat damale gur Befriedigung Ihrer Rengierde aber bas Befentliche jener vier Ronige fagen tonnte, babe ich gethan. 3ch bin getheilt nub mandle in funf Geftalten, bas ift meine Strafe. Darum benten Sie bei jebem unnöthigen Borte, bas Sie aussprechen, an eine unfichtbar maltenbe Dacht, welche es ju Ihrem Schaben gu wenben fuct." Er öffnete bie Thur und fab in bie Racht binans. "Es ift Mitternacht; barum verlaffen Sie mich. Bu meiner Borftellung morgen bitte ich um die Ehre Ihres Befnchs." Bie ich ihm autworten und ibn nochmals befragen wollte um ben jungen Mann, ber mich fo febr intereffirte, fant ich por ber Bude und borte von innen Die Riegel vorschieben.

Am anbern Tage leutte ich in einer Gefellichaft von Frennben

bas Gefprach auf bie Meine Bube am Enbe bes Marttplages unb fragte, ob feiner bort einer Borftellung beigewohnt ? Gin Gingiger, ber unter und bafür befannt war, bag er ftete alle Mertwurbigteiten ber Deffe untersuchte, mar bort gewesen und ergabite : ber alte Dann, welcher fie bielt, mache eine Menge oft gefebener unb gang gewöhnlicher Rartentunftftude, boch rathe er jedem, einmal hingugeben, indem die lette Biece, welche er producire, für all' bas andere Mittelmäßige reichlich entschädige. Ge bringe namlich am Enbe jeder Borftellung ein Meines Sigurden, einen Rartentonig, auf bie Bubne, welcher - es fel beinabe unglaublich - au ibn gemachte Fragen felbft beantworte; auch manble er berum, bffne bie Angen, bewege Banbe und Sufe. Inrg bos Figurden fei gang mertwarbig und febenswerth. Einige meiner Betannten lachten. Ein Rartentouig, welcher fprache! - "Run, ba muß ber Alte ein febr guter Bauchredner fein," meinte Einer. ""Und er bffnet bie Augen und geht berum ?" fagte ein 3weiter. "Mfo ein fcones Automat! das muffen wir feben." "In ber That," fuhr ber Ergabler fort, "weiß ich nicht, was ich von bem fleinen Rerl halten foll. Der alte Dann reicht ibn in einem Raftden von Dahagoniholy berum, and bann tann ihm jeber eine Frage vorlegen, Die er beantwortet. Das hab' ich anch gethan, und ich muß gefteben, ale er nachläßig feine fleinen Meuglein und ben Dund offnete, und mit einem gang eigenen Stimmchen fprach, ba, weiß Gott! ich wußte nicht, wie mir gefcab'. Das gange Bublifum mar aber and entgudt und jugleich befturgt, befonbers bie Damen, welche ben Rleinen nicht aus ben Ganben laffen wollten. Gin Automat taun's uicht fein, ein menichliches Befen ift es auch nicht; benn bas Figurden ift nicht größer, als gewöhnlich bas Bild auf einer Rarte."

"Rnn, was foll es benn fein ?" riefen bie Andern lachend und nengierig. — "hegerei!" entgegnete jener ziemlich ernfthaft. "Mir wenigstens, ber Alles im Leben fehr nuchtern und ruhig betrachtet und bei etwas Sonderbarem und Unerklärlichem, wenn's möglich ift, gleich hinter den Conlissen nachsorscht, mir hat gestern Abend ber Berstand im eigentlichen Sinne bes Worts fill gestanden, und mehren Andern erging es auch so."

"Aber," rief einer von uns, "warum tann es benn tein Automat sein ?" — "Beil das Geschöpschen lebt," entgegnete jener. "Es reißt seinen Rund nicht auf, wie gewöhnlich die Puppen — rud! sondern öffnet ihn sein und zierlich, so daß man ihm im Gesichte die Rusteln spielen sieht." — "Das ist ernsthaft," sagte ein junger Arzt, "und wir mussen auf jeden Fall heute Abend hingeben." — "Ja wohl, ja wohl!" riefen Alle, und wir verabredeten, in welchem Hause wir nus vor sechs Uhr, wo die Borstellung begann, tressen wollten.

Meine Gebanten tann jeder leicht errathen. Ich war den gangen Tag in einer seltsamen Spannung. Rachwittags legte ich mich in mein Fenster und sah in den Garten; da saß das junge Radden, die habsche Louise, auf berselben Stelle, wo sie gestern jener rathselhaste junge Mensch überrascht hatte. Mehrmals glaubte ich zu bemerten, daß sie erwartungsvoll nach dem Gartenthor sah; aber es tam Riemand. Sie erhob sich nach Bersanf einer Stunde und ging sichtlich misstimmt dem Hause zu.

Am Abend traf ich meine Frennde an dem bezeichneten Ort, und nachdem noch viel über den Kartentonig gewißelt und gelacht war, gingen wir, da es Jelt wurde, nach der kleinen Bude. Schon war dieselbe ziemlich besetz; besonders die ersten Sipe, auf denen das Automat circulirte, hatte ein Kranz von eleganten Damen eingenommen, welche die Rengierde, den unbegreiflichen König zu sehen und ihn zu befragen, hieher geführt hatte. Wir bekamen hinter ihnen noch einige Pläpe, und ich hatte das Gliic, gerade hinter meiner niedlichen Garten-Belanutschaft zu sigen. Das war mir, wie sich jeder benten kann, in doppelter hinsicht außerst ansgenehm.

Mein alter Befannter, angethan mit bem rothen Rod und ben gelben Beinkleibern, erschien endlich auf ber etwas erhöhten Buhne, war aber nicht im Stande, durch die gewöhnlichen Runftstude, welche er zeigte, einige Ansmerksamkeit zu erregen. Er schien das auch bald zu fühlen, tätzte bedeutend ab, wie mir mein Freund sagte, und trat mit einer steifen Berbengung zurud; durch das Anditorium sief ein Gemurmel: "Run tommt der kleine König!" dann trat eine allgemeine Stille ein.

Der Alte erichien wieber, und trug in feiner Sand ein fleines Bebaube, abulich einem Schlog mit vielen Spigthurmchen; boch ba es feine Benfter batte, tounte man es auch fur ein Brabmat halten. Mir tam es wenigftens fo vor; aber bie meiften bielten es fur bie bubiche luftige Refibeng bes Bundertonigs. Der Alte feste es auf die Mitte ber Bubne und fprach mit feiner beifern Stimme in ungemein ichlecht gefesten Borten von ber außerorbent-·lichen Erscheinung, welche wir jest genießen murben; alebann offnete er ein fleines Thorden, und fagte mit einem tiefen Budling : "Guadigfter Rouig, ericheinen Sie gefälligft, Diefe fehr anftanbige Berfammlung ju begrußen," und heraustrat - ja, bei Gott! er mar es! - jener hubiche junge Dann, ben ich in bem Garten gefeben, aber en miniature ! Auch meine Rachbarin, Die, wie fcon gefagt, vor mir fag, mußte abnliche Bedanten haben, benn fie gudte faft numertiich gufammen und unterbrudte mit Dabe einen leifen Schrei. Leicht und gewandt ging bas fleine Sigurden bie Treppe feines Balaftes bernnter, in berfelben Rleidung, wie geftern, aber heute mit Rrone, Reichsapfel und Scepter, ein lebenbiger Rartentonig. Er trat vor und nidte leicht mit bem Ropfe, unb ein allgemeines freudiges Sanbellatichen empfing ibn. Meine Freunde faben beftargt, und ich mochte fagen halb erichroden, auf ben Meinen, ungefahr vier goll boben Menfchen, ber ba oben auf und ab fpazierte. Der Argt fagte mir gang leife: "Du, ich muß bir gefteben, daß mir die Sache hier gang unbeimlich vortommt. Es ift tein Antomat, das Befen lebt, und tann boch ben Gefegen ber Ratur gemäß nicht leben. Was beutft bu? — "Ich bente mancherlei," antwortete ich ihm, "was ich dir jedoch hier nicht mit-theilen tann. Rachber geh' mit mir, bann wollen wir unsere Gesbanken austanschen." — "Auch der Alte," suhr der Arzt fort, "ist mir eine sonderbare Erscheinung. Sieh' das stiere Ange und die halb traurige, halb lächeinde Miene, womlt er dem Rleinen nachsieht, das ganz regungslose Gesicht; er kommt mir belnahe wie ein Automat vor, oder wie ein Besen, das nur halbes Leben hat, zu wenig, um den ganzen Körper apszusüllen, zu viel, um zu sterben. Er schleppt seine Beine über den Boden nach und bewegt die Arme wie ein Gängelmann."

"Und fieht aus, wie eine große Rirche bei Racht, in welcher ftatt der taufend Rergen, welche fie erhellten, nur die ewige Lampe brennt," meinte ein junger Dichter, der neben dem Arzte faß.

"Meine herren und Damen," fagte jest der Alte im Martte' foreiertone, "Seine Majefiat ber Ronig wird die Chre haben, bem verehrungswürdigen Bublifum einige an ihn gerichtete Fragen gn beantworten." Das Geschöpfchen nidte und flieg in ein fleines Raftchen, bas ber Alte bingeftellt hatte, und bierauf bem Rachftfigenden mit ber Bitte gab, es auf bem erften Plage circuliren gu laffen. Run war ber große Augenblick getommen, auf ben fich Alles, befonbere bie Damen gefreut hatten. Da wurde gefragt, und mas Alles gefragt, boch mar ich ju febr mit meinen Gebanten beschäftigt, um etwas bavon ju boren ober ju behalten. Auch meine Rachbarin ichien nicht febr auf ihre Umgebung ju achten, fondern fab vor fich bin, als ob fie bie gange Sache nicht intereffire. Bei ben Berfonen, an welchen ber fleine Ronig icon vorübergezogen, marb gelacht und gespottet, fich gewundert und bas Bange bie und ba far pure Begerei erflart. Jest tam auch bie Reibe an die bubiche Louife, Die bas Raftchen mit fichtbarem Bittern ben Banben ihrer Nachbarin abnahm. 3ch bengte mich bingber, um ja

feben, was ber Rleine jest fur Mienen mache, und gu boren, was fie ibn fragte. Run batte ich fein feines Gefichichen gang in ber Rabe und fab beutlich, bag ein freudiges Sachein um feine Bage fpielte, fo wie er in die Sand ber jungen Dame gelangte. Sie beugte fich auf ibn nieber und fragte gang leife, fo bag ich es tanm verfteben tonnte : "Ber war ber junge Mann, ber geftern in meinem Garten mar und mit mir fprach ?" Der Ronig antwortete: "Ich, bas mar ich ja felber; ich batte einen fconen Tranm !" Rrampfhaft gab fle bas Raftchen weiter, und beachtete nicht ben bittenben Bild bes Rleinen, welcher ju fagen fcbien: "D behalte mich, lag' mich nicht von bir gieben !" Sie fab vor fich bin und brudte ibr Sadtuch vor's Beficht. Bobl bemertte ich, bag mich ber Alte mit besonderer Aufmertfamteit anfah, besondere in bem Angenblid, wo ich bas Raftchen mit bem Ronig in Die Sand nahm, benn er bengte fich angftlich voru aber und ichlen auf meine Frage ju laufden. Dich befdlich ein eigenes Befühl, als ich nun benfelben Renfchen, welchen ich geftern in meiner Große gefeben, bente in meiner Band hielt, nur ein paar Boll boch. 3ch fab rechts und lints in Die Bude und bachte barüber nach, ob mich nicht wieder ein nedlicher Tranm befangen hielt; boch borte ich meine Freunde dentlich planbern und lachen, fab unter ber Damenwelt viele Befannte; ich fühlte, ich bachte nach, Alles um mich mar fo wahr, fo reell, und unr in meiner band hielt ich ein buntles Tranmbilb. "Ber bift bn ?" frug ich endlich ben Rleinen. "3ch bin ber Pique-Rouig, wie bu ftebft," autwortete et. "Barft bu nicht geftern," forichte ich weiter, "in einem Barten ?" "Ja, ich mar." - "Aber größer, fo groß wie ich, und baft ba mit einem Dab. den gesprochen; bente an bie Baume, an bie iconen Blumen." Der Ronig feufzte tief auf. "Ach ja !" entgegnete er. "ich war ans ber Bube gefprungen, und wie ich bie frifche Lebeneinft einathmete, ben Duft ber Baume, ba wuchs ich und warb groß. Aber" boch weiter tam ich nicht. - "Dein herr," forie mir

der Alte mit ängklicher Stimme zu, "Sie fragen zu viel; ich darf unr eine einzige Frage zusassen; sonft läuft das Uhrwert in dem Automaten zu früh ab, und ich kann es doch während der Circulation nicht auf's Rene ausdrehen." — Schon hatte ihn der Arzt mir ans der hand genommen; der frug ihn nichts, sandern legte ihm den Finger auf die linke Seite, fühlte ihm an den Puls und schüttelte hestig den Kopf, indem er ihn weiter gab. "Rich soll der Teufel holen!" sprach er dann leise zu mir, "das Wesen lebt." — "Ja wohl," entgegnete ich ihm bekimmert und sehr mißstimmt, "komm nachber nur mit mir, ich will dir Rauches ergählen."

Unterbeffen mar ber Bique-Ronig wieber auf bie Bubne gelangt, ber Alte rudte einen Tijch in die Mitte, auf ben er noch einen andern, febr Meinen und oben binauf ben Ronig ftellte. Dann nahm er ein Spiel Rarten in Die Sanb, trat gwifchen Die Reihe der Sigenden und fprach : "Aus diefem vollftandigen Rartenfpiel von zweiunbfunfgig Blattern bitte ich eine gu gieben, baffelbe in diefe Biftole ju laden, und damit auf feine Dajeftat ben Rouig gu feuern." Giner meiner Befannten gog eine Rarte; ich glanbe, es mar Edftein Sieben, Ind fle in bas Bewehr und brudte ab. Gin allgemeiner Schrei ber Damen, etwas Bulverdampf, ber fich langfam verzog, - ba fant ber Aleine auf feinem Tischen und fagte mit lachelnber Diene : "Edftein Gleben." Das mar recht artig und wirflich munberbar. Auch fronte ein folcher allgemeiner Beifall diefe Bidce, bag ber Alte fie wiederholen mußte. Bon Neuem gab er bas Rartenspiel aus feinen Sanden und mein Freund, welcher uns bergeführt batte, nabm es, um eine Rarte gu mablen. Er fagte mir leife : "Ich habe fruber und quch beute bas Rarteufpiel raich burchlaufen und gefunden, bag in demfelben bas Pique-Ug fehlt. Degwegen babe ich bier von berfelben Korm wie blefe Blatter eine mitgebracht und will jest gleich feben, ob biefer Manco unwillfurlich ober abfichtlich ift. Und im lesten Fall muß

es einen 3med haben, ben wir vielleicht auf biefe Art ergranben." 3d erfcrat beftig und mir fowebte, ich weiß nicht welch' unbeimliche Abnung vor. "Um Gotteswillen," fagt ich ibm, "thu bas nicht !" Doch mar es ju fpat. Dhue Auffeben gu erregen, tounte ich feinen tollen Entschluß nicht mehr anbern. Schon mar Die Biftole mit bem Bique-Ag gelaben. Der fleine bubiche Ronig ftanb rubig und erwartend ba. - Der Schug fnallte; boch wie fich ber Pulverdampf an bie Dede bob und bie Ausficht frei gab, fprang Alles unrubig und entfest von ben Sigen auf. Auf feinem Elichden war ber Rleine in die Ruie gefunten, Leichenblaffe bededte fein vorbin fo blubendes Beficht und er fprach mit ichwacher Stimme : "Es war Bique-Ag!" Er feufate tief und fant bann nieber. Mit einem gellenden Schrei fturgte der Alte über ibn und ber Argt und ich waren mit einem Sprunge auf ber Bubne. Doch wo mar bas Figurchen, bas Antomat ? In feiner Sand hielt une ber Alte ein halb verbrauntes, gusammengewideltes Pique-AB entgegen, nebft einer andern vergilbten Rarte, Bique-Ronig, welche in ber Mitte halb bon einander geriffen mar. Ge ward mir unbeimlich, wie er mich mit bem Befpenfterange ftarr anfah und leife fprach : "Er ift tobt und ich muß wandeln!" 3ch ergriff ben Argt beim Arm und jog ibn aus bem Gewahl in ber Bube. Auf bem Belmmeg ergablte ich ibm, was ich von bem Alten mußte; aber tanm hatte ich gerebet, fo rief ibm ein Bedienter, welcher binter uns berlief, faft athemlos bei Ramen und bat ibn, gleich ju feinem herrn : bem Bater Louifene. ju tommen, die in Folge ber Schuffe ober bes fonberbaren Borfalls bente Abend in ber fleinen Bube am Martt, einen fchlimmen Bufall befommen hatte.

## Fünftes Rapitel.

## Die gurlen.

Benn man ben Rhein befährt, fo tommt man gwifchen Cobleng und Maing zuweisen an Stellen, wo man glaubt, bier enbe ber Lauf bes Stromes, ober irgend ein nedifcher Banber habe ben Steuermann gebiendet und bas Goiff burch eine Geitenftrage in einen ftillen, ringe von gelfen eingefchloffenen See geffibrt, wo es feftgebannt mand Jahrhundert liegen muffe. Benige guß vor bem Riel heben fich gewaltige Steinmaffen, gwifchen denen fein Sifch einen Musgang fanbe, und mabrend man bennoch mit großer Tollfühnheit auf biefe Riefenmauern loefturmt, ichließt fich allmablig bie Strafe, an ber man bereingefahren; man ift gefangen, von allen Seiten mit fteilen Bergen umgeben, in einer großen fteinernen Falle. Doch bat biefe momentane Befangenichaft nichte Unbeimliches, abgefeben bavon, bag man weiß, die Berge find nur wie Couliffen vor einander gefcoben und laffen genugfam Blas jum Enttommen; man fablt fic nicht beengt, man ift gerahrt von ber Theilnahme ber Berge, Die fich Die Banbe reichen und lachend um ben gefangenen Menfchen einen Reihentang bilben, ibn eine turge Beit in ihrer Ditte gu halten. Sie geben auf frenudliches Aurufen mit tlefer, wohllingenber Stimme Antwort, und bie grunlichen Bellen, welche bie triefenden Steinzaden umfpielen, rufen mit leifer Stimme : "Da bleiben! ba bleiben !"

Der schönfte, aber auch zugleich gefährlichfte dieser Puntte ift unterhalb Bingen, wo der bunkelgrune, ftell emporftrebende Luziepfelsen die eine Seite eines solchen ftillen Sees bildet. hier scheinen von einer Seite des Rheins zur andern unfichtbare Retten zu hangen, welche Mann und Schiff zuruchzuhalten streben. hier gebeitet selbft die Maschine des Dampsboptes mit angftlicher Unprengung, um nur recht bald aus diesem ganberischen Bergkeffel zu kommen. hier springen die Wellen gutranlich an's Schiff und erzählen laut und öffentlich von den wunderschänen Tängen, welche die Elsen im Mondschein aufführen, von der Schönheit der Königin Lilio und ihren Jungfrauen, wie fie die Menschen lieben, besonders die Jänglinge mit blonden haaren und blauen Angen. D es find gefährliche Wesen, diese Wellen! Man möchte so gern, durch ihr Finkern versührt, aus dem Boot in das Basser springen und an die dunteln Felsen schwimmen, in die Arme einer schwen Rymphe, die auf dem grauen Rasen ruht, den Kopf mit geschlossenen Augen zuräckgebogen, und ihren rothen Rund füssen, der schelmisch lachend die weißen Persenzähne geigt.

hier schlägt zuweilen ein feltsamer, wundervoller Gefang an bas Ohr manches Reisenden, und larmte ber Dampf noch so ftark, und bemühte man fich noch so sehr, die Ansmerksamkeit auf etwas Anderes zu richten, vergebens! in's Innerste bes herzens dringen die Klänge, welche man vernimmt und von denen man nicht weiß, woher sie kommen. Webe besonders dem, der tranrig ift, dem vielzleicht eine unglückliche Liebe die Bruft zerreißt. hier hort er verwandte Lone auschlagen, dort in dem Felsen kennt man sein Leid und will ihn troften.

Dief ift ber Rhein, Doch tiefer bie Bein In meinem Bergen.

So fingt es, und das thut die Lurley, die hoch auf dem Felsen fist und ihr schanes goldenes haar tammt. Darum faffe den Maft, wer diesen Gefang bort und verfieht, daß er ihn nicht hinabziehe in die Fluthen des Rheins und verderbe!

Richt jeder, ber ben Strom befährt, fieht die Anried und bort ihr Rlagen. Ich habe viele reisende Raufleute gesprochen, welche mehr als hundertmal diesen Weg gemacht hatten, und die gange

Sache für eine Fabel erktärten. Aber fie ift boch wahr. Auf ihrem Felfen fist die Jungfran und fingt, daß das Menschenherz, welches fie hort, in die Sohe fieht und ploplich von inniger Liebe zur Sängerin besangen, fie zu erreichen ftrebt. Steil ragen die Felsen empor und bieten fast unüberwindliche hinderuisse. hinau, liebendes herz! je größer die Mühe, je schoner der Lohn. Der Jüngling, welcher für die Lurley entbrannt, klettert an der Felsenwand empor und je mehr er sich abmühen muß, um so heftiger lobert seine Gint, steis lockender wird der Gesang, steis süßer, Liebe fordernd und versprechend. Er erreicht den Gipfel — und die Lurley verschwindet mit einem schallenden hohngelächter. Dann verläßt den Unglücklichen der sicher Tritt, er stürzt den Felsen herab, zerschmeitert, todt. Und doch siebt dies eutsepliche Weib, aber sie ist eine Rolette, —

Es ift noch nicht lange ber, ba trieb fich in biefer Wegend ein junger Dann berum, von bem Riemand mußte, woher er getommen, noch was ihn bier feffele. Er hatte fich bei einem Fischer eingemiethet, wohnte aber mehr in den Felfen am Rhein und auf bem Strome felbft, ale in feiner Stube. Seiten fprach er mit Jemand und nur gumeflen mit feinem alten Sauswirth, neben ben er fich am Abend bann und mann feste, wenn berfelbe feine Sifchernebe flidte. Der hatte ihn nun einft gefragt, mas er benn eigentlich in der Belt treibe, und ber junge Deufch gab ibm gur Antwort: er fuche ein Berg. Das tam bem Alten narrifch vor, und er meinte, um ein berg ju finden, brauche man nicht lange gn fuchen, und in ber Absicht thate er beffer, in eine große Stadt gu geben. Da gabe es beren von jeber gagon und Caliber, hier in ber Ginfamfeit wurde er vielleicht nicht fo balb eins finden; worauf ibm jener entgegnete : diefe Stelle bee Rheine habe ibn befonbere angegogen, und es abne ibm, er wurde bier feinen 3wed erreichen. Doch fei bas nicht gu feinem Btade, benn wenn er ein Berg gefunben, bas beiß liebenb an feiner Bruft folitge, mare er verloren. Der alte Fifcher glaubte

aber, es fei feinem Miethemann nicht richtig unter ber Stirne und verließ ibn topficuttelnb.

Dergleichen Unterrebungen bielten Die Beiben gumellen; ber Fifcher faß auf einem alten Banmftamm, ber Anbere lag fcauteinb im Boot auf bem Raden und fab in ben vergolbeten abendlichen Dimmel. Go fagen fle auch eines Abends, ba frug ber Fifcher: "Run, noch tein berg gefunden ?" - "Rein, nein," antwortete ber junge Dann mit einem tiefen Senfger. "Benn ich Ihnen rathen foll," entgegnete ber Fifcher gutmuthig, "laffen Sie bas Suchen barnach fein. Bas man fucht, findet man gewöhnlich nicht. Denten Sie einmal nicht mehr an bas berg, und ich bin überzeugt, Sie werben es balb antreffen. Und wie mußte benn bas Dabchen ju bem bergen ungefähr aussehen? benn barauf wird's boch banptfachlich antommen." - "Ich, bas weiß ich nicht," fprach Jener, "fo lange ich beuten taun, giebe ich berum, mit ober leerer Bruft und fuche. Steh' ich einen Angenblid fill. fo giebt fich buntel und beudend bie Luft um mich gufammen, läßt mich nicht raften und beangftigt mich, bis über meinem Saupte ein Blis glubt und mit langem, gadigem Strable weit binfabrt, mir ben Weg zeigenb, ba fei, mas ich fuche, und ich ftilitze ibm nach, und finde boch nichts. 3ch liebe allgewaltig und weiß nicht, was ich liebe. Oft mochte ich Berg und Strom, Feld, Balb und alle Menfchen an meine Bruft bruden. Aber fie find wohl recht freundlich und ichon angujeben, haben aber boch fein berg far mich. An Die Bruft ber großen berrlichen Erbe babe ich mich geworfen ; boch ibr Bufen ift talt, und ihr Berg ichlagt nicht liebend gegen meined."

"Sie fuchen," meinte ber Fischer, "und wenn Sie gefunden, find Sie verloren ? Bie verftebe ich bas ?"

"Das Finden ift mein Biel, und das Biel ift das Ende meiner Laufbahn," entgegnete Jener. "Ich febne mich aber nach bem Ende. Es ift mir fremd und unbeimlich in der Belt, in dem bellen Sonnenlichte, welches Alles fo einfach und troden beweist, die Bruft

ausbort und mit dem brennenden Durft erfallt, ben euch Menschen ein Mund voll tühler Erde am Ende enter Laufbahn fillt. Das ift ench schredlich, ihr wehrt ench bagegen und ertragt lieber die Bein des Durftes, als daß ihr jene moderige Sättigung berbeiswunscht. — Ich aber suche ein Herz, und wenn ich das gefunden, tühlt sich mein Leben ab und erloscht in einem langen, langen Russe."

Daranf wußte ihm nun der Fischer nichts zu antworten, indem er ihn nicht verftand, und er mochte auch wohl ficher glauben, es sei seinem Gaste nicht bell im Gelfte. Genug, er stieß schweigend die Asche in seiner kurzen Pfeife zusammen, und summte ein altes Lied vor fich bin.

Plaglich hielt er inne und blidte nach bem Gipfel des gegenaberliegenden Luriepfelfen. "bort 3hr nichts!" rief er bem jungen Manne zu. "horcht! fie fingt!"

"Ber flugt!" rief biefer und fag wie festgebaunt, von ben ganberifch iconen Tonen, welche gleich goldenen Strablen burch bas Felathal gitterten und tief in Die Bruft brangen. "Bo ift fte, bie ba fingt ?" - "Das ift bie Lurlen," fprach ber alte Fifcher und iching ein Rreng. Meine Angen find gu ichmach, fie gu ertennen, boch ichanen Sie icharf nach bem Gipfel jenes Felfens, feben Sie benn nichts ?" haftig entgegnete ber Jüngling, welcher aufgefprungen mar : "Auf ber bochften Ruppe bes Berges, einem Felogaden, ber faft über bem Rheine bangt, feb' ich eine weiße Beftalt; fie bat bas Beficht von uns abgewendet und ichant ben Strom binab. Ein feegraner Schlefer umballt bie gange Rigur und weht um ihre Fuge. Ihr reiches, blonbes Saar flattert im Binde; ein berrlich gewachsenes Beib! D fle muß fcon fein, blefe Lurley! - Db fie wohl ein berg bat, Fifcher ?" Der ichaute entfest empor und antwortete : "Rein, nein, die hat tein Berg. Stopfen Sie Ihre Ohren gu und tommen Gie binweg, feben Gie thr nicht in's Beficht und flieben Sie, ch' fie ben Ropf herumwendet,

freilich, sollte die Sie in dies Thal gezogen haben und Sie wollten bie talte Rize au Ihr Berz bruden, so find Sie gewiß verloren." Born übergebengt stand ber junge Mann, und die Strahlen der Abendsonne, welche sich durch einen Feldspalt stahlen, beleuchteten ein frendig verklärtes Gesicht. Er hielt seine Hände emporgestreckt und sagte in gebrochenen Sähen zum Alten, der ihn bei der hand ergriffen hatte: "Last mich, v last mich! seht dies reine fromme Gesicht! Sie hat ein Herz, sie muß eins haben! Und sollte ich dort von dem Felsen herabstiltzen, nachdem ich sie an meine Brust gedrückt, ich muß hin zu ihr — führt mich hinüber!" Der Fischer trat einen Schritt zurückt. "Plagt Euch der Teusel?" rief er, "Ihr wollt den Felsen hinauf zu der Zauberin, der verdammten Geze! Seht einmal die Söhe an. Ob ein Theil Eures hübschen Körpers wohl zusammenhält, wenn Ihr da kopfüber herunterkommt? Ich bitte Euch, geht nicht!"

"Tief ift der Rhein, Doch tiefer die Bein, In meinem Bergen,"

fang bie Fee auf ihrem Felfen in lang gehaltenen, ichmerglichen Tonen, fo bag bas Laub aufgitterte und Die Bellen bes Stromes ihr Belfall platicherten. "Bort Ihr!" rief ber junge Dann; "fie bat ein berg und fühlt in ihrem Bergen; fle ift traurig. Schifft mich aber, Fifcher, ich muß hinauf. Es ift bas Berg, welches ich lange gesucht, ich fuble es burch blefe Tone, welche meine Bruft erwarmen und mit nuendlicher Glut erfüllen. Schifft mich aber, ober ich fpringe in ben Fluß und verfnche an's andere Ufer gu fcwimmen." - "Gott im himmel !" fprach ber Bifcher, "foll benn bie Bege wieder ein Opfer haben! Laft boch ab, junger herr, bleibt bier. - Go haltet doch in Tenfels Ramen! ich will Ench fahren!" Er rip jenen am Arm gurad, ber fich eben aufchidte, in ben Rhein an ftutgen. Unter ftetem Sluchen, aber bebenbe, machte ber Sifcher Das Boot los, warf Ruder und Stange hinein, und die Beiben Cadlanbers Berte. VI. **. 5** 

ftlegen in ben Strom. "Benn 3hr benn unn einmal in Guer Berberben rennen wollt, fo bort wenigftene von mir altem Dann elnige Ratbicblage, bie Euch vielleicht uftgen tonnen. Rlettert porfichtig ble Welfen binauf und bereitet Euch, oben angetommen, barauf por, pou ber Ree mit lautem Lachen und abwehrender Geberbe empfangen an werben, nicht mit liebenden Borten, wie ihr jegiger Lodgefang; verliert bann in ber Befturgung über folden Billtomm nicht bas Bleichgewicht, fonbern tretet auf fie ju und fprecht fie im Ramen Gottes an, bann follt Ihr and gleich die Tenfelin ertennen." Jest fuhr bas Boot in bas Schilf am jenseitigen Ufer, bas fonderbar an den Banben binaufflufterte. Der junge Dann fprang beraus und wollte in die Felfen, aber ber Fifcher bielt ibn noch einen Augenblid gurud. "Go bentt baran, mas ich Euch eben gefagt. Bollt 3hr? ich will inbeg ju Saus fur Guch beten." -"Ja, ja, ich werbe fo thun," entgegnete Jener und eilte bavon. "Barte nicht auf mich!" rief er noch von Beitem gurud. "Ich rufe Soluber! wenn ich wieber beruntertomme." - "Darauf merbe ich lange warten," feufate ber Fifcher wehmuthig und arbeitete fich wieder an's andere Ufer; boch oft hielt er mit Rubern inne, und fab an dem immer duntler werdenben gurlep-Relfen empor. Er borte bie Bafferjungfrau fingen, boch ber Jungling war zwifden bem Geftrand und ben Baden verfdwunden.

Dehre Stunden lag der Fischer auf seinem Lager in dem tleinen hanschen und konnte nicht schlasen. Stets hatte er sein Ohr
nach einem Fenster gerichtet, welches auf den Rhein ging, und immer suchtete er, einen schweren Fall in's Basser zu horen. Jedes
Rauschen des Windes jagte ihn geschreckt empor. Da glaubte er
ploglich am jenseitigen User ein lautes Rusen zu vernehmen. Rasch
sprang er auf und trat vor die Thure der hutte, und wirklich:
"Soluber!" erscholl es flar und beutlich durch die stille Racht. Das
Echo in den Felsen sprach es vernehmlich nach. Dem Fischer rollte
ein Stein vom herzen, als er die Stimme seines jungen Gastes

erkannte. Er eilte in's Boot und ruderte mit aller Araft hlubber. Ch' er jedoch an's Land sprang und den jungen Mann einnahm, reichte er ihm die Hand, und nachdem er gesühlt, dieselbe sei weich und warm wie früher, bewillsommte er ihn mit einem lauten: "Run, gelobt sel Gott!" denn der Fischer war ein vorsichtiger Mann; und dachte, wer weiß: ob ihn die Fee nicht erwürgt hat, und mir einen Lodten über den halb schickt. In seiner Hütte angesommen, bestürmte er den jungen Mann mit tausend Fragen; ob er die Lurley gesehen, und wie es tomme, daß sie ihm nichts zu leide gethan? Der ergählte:

"Rachdem ich Euch verlaffen, fletterte ich die Relfen binauf, welche entfeglich fteil und glatt find. Oft mar mir, ale fel es feinem Menfchen moglich, ben Gipfel ju erreichen, und ich ftand fille. Dann aber ichien mir's wieber, ale erfaffe mich ber Befang ber Jungfrau und bebe mich willenlos empor. Go erreichte ich allmablig ble Spige bes Felfens und mich Gures Rathes erinnernd, brudte ich meinen rechten guß gwifden eine Spalte, Mammerte bie Banbe an einem Dornftranch feft und fab mich um. Da foling ein gellenbes Lachen an mein Dhr und ichnitelte frampfhaft meinen Rorper, fo daß wenig fehlte, und ich mar' trop meiner Stellung bie gelfen binabgefturgt; aber ich ftanb feft und fab ber Bee, welche taum gwei Schritte por mir fag, rubig in's Auge. D Fifcher! fie ift fcon, biefe Lurien! Batteft bu thr Beficht gefeben, weiß und fein wie Marmor! 3hr frifder, rother Mund und bas Muge, bas icone blaue Ange! Bie fie mich entfest und erstaunt betrachtete, mich, ber ich nun mit einem Sprunge an ihrer Seite war, hatteft bu ba die majeftatifche Beftalt gefeben, fo ebel und voll, wie fle emporsprang und bavonichwebte, eh' ich es hindern tonnte, und nur eine Ahnung bavon hatte! Ich wollte den grunen Schleier faffen, welcher lang hinter ihr brein flatterte, boch ich griff in die Luft und fie war verschwunden." - "Das ift ein feltfames Abentener," fagte der Sticher, "und 3hr tonnt Gott banten, bag 3hr noch fo

gindlich gurudgetommen feid. Aber ich hoffe, Euch ift bie Luft vergangen, nochmals ba hinaufzuklettern. Glaubt mir, die Fee ift voller Ranke. Da Euch heute ihr Lachen nicht hinabgefturzt, wird fie schon zu Eurem Berderben auf etwas Anderes finnen, wenn Ihr es noch einmal wagt, drum bleibt mur bavon, fie hat doch kein herz." —

"Sie hat ein herz," entgegnete ber junge Mann, "fie muß ein liebenbes herz haben, und eh' fie mir entschwand, warf fie mir einen Blid zu, nicht zornig, aber ernft und unruhig. Sie soll mir Rebe fieben, denn ich will die nächste Racht wieder hinauf." — "Run," sagte der Fischer, "Gott helfe Cuch! Ihr rennt in Euer Berberben, legt Euch wenigstens jest ein paar Stunden hin; es ist noch früh in der Racht." —

Raum mar am andern Abend die Sonne binter ben gelfen am Rhein verichwunden und bas Stromthal fallte fich mit blanem Rebel, ben Borboten ber Racht, ba foling ber Fifcher, welcher fich mit feinem Boot am jenfeitigen Ufer befand, ein Rreng auf feiner Bruft und feufgte dabei tief. Denn bie Lurley fang auf ihrem Felfen gar gu fcon. Er batte feinen jungen Freund binabergefahren, ber ichon eine große Strede emporgeflettert war. Balb ftanb biefer fiff und athmete ben Befang ber Fee ein, bann flieg er wieber rafch vormaris. Aber ungefahr in ber Mitte bes Berges feste er fich einen Augenblid auf einen großen Stein und ichaute rudwarts in den grunen Rheinstrom. Ihm mar bie Bruft fo wonnig voll und doch beengt. Da unten fuhr ber Fischer, fein alter Birth, langfam nach Saufe, und hinter ibm bilbete bas burchichnittene Baffer einen langen Silberftreif. Bie ber junge Mann fich wieber erhob, grußte er mit ber Sand hinunter und fagte unwillturlich leife: "Leb' mobl, auf ewig!" barauf tlimmte er wieber ruftig gu und erreichte bald ben Gipfel.

hier faß Lurley, die ichone Bafferjungfrau, und flocht gu ihrem Gefang aus Bafferrofen und Schilfblumen einen Arang; tein wildes Lachen icholl bem Inngling entgegen, fondern fie fab ihn

halb freundlich mit ben großen blanen Augen an und borte auf gu fingen, ale er fich mit glubenbem Blide neben fie feste unb thren Schleter an Die Lippen bradte. "Bas ftorft bu mich bier oben ?" fagte bie Bee nach einer langen Baufe. "Bas erflimmft bu meinen Gig und magft bein Leben babei ?" - "Baft bu mich nicht augezogen ?" entgegnete ichnichtern ber Jungling. "bat bein Befang nicht nach einem Dergen gerufen, bas bich verftunbe ? Unb wage ich auch mein Leben, was ift es mir, wenn ich bamit beinen Anblid ertaufen tann ?" - "Das ift eure Thorheit, ihr Menichen," fprach bie Jungfran, "bag ihr Alles auf end beglebt. 3ch finge gu meiner Luft, ibr glaubt, es gelte euch, Mettert empor, und wenn ich bann über ench lache, fturgt ihr hinab und feib tobt. Das foll dann Alles Die arme Lurley gethan haben." - "D fage nicht," antwortete ber Inngling, "bag bu ohne Abficht beine Lieber erfcallen liefieft, fage bas nicht, es ift eine Leere in beiner Bruft, welche bich bagu antreibt, und mein obes berg bat bich verftanden, es bat bich barum aufgefucht. 3ch irre icon lange in ber Beit berum und verlange nach bir, ohne bich ju tennen, und jest, wo ich bich gefunden, laffe ich bich nimmer. Gieb mich nicht fo fait an. Lieber jenes entfestiche Lachen von geftern, fiergt es mich auf Die Felfen binab, baun mare ich vielleicht tobt und rubig !" - "Ber bift bu benn?" fragte die Jungfran mit febr weicher Stimme nub bengte fich ju ibm, daß ihre Goldhagre fein weiches berfihrten. -"Erlag mir bie Antwort biefer Frage, fle tonnte bich boch nicht befriedigen. Beig ich benn wer du bift ? Mir bift bu ein bolbes, ja ich fage es laut, ein geliebtes Befen. D tann ich bir bas nicht auch fein ?" - "Blelleicht ja," autwortete leife bie Burley, nub brudte ihm ihren Schifftrang auf Die Boden. "Ich tonnte bir gnt fein, wie nie Jemand, ich mochte mit bir tofen, aber ebe fage mir, was jog bid gur Bafferjungfran? warum tommft bu wieber gu mir berauf, nachdem ich bich geftern mit meinem lauten Lachen abgefcredt? Barum wagteft bu es, bich neben mich gu feben.

Fürchteft bu nicht bie Lurley ?" - "Rein, Jungfran," enigegnete ber junge Dann, "fcon geraume Beit ftreife ich in ber Belt nmber, und eine Stimme in meiner Bruft fluftert mir gu: ich folle ein berg fuchen, welches fur mich foluge, und nie bat Die Stimme gefdwiegen, bis ich geftern Abend beinen munbervollen Befang borte und mir burch ein feliges Gefühl bei beinem Anblid funb ward, daß bu es feleft, welche ich gefucht. D bu baft auch ein Berg, Lurlen ? - "Ja," lifpelte Die BBafferfee und ein beller Glang belebte ihr blaues Ange, "eines, welches beftig pocht und fur bich, bu feltfames Menfchentinb. 3ch weiß nicht, wie mir ift; aber ich liebe bich ploglich mit ber gangen Rraft meiner Seele. Sable, wie mein berg folagt." Sie legte ibm ihren weißen Urm um ben Sals, und wollte ihn an bie wildathmenbe Bruft gieben. glubenber Bartlichfeit in bem Blid farrte fie ber Inngling felig au, und entzog fich boch fanft ihrer Umgrmung. "bore mich, Lurlen," fprach er, "bein Blut flammt, beine Sand gittert, ans beinem Befen weht ein fprühendes Feuer, in bas ich mich entgudt bineinwerfe und ba verbrenne. Dich, bie Dade, muß bas ftrablenbe Licht verzehren. Doch ebe ich in beinen Augen fterbe, fage mir Lebewohl, verfprich mir, mich nicht gu vergeffen, gebente gumeilen meiner." - "Bas fagft bu ba," entgegnete bie Jungfran, und ihrem Ange entrollten ein paar Thranen, Die aber nicht wie Die Der Menfchen gu Boben fielen, fonbern gleich von ben Luften gierig eingefogen wurden. "Fürchteft bu mich? Blaubft bu, ich fel ein trenlofes Beib und erbroffele bich in meinen Armen? Bas haben wir armen Rigen euch gethan, bag ihr Menichen uns verlanmbet, und fo bosartig und falfc barftellt?" - "Ach nein, gurley," fagte er, "nicht bich farchte ich, fondern mein Schicffal; bie Stimme in meiner Bruft, von ber ich vorbin fprach, fagt mir bestimmt, fo balb bas Berg, welches ich gefunben, alfo beine, Beliebte, an meiner Bruft fchinge, murbe ich fterben; boch welch feliger Lob !" Er faßte fie um ben ichlanten Leib und prefite einen glübenben Rug auf ihre Lippen. "D bn wirft leben," flufterte fauft die Fee, und schmiegte fich fester an ihn, "leben ein seitges Leben." — "Rein, Mabchen, Geliebte," entgegnete er sehr leise, "ich habe bein herz gefunden; es schlägt laut und fturmisch gegen meine Bruft; darum flerbe ich. D Lurley! wie ist beine Bruft so weiß, so leichenbleich! Wie blutet bein herz, welches ich sehe! Bo ist bein liebes Auge, bein sußer Rund ? Ich sehe nichts als bas rothe blendende herz!" — —

Das war ein schredlich schoner Augenblid. Die Basserjungfrau sant in die blauen Glodenblumen, welche ihren Sis umstanden.
Ohnmacht umfing ihre zerriffenen Sinne; benn ber Jüngling in
ihren Armen war verschwunden. Wie fle schandernd die Angen ansschung, saß fle allein auf der Alippe des Felsens. Leicht ftrich der
Bind durch das Stromibal und spielte mit ihrem Gaar. Aber zu
ihren Füßen lag ein sonderbares Blatt, welches fle abungsvoll
emporriß und betrachtete. Ja, es schienen seine Jüge zu sein, wenn
auch veraltet und entstellt, oben und unten ftand ein rothes Gerz,
seins und das ihrige. "Ein Zander waltet hier," sprach schmerzvoll
bie Inugfran, "ein böser Zander, aber ich will ihn lösen. Bin ich
nicht Lurley, eine Fürstin des Wasserreiches?" —

Sie' schwebte babin, die schöne Fee mit gebrochenem Bergen.
— Drei Tage waren seitbem vergangen und ber alte Fischer hatte seinen Freund vergebens erwartet. Als er auch am vierten nicht erschien, septe er an die Stelle, wo jener den Felsen erftiegen, ein einsaches Arenz, an welchem er Abends ein Baterunfer betete und Jedem, der über den Rhein suhr, erzählte er die Geschichte von dem Ingling, welcher bei der Enrley ein Berz gesucht und nicht zurudgekommen war. — — — — — — — — — — — — — — — —

Unter den vielen Sagen, welche am Ufer bes Rheins im Munde bes Bolles leben, ift eine, welche mir immer besonders gui gefallen hat. Es ift bie von einem tobten Renfchen, der verdammt war, mit ben Lebenden herumguwandeln und nicht ruben ju tonnen. Das muß aber ein schreckliches Elend sein. Bas ber Tobte auch fuhlte und

grunem Arnstall und die Ronigin fprach jum Doctor von Laach: Doctor, steigen Sie auf die Erde und suchen Sie da irgend einen Schriftsteller, dem es angenblicklich an Stoff ju einem Phantastesstücke mangelt und ber doch gern etwas schreiben möchte. Flüstern Sie ihm, wenn er schläft ober traumt, die Geschichte des todien Menschen in's Ohr und treiben ihn beständig an, dieselbe niederzusschreiben. Sie verstehen mich. Alsdann wandert jener, wenn auch nur auf Druckpapier, über die Erde und tann doch hier unten ruhig schlasen." Die Königin hatte ein so schones mitleidiges Gerz.

Aber ber Doctor von Laach tauchte aus dem Rheine und legte fich an mein Ohr, und flufterte mir, was ich hier mitgetheilt, Tag und Nacht zu. Wollt' ich an etwas Anderem arbeiten, mein Bille half nichts. Ich war von einem Bassergeiste befessen und mußte schler in meiner Beschichte vom todten Menschen und den vier Ronigen meine Saude in Unschuld und schiebe Alles auf ben Be-beimen Rath ber Ronigin Lilio.

In der vergangenen Racht, nachdem ich noch spät die lesten Seiten geschrieben, erschien er mir wieder und bedantte sich mit einer tiesen Berbengung. "Aber, Thenerster," sprach ich im Schlaf, "was ist denn aus den vier Königen geworden?" Er autwortete lächelnd: "Ihre Majestät, unsere lustige Königin, hat sie in ihren hofstaat aufgenommen. Sie verlangen nicht zurud auf die Erde, der herr von Ecktein hat dem Brinzen Pips den Spaß in der Kneipe zum stillen Bergnügen vergeben und trinkt entweder mit ihm und dem Fürsten von der Mosel und dem Grasen von Walportsheim in einer Laube von Krystall und Lotusblumen, oder sie geben zusammen auf die Jagd." —

"Und mas macht Treff-Ronig ?" fragte ich.

"Der tost mit feiner Tangerin, die nach ihrem Tobe eine blane Libelle warb, und auf ben Flachen des Rheins umber schwebte; jest ift fie hofdame bei Ihrer Majeftat."

"Und Bique-Ronig ?"

"Der fleigt jeden Abend auf die Erde und wandelt in einem Garten, welcher nabe an ihre Bohnung ftoft, und plaudert hier mit einer weißen Lilie. Sie war, ehe fie ftarb, ein habsches Madchen und liebte ihn. Ift fie als Blume verblüht, so folgt fie dem Konig nach unserem schonen Reiche."

"Aber Berg-Ronig ?"

"Der ruht in dem Arme der schonen Lurley. Sie füßt ibn und fingt:

> Der Rhein ift tief und weit, Doch größer bie Seligfeit In meinem Bergen."

## Berbftvergnügen.

Der Rangleiaffiftent Betterftud war auf feinem Burean ein angerft thatiger und fleißiger Arbeiter. Er affiftirte von Morgens acht bis gwolf und Rachmittags von zwei bis feche Uhr. auch wohl nur bis halb feche Uhr, wenn ein warmer freundlicher Sonnenichein ibn fruber von bannen jog. Er mar Referent in Bau- und Birth. fcaftsfachen und Alleinherricher in felnem Stubchen im britten Stod. bevor er ben großen Bebanten faßte, fich ju verheirathen. Aber ber Bert Rangleiaffiftent batte es febr viel fruber gu einer Rran und zwel hoffnungevollen Sproglingen gebracht, als gum Setretar. Er mar ein barmlofer ftiller Gefchaftsmann und Rami-Henvater, bem Birthebausleben, bas er faft nur aus feinen Referaten lanute, verschiedener Umftaube wegen abhold. Er batte in feinen Freiftunben eine einzige Erholung, ein einziges Bergnugen, ein großes Blumenbrett bor ben Fenftern feiner Bohnung, auf welchem Geranien und Rapuziner, Balfaminen und Refeben luftig wuchsen und von feiner Sand forgfaltig gepflegt wurden. Rangleiaffiftent mar eine poetifche Ratur, und wenn er feine lange Rafe swifchen bie Blumen bineinftedte, tonnte er allerlei fcone Bebanten haben und mochte fich einbilben, er wandle in einem großen gierlichen Blumengarten, - ein ichoner Traum, ben er forgfältig ausmalte und wodurch der erfte Gedanke in ihm rege murde, ob es denn nicht möglich ware, fich einmal in den Besit eines Meisten und Stüds Garienland zu sehen und so seine Träume verwirklicht zu sehen. — Madame Betterftud belächelte diesen Gedanken und legte ihn ad acta neben die eigenen Bunsche, welche in einer größeren Bohung, eleganierem Rüchengeschirr und einem Sopha mit rothem Plusch bestanden.

Da gefcah es, bağ ber Rangleiaffiftent eine Erbicaft machte, eine Erbichaft, bestebent in fechsbundert Bulben baaren Gelbes. Und als er mit biefem Gelbe nach Sanfe ging und bie ichwergefüllten Rodtafden fo angenehm gegen feine dunnen Beichaftsbeine ichlugen, ba ftieg neben ihm riefengroß ber Berfucher auf, Iteg nicht ab von ibm und verfolgte ibn burch bie Straffen ber Stabt bis ju feiner Bohnung. Der Berfucher geigte ibm eine Beilage bes Lagblatts und wies mit glubenbem Finger auf mehrere Anzeigen, in benen fleine Barten und allerlei Land gum Bertauf anegeboten murben. Der Rangleiaffiftent tam nach Saufe, entgedt, verwirrt, nach Athem fcnappenb, padte feine Rollen ans ber Tafche, legte fie auf ben Zifch und murmelte babei leife: "einen Garten, ich will einen Garten fanfen !" wieberholte bas immer lanter, und fchrie gulest mit ber vollen Rraft feiner gunge: "ja einen Barten, ich will einen Garten taufen !" Er that bas, um fich felbft Duth gu machen und feften Anges ber Madame Betterftud begegnen gut tonnen, welche ibn balb gornig, balb lacheind anfab.

Rachdem der Glucifiche etwas zu Athem gekommen war und bas Geld mehreremale gezählt hatte, fing er an alles Ernftes seinen Eutsching tund zu thun, der in nichts Geringerem beftand, als daß er wirflich einen Garten taufen wolle. Es gibt Puntte, wo das sanstmuthigste, folgsamfte Geschöpf ploglich widerspenftig wird, auf tein Jureden mehr achtet und geradeans rennt, ohne links und rechts zu sehen. Go der Ranzleiaffistent. Er ftand mit dem Gedanten an einen Garten auf, er ging mit diesem Gedanten zu Bette; er

nahm bie Mumen vor dem Fenster hinweg und entfernte bas Brett, das ihm lange Jahre tren gedient, wobei er still lächelud sagte: wir branchen das bald nicht mehr. Ja er ware abgemagert, wenn das möglich gewesen ware, and lanter Sehnsucht nach einem Garten.

Enblich mar ber Biberftanb ber Dabame Betterftud befiegt. Man theilte bas Gelb in gleiche Galften; breihnubert Bulben murben bem Rangleiaffiftenten bewilligt, um einen Barten gu taufen, und fur die andern breihundert follten außerft nothwendige neue Anfchaffungen gemacht werben; boch gelang es bem herrn bes Saufes, nach verzwelfelter Gegenwehr feiner grau, berfelben noch vierzig Gulben gur Berichonerung bes gu faufenden Bartens gu entreißen. Eine Beitlang fdwantte bas fonft fo rubige, jest aus bem Bleichgewicht gebrachte Leben ber Familie Betterftud bin und ber; aber nicht lange, fo geftanb die Fran Affiftentin mit einem gewiffen Stolge, es fei auch nicht fo übel, Bartenbefigerin gu fein, und welche Benugthung, bor ben Ohren ber Gefretarin und Rangleirathin von ihrem Onte fprechen ju tonnen! herr Betterftud feinerfeits fohnte fich mit ber Auschaffung bes rothen Blufchfophas aus und pflegte auf bem Bureau ju fagen: ein Garten fei eine foone Sache, boch fei es nothwendig, wenn man mube gegrbeitet and bemfelben nach Saufe tomme, bort bequeme Siggelegenheit gu finben. Er ließ damit ben Bureandiener, Die andern Affiftenten, ja fogar ben Sefretar merten, bag er im Begriffe fei, jugleich Eigenthumer eines Gartens und Befiger eines Sophas von rothem Blafd ju merben.

Die Anschaffung bes Gartens toftete ber Familie Betterftuck anger bem Rausschilling eine große Schuhmacherrechung. Rehrere Monate wurde tein Grundstud in ber Zeitung ansgeboten, das die Betterfind'sche Familie nicht in plano besucht hatte. Endlich maren zwei Garten in Borschlag gebracht und die Bahl zwischen beiben schwantte mehrere Tage. Ran sprach dafür und dawider, die Borzuge des einen, wie des andern wurden von allen Seiten

betrachtet und gepruft. Jedes der beiben Gartenftude war etwa breiviertel Morgen groß, jedes follte 280 Gulben loften nud jedes war gum Rugen und Bergnugen angelegt, bas beißt, febes batte ein Rartoffelfelb, einige Dugend Stachel und Johannisbeerftranche, ein paar Obftbaume und Beinftode, fowie ein paar Rugelatagien und einen Bledt, wo einige Monatrofen, Rapuginer und Refeben wucherten. Gehr verschieben aber maren bie beiben Grunbftude durch ihre Lage; bas eine befand fich in ber Tiefe bes Thale, "ein tranliches, liebliches Blatchen," pflegte Rabame Betterfind ju fagen, bas anbere auf ber Bergesbobe, "wo ber Sand ber Grafte," fo fprach ber Rangleiaffiftent, "nicht hinaufbringen tounte." Die manulichen Mitglieber ber Familie maren für den Berg, Die weib. lichen für "bes Thales murmelnben Quell;" benn im Garten drunten ftand eine alte roftige Bumpe, auf ber Bobe bagegen befand fich ein Meines Tannengebaid; welches ber bisberige Befiger "die Anlage" gu nennen pflegte und in beren Ditte ein fteinerner Lifch und eine eben folche Baut ftanben. Rachbem bie Befiger ber Grundftude endlich erflart, fie feien bes Buwartens made, behielt in ber Familie Betterftud bie Bergpartel, unterftugt vom Sausargte, ber für ben Ranglelaffiftenten Bewegung febr nothwendig erachtete, bie Dberhand. Der Barten auf bem Berg murbe angetauft und in ber Lebensweise bes Famillenvaters trat von ba au eine große Beranberung ein.

Ranzleiassistent an einem schonen Sommermorgen da oben saß, behaglich vor dem steinernen Tisch, auf dem der Ranfbrief lag, und er seinen frendetrunkenen Blick hinabschwelfen ließ in das wirklich schone Thal. Er war Eigenthamer, er war Grundbesiher! Ber den froben Widerhall dieser bedeutungsvollen Borte im eigenen Gerzen noch nicht gehört, weiß nicht, was das sagen will. Bie gesagt, herr Betterstuck war ein Rann von Phantasie; ihm gehörte der Grund, auf welchem er stand, freilich in sehr mäßiger Ausbehnung,

aber gehörte ihm biefer Grund nicht tief hinab bis zum Mittelpunkte ber Erbe, wo er vielleicht an bas Eigenthum eines dinefischen Gartennachbars fließ? Gehörten ihm nicht bie muthmaßlichen Rohlensund Goldbergwerke, die ba nuten lagen, und war er auf diese Art nicht ein machtiger, reicher Mann? Und wie schneckte die eigene Enft, die er hier oben eingihmete, so gut!

Run fing aber, wie gefagt, ber Rangleiaffiftent eine neue Lebensmelfe an und ber auffteigenben Conne erfter Strabl begrußte ibn, wenn er gum Barten binaufftleg, und nach gethaner Arbeit auf dem Bureau mar er wieber oben, und Abends winfte ibm bie fintende Sonne auf Bleberfeben bis Morgen frub; benn bie Beiben, bie Sonne und herr Betterftud, fehlten felten im Barten, Die Eine nur, wenn fie nelbifche Bolten verbargen, ber andere, wenn er gu baufe eine bringende Schreiberei ju beforgen batte. Balb maren broben die Umgannungen ausgebeffert und mit ftarten Ragein, Die ibre Spigen in die Sobe ftredten, befchlagen, auch ein neues Thor wurde bergeftellt und vom Befiger elgenhandig mit bell grasgruner Farbe angeftrichen; bas Gartenhaus ließ man nen tapegiren und bie Bege wurden mit blanem Leberties befahren. Rach bem Gartenbuch beschnitt man bie Baume, pflangte Salat, Granes far bie Ruche und Rartoffeln, und Sountag Rachmittage trant bie glad. liche Familie ihren Raffee in ber Anlage am fteinernen Tifc. hier nun wurde eines Tages über einen Ramen far die Befigung geftritten. Der Sobn bes Saufes, ein bleicher Gymnafift von fechegebn Jahren, ber febr viel englifche Romane las, foling biegn "Betterfindbaus" vor; Bapa meinte "Tannenrube" mare nicht fo abel, und nach langem bin- und herreben ließ jebe Partei von ihrem Borichlag etwas nach und man nannte ben Garten "Betterfindrube."

Da tam der große Moment, daß der Ranglelasistent Betterftud von der Regierung jum Sefretar ernannt wurde. Er nahm liftig lacheind die Gratulationen bin und trat eines Tags im Famillentreis mit ber Behauptung hervor, er verbanke diese unerwartete Besorderung eigentlich seinem Garten. "Die Regierung nuseres Landes," sprach er, "welche fich der Aultivirung des Bodens außersordentlich annimmt, hat von meiner Besitzung gehört und hat unbestreitbar die Absicht, mich durch diese Ernennung zu weitern landwirthschaftlichen Bemühungen zu ermuntern." Seit diesem Augenbild, mit welchem der neue Setretär auch in den Genuß eines größern Gehaltes trat, begte er große Antwürse zur Berschänerung von Beiterstudrube. Er verbesserte sein Grundstud, beschäftigte sich sehr mit der Seele der Laudwirthschaft und erbaute in seinem Garten ein neues, sehr nothwendiges Gebäude, um einem längst gesühlten dringenden Bedürfniß abzuhelsen.

Es befand fich binter ber Anlage in Betterftudrube ein mufter Blas, mo Steine und Unfraut bingeworfen murben. Der Bebante, Diefem Fled ebenfalls eine angenehme Seite abzugeminnen, befchaftigte langere Beit ben Befiger; enblich mar er mit fich im Rlaren und bat Dabame Betterfind und Tochter recht bringenb, in ben nachften acht Tagen ben Garten nicht ju besuchen, um fich von ben neuen großartigen Arrangemenis überraschen gu laffen. Der Setretar beabfichtigte namlich nichts mehr und nichts weniger, als bort einen fleinen Sugel gu errichten. Bu biefem Enbe gab er fich mit feinem Cobne, bem Gymnafiften, Die unfägliche Dabe unb foleppte aus ber gangen Umgegend Steine und Erde berbei, freundliche Rachbarn halfen ibm, und balb erhob fich ber fleine Bugel binter ber Anlage und beberrichte in ber ftolgen Sobe von mehreren Schuben vollftanbig bie umliegenben Garten. Dben mar ein Blas für zwei nicht allguftarte Perfonen, gu welchem ein geschlungener Fugweg in ber Breite von einem farten Fug vom fteinernen Tifche aus hinaufführte. Die lieberrafchung von Mabame Betterftud unb Tochter, als fie wieder binauftamen, lagt fich nicht beschreiben. Lettere behauptete, es gebe jum Lefen teluen herrlicheren Plag, ber Blid fcmeife fo prachtig aus den engen Grengen bes Buchs binaus

ج ج د مد دعید آمت

einen Ort. wo man febr gemifchte Befellichaft antrifft. Der Raffee ging übrigens glangvoll vorüber; auf bem Tifche mar eine grane Damaftbede ausgebreitet, bas Getrante murbe in neuen Taffen prafentirt und bie filbernen Soffel maren aus bem rothen Saffiantaftden genommen, wo fie bas gange Jahr über vermabrt lagen. Gefretar Betterftud empfing bie Rangleirathin im ichwargen Frad und weifer Salsbinde und ging dann in feinen Garten.

Unterwege aber batte er allerhand fonderbare 3been. Go febr er fich burch bie Anwesenheit ber Rangletrathin gefdmeidelt fühlte. fo war es ihm bod nicht recht, bag bie Damen feiner fraberen Rollegen beim Raffee fehlten, und er fann bin und ber, wie es bei feiner befdrantten Bohnung möglich gu machen fei, einmal mehr Bafte einzuladen, vor allen natütlich feine frubern Rollegen. Sollte aber nicht gar fein numittelbarer Chef, ber Rangleirath, eine Ginlabung annehmen? Bo aber ein großeres Lofal bernehmen? Diefe Schwierigfeit machte ihm viel ju ichaffen, ale er ploglich an einem fleinen Spegereiladen die Borte las: "Berbftfeuerwert." Da ging ihm ein belles Bicht auf und er faßte ben verwegenen Bebauten, in feinem Barten einen Berbft gu verauftalten.

Des Sommere Bracht und herrlichfelt war vergangen und lebte pur noch in ber Erinnerung und in einigen großen Sonnenblumen fort, bie aber auch icon melancholifch ihre gelben Blatter fallen liegen. Der Bind ichattelte bas Dbft von den Baumen unb Die Bandichaft mar herrlich bunt gefärbt. Die wilden Reben am Bartenbaufe auf Betterftudruh farbten fich bellroth und nahmen fich gierlich auf bem dunteln Dache aus, ber Bogel Bled mar ver-Rument, nur eine bide Amfel buichte noch melaucholifch burch bas Beftrauch, Die matten Fliegen flebten an ber Banb, und in ben verratherifch marmen Sonnenftrablen bes Berbftnachmittage versuchte eine übriggebliebene Beufdrede einen letten verzweifelten Sprung; bas fah aber aus, wie ein ganglich verungludter ichlechter Spaß; Die arme Benfdrede fublie bas aud, und ihr tlägliches Birpen , 6

haft gar selbst welche gegeben. Es ist bir betannt, bag es nicht gegen ben Anftand verstößt, su sechs und einem halben Beinftock vierundzwanzig Personen einzuladen. Durch einen Gerbst veranskaltet eine Familie, welche wegen beschränkter Bohnung keine bedentende Gesellschaft einladen tann, eine Absatterung an gron, eine Absatterung, die ihr während des Binters durch unzählige Einladungen un dotail heimgegeben wird. Bei einem herbst fleht man weniger auf die Dualität der Speisen und Getränke, und was die Bedienung andelangt, so brauchen sich die Gastgeber nicht zu incommodiren, jeder bedient sich selbst, man lacht, man schreit, man indelt, man schießt, man verbrenut sich die Finger; ein herbst ist eine sehr schne Erstndung.

Balb befcaftigte man fich im Betterftud'ichen Banfe mit nichts ale mit ben Bubereitungen gu biefem geft, und man pflog lange Berathungen, mer einzulaben fei. Dag biesmal bie früheren Rollegen bes jegigen Gefretare nebft Frauen und Rinder nicht bergeffen wurden, verfteht fich; ferner feste man auf bie Lifte einen Derregierungerath und zwei Regierungerathe; ber erftere war ein luftiger Junggeselle, bie beiben letteren verheirathet, aber ohne Rinber. Der Rangleirath nebft Gemablin mar naturlich querft auf bie Lifte gefest worben, aber über bie Famille beffelben entftand ein Melner Bwift. Die herren Gobne bes Rangleirathe, muntere Buben, wurden nicht beauftanbet, aber bie Rangleirathin batte eine Schwefter, ein junges, recht liebenswarbiges Frauengimmer von etwa gwangig Jahren, und biefe mar ein Stein bes Anftofies. Der junge herr Betterflud verlangte mit vollem Recht, bag einer feiner beften Frenude, ber herr Referendar Banbuagel, nicht vergeffen werbe. Diefer Referendar batte aber bor einem balben Jahre mit ber tangleirathlichen Somefter in einem garten Berbaltnig geftanben, ein Berhaltnig, welches durch die unbesugte Dagwischentunft einer jungen Bugmacherin getrubt murbe -

Es ift eine alte Beschichte, Doch bleibt fie immer nen, Und wom fie just paffiret, Dem bricht das Berg entzwei.

Die Ranzlelräthin wollte eines Abends beim Rachhausegehen etwas Ungebührliches bemerkt haben, und obgleich der Reserendar die seierlichsten Schwäre für seine Unschuld ablegte, so war alles umsonft. Es brachen bei dieser Geschichte nun freilich keine herzen, indessen löste sich das Berhältniß zwischen dem Reserendar und der jungen Dame, und es war ihnen serner nur gestattet, in der Rirche ober im Tanzsaal and der Entsernung zu schmachten. Diese beiden Bersonen zusammen zum herbst einzuladen, war offenbar ein verwegenes Unternehmen; aber der junge herr Betterstudt wollte seinen Freund nicht opfern, die lanzleiräthliche Schwester dagegen mußte eingeladen werden, und so beschloß man der Sache ihren Lauf zu lassen.

rath, hatten bie Einladung angenommen; der Rangleirath bentlaubte sogar den Sekretär für den gangen Tag und dieser begab
sich entzückt schon in aller Frühe nach Betterfinderuh, um die nöihigen Anordnungen zu tressen. Reben dem Tannengebusch in der Anlage wurde ein Tisch ausgeschlagen, und mit einem weißen Tischtuch bebedt, und vor dem Sigel am Abhang des Berges ein zweiter Tisch, ersterer für Speisen und Getränke bestimmt, lehterer für die Herren Schüßen zum Laden ihrer Auskeien und Pistolen. Sogar ein kleines Lattengerüft, um Raketen abzubrennen, wurde nicht vergessen. Gegen zehn Uhr erschlenen Radame Betterstuck und Tochter, und die beiden Damen, sowie die Magd des Hanses, erlagen fast unter der Last der Speisen und Getränke, welche sie hinausschleppien. Bald prangte die Tasel mit Allem, was zu einem soliden herbst gehört: da war Butter und Rase, kales Fleisch, weißer und rother Bein, Doft, Ruchen und fonftiges Badwert, fogar Cigarren. Auf dem Sügel ftand ein Meiner Boller, ben ber junge Betterftud eigenhändig bediente. —

Es war ein flarer freundlicher herbstiag, und gegen zwei Uhr erichienen die Gingelabenen; guerft ber Oberregierungerath, eine fleine Figur mit bedentendem Baud und fehr bunnen Beinen. Der Mann trug einen Meinen Frad, ber unmöglich gufammengetuopft werben tonnte, und barunter eine große gelbe Befte, welche in ihrem bebentenben Umfang weithin glangte; bagn trug er febr anliegende Beinfleiber, von weitem hatte bie tomifche Figur die größte Mebulichfeit mit einer gelben Bergamotbirne, bie man auf amei Schwefelbolger gestecht. Er ertlomm ruftig ben Berg und ein Rangleidiener trug feine Bachfe, fowie einen wohlgefüllten Jagbrangen. Balb nach ihm ericbienen bie beiben Regierungerathe, im Mengern febr verichlebene Manner. herr Rrugle, ein langer barrer Dann, rubig und marbevoll bet feber Bewegung, mit weißer Salebinde und glattgefcorenem Beficht, war febr ernfter Ratur und burchaus fein Frennt von herbftfpagen, noch viel weniger von Schiegen und Feuerwert; feine Frau war unwohl und ließ fich entfonlbigen. Reben ihm ging fein Rollege Schwammle, ein lebhafter, heftiger Mann, turg, breit und unterfest; aber fein Ropf mit bem verwegenen Ansbrud, mit bem lebhaften berausforbernben Auge und bem großen Badenbart batte für eine große robufte Figur vortrefflich gepaßt; biefen Dangel an Rorpergroße erfeste ber Mann baburd, daß er fich bedeutend in die Bruft warf und febr lebhaft mit ben Armen focht. Und wie er fo baber tam mit bem wilben Befichtsausbrud und laut fprechend, mabrend gwei Biftolenhalfe ans ber Tafche bervorfaben, batte man ihn für einen Rauberhauptmann halten tonnen. Seine Fran mar eine Dame, aber Die fich nicht viel fagen läßt. - Schwammle begrußte mit einem lanten hurrah ben Anblid von Betterfinderuh und ichof gum Billtomm eine feiner Piftolen ab. Darauf tamen Rangleirath unb Rangleiräthin; er ein Neiner, schmächtiger, unbebentender Mann, sie eine große, imposante Figur. Er sah neben ihr ans, als sühre sie ihren jüngsten Sohn, ber im Bachsen elwas zurückgeblieben, an der hand spazieren. Ihnen solgte der Rangleiräthin Schwester, ein rundes, gesundes Ding mit gescheidten lebhasten Angen, einer Neisnen Stußnase und schwarzen haaren, die in zwei runden Johsen zu beiden Seiten des Ropfes aufgebunden waren. Das Mädchen war troß ihres gesunden Aeußern etwas sentimentaler Natur, und als bei ihrem Cintritt in den Garten der Regierungsrath Schwämmle seine zweite Pistole abschoß, rief sie laut ans: "Schleßen Sie nicht, ich bin die Laube!"

Balb erfchienen nene Bafte, Die fruberen Rollegen bes Sefretare mit ihren Franen nub vielen Rinbern, und ebe fie eingnireten wagten, priefen fie am Bartengann febr borbar die Schonbeit von Betterftuderub. Sie waren fammt und fonbers Burgermehrmanner und führten die Burgermehrmustete mit fic, und auf bem Ropfe batten fle eine ber icouften und malerifoften Errungenicaften bes nenngebnten Jahrhnuderts, ben grauen Schlapphut, aber biesmal ohne Babnenfeber, benn die tounte ber finftere Regierungerath Rrugle burchaus nicht leiben. Die Damen Diefer Berren ergogen fich fortwahrend in Bewunderung über Die Betterftud'ichen Anlagen, über die Bierlichkeit und Bwedmaßigfeit ber außern Ginfaffung, aber ble Elegang bes Bartenhaufes, und verficherten einftimmig, Die Ausficht hier oben fel bei weitem fconer, ale bie vom fürftlichen Laubhans bort gegenüber. Best batte ber junge Betterftud feinen Boller gelaben und ein Dugend Buben und ein Salbbugenb Dabden umftanben ben Sugel mit aufgesperrten Maulern; ber Couf fracte, ber Boller überichlug fich und ibm nach purzelten bor Ueberrafchung und Schred mehrere ber jugendlichen Bufchauer. "hurrah!" fchrie Sowammle, "beim Donner ber Ranonen fublt fich bie bentiche Bruft!" Rrugle aber warf ibm einen verweifenben Blid gu und ber Dberregierungerath, ber feinen Beinen nicht recht traute, ließ fic

auf seinen Stuhl nieber, indem er behauptete, ber Schlag bes Ge-

Bahrend dem aber flapperten die Kaffeetassen und Mirrten die Mostgläser und in Badwerl und Auchen entstanden gewaltige Luden. Die Sekretärin strahlte wie die herbstsonne, benn sie saß zwischen der diden Kangleiräthin und der Regierungsräthin Schwämmle. Bo aber war Bater Wetterfind? — Er schwamm in Bonne und Seligkeit, hatte ihm doch der Oberregierungsrath die hand gebruck, und hatte boch Schwämmle mit ihm aus einem Glase getrunken, bei welchem Trunt dem Sekretär freilich nicht viel mehr als die Ehre übrig bileb. Schwämmle war die Seele der gangen Gesellschaft, er sang, er tangte, er schoß wie ein Rasender und hatte alle Taschen mit Feuerwert angestült.

Etwas fpat erichien ber junge Referenbar, herr Bunbnagel, febr elegant getleibet, mit bellgeiben Glacobanbichuben, auf ber Schulter trug er ein boppellaufiges Jagbgewehr und an ber Seite eine glerliche Jagbtafche; bas englifche Pulverborn bing an ber andern Seite und die Dagb feines Saufes trug ihm einen großen Rorb voll Fenerwert nach. Der Referenbar machte ber Gefreiarin eine ehrerbietige Berbengung, begrufte bie Rangleirathin mit volltommenfter Sochachtung und fcentte ber Schwefter einen wehmuthigen Blid. Er war ein feiner gebildeter Dann, ber Berr Bund. nagel, ließ fich bei ben Damen nieder, fprach über bie vergangenen Laubpartien und bie gutunftigen Balle, reichte Ruchen und Biscuit umber, fobte bie gelbe Befte bes Oberregierungerathe und fprach mit herrn Rrugle im confervativften Sinne Aber bie balbigft ju erwartenbe Rammer. Die Rangleirathin batte ibn bei feinem Erfcheinen erftaunt angefeben und ber Rangleirath wardigte thu beghalb feines Blide; ba er fich aber fo barmios und auftanbig bewegte, jeht ben Boller ind und abfeuerte, jest bie Rinder des Rangletrathe aus feinem Doppelgewehr ichlegen ließ, fo fohnte man fich mit feinem Dafein ans. Er ind feine Piftolen und über-

reichte fie ben Damen gum Schlegen. Aufänglich vermabrten fich biefelben gegen ein folch fedes Unternehmen, und ber Rangleitath fcauberte fictlich vor bem Juftrument gurud; balb aber ließ fic bie gute fanfte Regierungerathin Schwammle, ale bie erfte im Rang, bewegen, einen Schuß ju thuu, bann folgte bie Rangleirathin, endlich der Rangletrath felbft, obgleich mit Bittern und Bagen. Die Damen ber fubalternen Beamten feuerten ans ben ichweren Bargermehrgewehren. Richt lauge, fo war ber ichlaue Referenbar mit tiefer Berechunng fest fo welt gefommen, bag er ale boflicher Mann nicht umbin tounte, auch ber tangleirathlichen Schwefter feine Biftole angubieten. Das Dabden fürchtete fich erichredlich und gitterte fichtbar, ber Referendar legte ihr bie Piftole in bie Sand, gelgte ihr, wie fie bruden muffe, und Beibe bebien gufammen als es frachte und ale fich babei ihre Sande berührten. Die Rangleirathin war in diefem Augenblide in einem tiefen Birthichaftsgefprach mit ber Sefretarin begriffen, bie Rinber ichrieen und jubelten, Sowammie brafite: "Bas ift bes Deutschen Baterland?" und fo tonute es ber Referendar magen, ju fluftern: "Und werden Gle mich beun ewig haffen, Auguste?" Und bas Dabden antwortete fichilich bewegt burch ben Schug und blefen Moment: "Ich, Emil, wenn Sie ble Schwefter verfohnen tonnten !"

Dies versuchte nun der Reserendär auf alle Beise und brachte es wirklich so weit, daß die Raugleirathin noch am selben Rachmittage zu ihrem Gemahl sagte: "Es ist schade, daß die satale Geschichte mit dem Jundnagel vorgefallen ist; abgesehen davon, habe ich nicht leicht einen höslicheren und ausmerksameren jungen Mann gesehen." — "Das ist wahr," beträftigte der Gemahl als Echo, "und am Ende," setze er schüchtern hinzu, ist die Sache vielleicht nicht so schlimm gewesen." Doch schreckte er in demselben Moment vor dem strafenden Blick seiner Fran zusammen und vor dem Ton, mit welchem sie sagte: "August, August! — es war eine Busmacherin!"

Es fing an Abend zu werben, in den Thalern, welche man von Beiterftuckernst übersah, dunkelte es bereits, rings umber knallten die Schusse und bie und da sah man einen bescheidenen Schwarmer sprühen, und die bellen Funken kampsten mit dem letten Licht des Tages. Die Sonne sant und der Rangleiräthin Schwester Auguste lehnte an einer Tanne und schaute schwermuthig in die goldene Abendbeleuchtung; sie deklamirte:

"Und scheint die Sonne noch fo schon, Am Ende muß fie untergeb'n."

Und eine befannte liebe Stimme feste bingn:

"Mein Fraulein, seien Sie munter, Das ist der Sonne Lauf." — — "Denn hinten geht fie unter Und vorne geht fie anf,"

ergangte Schwammle lachend, indem er ein großes Glas Bein binunter flürzie.

Betterftud Bater hatte unterbeffen feine Raketen aufgehängt und Betterftud Sohn gündete fie an. Bie rauschten fie empor mit langem fenrigem Strahl, wie bengten fie oben zierlich ihre haupter und machten der ganzen Welt ein Compliment, ehe fie auseinander plagten und in einem Bonquet von rothen, weißen, grunen, blanen Sternen erstarben! Eine derfelben wollte nicht ftelgen und die ersichtedten Damen erhoben ein Zetergeschret, als fie saben, wie das sprühende Ungehener dicht über ihren Röpfen weg in des Rachbars Garten schoß. Der Referendär ind sein Gewehr mit wenig Pulver und einem Schwärmer und ließ die Damen nach der Reihe absteuern, und zwar ganz genan nach der Rangliste; die Frauen der Subalternbeamten schwärmer in der hand an, warfen sie in die Luft und schrieen und jnbelten. herr Arügle und der Oberregierungs

rath halten fich in das Gartenhans gefinchtet, die gelbe Befte bestlepteren schimmerte aber weithin durch bas Duntel, eine willtommene Bleischeibe für den Rauberhauptmann Schwämmle, der fich unterftand, bem Borgesehten einen Schwärmer auf ben Banch ju werfen.

Allgemein war bie Luft und Gröblichfeit, unr Rangleiraths Augufte und Fraulein Betterftud fagen jenfeite am Singe bes Sugele und ichanten binaus in Die buntle Banbicaft, wo ebenfalls Rateten gifchten, Schwarmer proffelten und Benchtfugein auffliegen. Balb aber folich fich Franlein Betterftud leife von ber Geite ber Frenubin, bas batte ber Bruber fo arrangirt, und ber Referenbar nahm ihre Stelle ein. "Angufte," fenfate er, "gonnen Gie mir nur ein Bort. Richt mabr, Sie glanben nicht an bas Schredliche, bas man mir nachgefagt ? 3ch gebe Ihnen bie beiligfte Berficherung, es ift eine Berlaumbung. Sagen Sie, bag Sie mich lieben wie fraber, und es foll bie Anfgabe meines lebens feln, ben Born ber Ihrigen gu verfdbuen." - Das Dabden fenfgie tief und entgegnete: "Dan ift ja fo gern geneigt, bas ju glauben, was man gerne glaubt; ich fage Ihnen nochmals, fuchen Sie bie Schwefter gu verfohnen." 3hr Beficht war bei biefer Erflarung angeftrabit von auffteigenben Leuchtfugeln und glangte weiß, roth und gran. - " Glaube, Liebe, Goffnung!" feufgte Emil mit Begiebung und fußte ihr gartlich die Sanb.

Unterdeffen war die Luft auf's Godfte gestiegen; man hatte ben Oberregierungerath und Rrugle gezwungen, bas Gartenhaus zu verlassen, und die beiben eruften herrn mußten sich mit brennenden Schwärmern gegen die Bubenschaar vertheibigen. Schwämmle verschwendete eine ungehenere Menge von Froschen und brulte jedesmal mit, wenn die Damen ein Zetergeschrei erhoben; sogar der Rangleirath hatte sich ermannt und, hielt in zitternber hand ein romisches Licht, schrie aber sedemal laut auf, so oft eine Leuchtlugel herausslog.

Das Fest neigte fich feinem Enbe gu und Bater Betterftud wollte es mit einer glanzenben lieberraschung beschließen. Er batte

gu bem Enbe weißes und rothes beugalifches ffener angefcafft, um bamit ben Sugel und bie Tannenanlage von Betterfinderub maierifch gu belenchten. Die Bubenichaar war feinen Schritten gefolgt und hielt fich erwariungevoll in feiner Rabe. Jest flammte bas Fener auf und ergoß ploplich ein weißes glangenbes, gitternbes Licht aber ben Meinen Garten, rif aber ju gleicher Beit unbarmbergig ben fongenben Schleier ber Racht vom Liebespaar, bas am finge bes Sagels faß. Die Buben brachen bet Diefem Aublid in ein lautes hohngeschrei aus und bie finnigeren Dabden riefen: "Ein Brantpaar, ein Brantpaar!" Die Rangleiratbin fargte annungsvoll bingu, ber Rangleirath folgte ihr und ftieg einen gelleuden Schret aus, nicht ob bem Anblid bes Baares, fonbern weil ibm bas Banblicht, bas er frampfhaft in ber Sand bielt, bie Ringer verbrannte. Bater Betterftud aber, gartfühlend wie er mar, marf angenblidlich eine Sand voll Erbe auf Die bengalifche Flamme und lofchte fle aus. Tiefe Racht bededte den Garten und tiefe Racht bebedte bie Bergen Augustens und Emils und Die Bergen bes Rangleirathe und Bemablin. Bas war ju thnu? Die Dabchen ichricen noch immet : "elu Brantpaar, ein Brantpaar!" und die Buben balfen ihnen babei, fowie Comammie, beffen Stimme Alles übertonte: "Ein Brautpaar, ein Brantpaar !" - "Ein Brantpaar ?" (prach ber Oberregierungsrath und trat naber, und die Rangleirathin, welche ale geschelbte Fran einfab, bag bier nichts anderes gu machen fet, fagte mit einem tiefen Seufger: "Ja, meine herren und Damen, ein Brantpaar."

In diesem Angenblick ließ Bater Betterftuck seine rothe bengalische Flamme spielen, beren warmes Licht die Gemather verschnie, und ehe fie erlosch, hier nicht gang ungnfriedene, dort aber außerst gluchselige Gesichter beschien. — Die Rangleirathin sagte, während ihr der Referendar enthusiaftisch die Sand Wite: "Run denn in Gottes Ramen!" Alles gratulirte und die Frauen der subalternen Beamten wollten ichen ben gangen Rachmittag bemerft haben, bag etwas ber Art im Bert fel.

So schloß ber Berbst auf Beiterftucornh. Das Fest war in jeder hinsicht ein gelungenes zu nennen; das Gespenft ber Pupmacherin war verschut, Anguste und Emil hatten fich wieder gefunden, die Setretarin hatte innige Freundschaft geschlossen mit der Kanzlei- und Regierungsräthin, der Oberregierungsrath hatte seine gelbe Beste und der Kanzleirath seine Finger verbraunt, und als druben über den Bergen der Rond aufstieg, ging man heiter und vergnägt nach Sause.

## Mur natürlich!

Wenn ich im Buche meiner Erinnerungen nachblätiere, und meiner Freunde und Befannten von ehemals gebenke, so kommt mir baufig einer derselben in's Gedächtniß, ein guter gemuthlicher Mensch, ber seines Zeichens ein Apotheker war, und mit dem ich lange Zeit aus's Freundschaftlichste zusammenlebte. Bir wohnten nicht in einem und demselben Hause, nur in derselben Stadt. Ueber seinem Onartier war ein goldener Löwe angebracht und vor dem langen vieredigen Gebände, in welchem ich campirte, standen zwei atte Kanonen und neben ihnen zwei Kanoniere, mit dem Säbel in der Hand, Schildwache. Bo wir und eigentlich kennen lernten, kann ich nicht angeben und, obgleich wir, was Reigung und Berbältniß anbelangte, nicht sehr zusammenpaßten, so wurden wir doch gang gute Freunde.

Schmidle, so hieß der Apotheker, war ein Schwabe und von unkerm herrgott nicht mit überflussiger Rorperschönheit begabt; doch hatte er an gutem Aussehen, was man für's haus brancht, und war, wie eine alte Tante von mir in ähnlichen Fällen zu sagen pflegte, vor Ach! und Pfut! bewahrt. Das soll nämlich heißen : vor "Ach, wie schou!" und "Pfut, wie häßlich!" Schmidle konnte sogar, wenn er Sonntags seinen schwarzen Frad mit allem dagu

Rothwendigen und Baffenben anjog, far einen habiden eleganten Menfchen gelten, und einen gewiffen fußen Rrauter- und Debicamenten-Duft abgerechnet, ber uicht aus feinen Rleibern gu vertreiben war, batte man es tom alebann nicht aufeben, ober vielmehr aurlechen tonnen, in welcher Branche er ber leibenben Denfcheit biente. 3a, man batte ibn juweilen fir einen jungen Cavaller balten tonnen, vielleicht fur einen Offigier in Civil, benn er ver-Raub es, wie biefe Leute, fein Salstud mit einer gewiffen lodern Elegang ju tunpfen und au feinen Sanbichnben batte er beftanbig ein Rudpfchen abgeriffen. Much feste er feinen but gang gerabe auf ben Ropf und ließ fich an Coun- und Feiertagen gern bie Stiefeln ladtren. Dabei war er von einer Gutmathigfeit und batte einen Glauben an Die gange Denichheit, ber faft Somache war. Er that für feine Freunde, was er unt immer tounte, und feine Borfe, bie, ba er einiges Bermogen batte, beftanbig wohl gefallt war, öffnete fich jebem Galfsbebarftigen mit einer Ausbauer, bie an's Fabelhafte grengte. Bas biefer Charafter, ber, wie ich genng. fam bargethan, ale Denich vortrefflich war, ale Apotheter galt, ach, barüber war in bem gangen Stadtviertel, bas gur Bemenapothete geborte, unr eine Stimme, befonbers bel bem bienenben Perfonal, mit bem Schmible hauptfachlich vertebrte. Es mußte icon mabr fein, was bie Bente fagten, bag ber alte marrifche Pringipal, ein Sageftolg in ben Gechzigen, feinen erften Bebuffen außerorbentlich liebte, benn Somible gog burch feine ungemein freundliche Perfonlichfeit eine Unmaffe baaren Gelbes an fich, bas fonft in bie Labentifche anderer Apotheten gefioffen mare. Alle Dagbe und Danefnechte. Die won ihrer herrichaft ausgefdidt wurden, irgend etwas an holen, ohne dag ihnen die Apothete angegeben murbe, gogen in ben Lowen und bort warteten fie lieber halbe Stunben lang an ber That, wenn herr Schmidle vielleicht gerabe beschäftigt war, - ein Beiden ber Popularitat, bas bie andern Gebilfen und felbft ben Damaligen rothhaarigen Lehrling mit Reib' erfaffte.

Es hat aber and wohl nie in ber Chriftenbeit einen zweiten Apotheter gegeben, ber bie Leute fo gu faffen und ju behandeln wußte, wie mein Freund. Seine ftebenben Runben taunte er faft alle auswendig und er fab den goldbetreften Bedienten biefes unb jeues Ravallerie - Offigiers nicht felten an ber Rafe bie Beburfniffe an, bie fle in die Apothele führten, und wenn blefe herren felbft tamen und im Beifein anderer Lente gleichgiltig vom Better unb bergleichen fprachen, griff Somible mit einem vielfagenben Bild ober bergleichen hinter fich, und traf in ben meiften gallen bas Rechte. Den floigen Dienericaften noch ftolgerer herricaften, bie fich auf ihren Livroerod etwas ju gut thaten und bie es unferm herrgott nie vergeiben tonuten, bag bie Baume anftatt grfin nicht gelb ober blan, wie bie Bappenfdilber ihrer Rutiden maren, wußte er burd bunte glangende Papiere mit benfelben Farben gu fcmeideln, und auf biefelbe Art behandelte er alle Rochlunen und Stubenmabchen, bie ihm einmal anvertrant, mabrent er ihnen eine Mebigin anfertigte, Die nicht gelocht gu werben branchte, und worauf fie warten tonnten, bag Inbigoblan ober Ponceanroth ihre Leibfarbe fei. Gelbft beim Befdreiben ber Etiquetten und Dillenfcachteln wußte er Unterfchiebe ju machen und Rancen angubringen, Die wohl im Stanbe waren, bas berg einer gefühlvollen Rammerjungfer gu bewegen. Den Befehlshaberton, wie er gewöhnlich bei folden Anfichriften berricht, wie g. B.: Alle Stunden einen Efloffel voll gu nehmen , wandte er nie allein an, wenigftens feste er bingu: w. g. f., bas beißt: wenn's gefällig ift. Dies war aber noch bie nieberfte Claffe, benn feine Befannten und ofteren Runben wurden auf bas Goflichfte gebeten, boch ftanblich einen Egloffel voll ju nehmen. Und mit welcher Felubeit verftand er es, bem legten Sonortel feiner Schrift durch allerhand Formen eine tiefere Debentung gu geben! Man tonnte oft einen gewiffen Onchftaben barans lefen ober ein Anernfungszeichen und nicht felten brachte er fogar ein finnreid verichlungenes berg an. Bar er vielleicht

į

gerade an febr beschäftigt, um alle Etiquetten felbft gu ichreiben, so unterwarf er boch die vom Lehrling angesertigten einer genauen Revision und fugte gewöhnlich einen Strich ober einen Puntt hingu, was den betreffenden Stubenmadden angerft angenehm mar.

Ber aber Schmible in feiner gangen Glorie feben wollte, ber mußte bie Lowenapothete an einem Samftag Abend befuchen. Alebann wurde von bem bienenben Berfonal bes gaugen weiblichen Stabtviertels bor ber Apothete formlich Quene gemacht, und man tounte Stunden lang marten, bis man ju Somible bingelangte, ber, hinter einem großen Topfe ftebenb, mit einer Feinheit und Bragie Pomabe anstheilte, Die an's Unglaubliche grengte. Reben fic hatte er eine gange Batterle mit Flafchen von wohlriechenbem Del und er wußte recht genau, welche von feinen Runden den Duft ber Rofe bem ber Relte vorzog, ober welche ju ihrer Bomabe einen farter ober ichmacherriechenben Beifas bedurfte. Rein Tag, feine Stunde, tein bofes ober folimmes Better war im Stande, die liebenemarbige Laune Schmidle's ju verderben, ja felbft in ber Racht, wenn er aus bem fugen Schlummer gewedt murbe, ließ er fich nicht, wie bie Apothekergehilfen im Allgemeinen, einige Dugenb Dal burch ben Zon ber Rlingel rufen, ebe er wirklich tam, um alebanu obenbrein noch barbeißig und verbrießlich ju erfcheinen; nein, auch in folden Stunden behandelte er die armen Dienftboien in ben meiften Fallen fo ausgezeichnet, bag fie fich noch lange baran mit Frenben erinnerten.

Aber bet allen diesen Borzügen Schmidle's, bet allen diesem liebenswürdigen Eigenschaften meines Freundes tann ich doch nicht umbin, bes Spruches zu erwähnen, daß, wo viel Licht, auch viel Schatten ist. Mein Freund war nur der vortreffliche Mensch, wie ich ihn eben geschildert, so lange er sein und scheinen wollte, was er wirklich war, nämlich erster Gehilfe der Löwenapothete, mit einem Worte, so lange er sich natürlich gab, wie ihn Gott geschaffen. Aber daß er dies nicht immer that, daß er einen Orang in sich

fahlte, fowie er ben fewarzen Frad augegogen und die Thure bes Laboratoriums binter fich gugemacht batte, etwas anderes fein gu wollen, ale ehrfamer Apothelergebulfe, Dies war Die Schattenfeite bes fonft fo vortrefflicen Charafters. Dan batte glauben follen, Bemand, ber wie er, binter bem Labentifche bie Achtung ber gangen Benollerung bes Stadeviertels befag, muffe ftolg barauf gemefen fein . fo in feinem Stanbe etwas ju gelten, und mit einer Diene auf ble Strafe binausgetreten fein, Die bentlich verfündigte: 3ch bin Somible, ber gefchiette Apotheler. Aber nichts weniger als bas. Con vorbin fprach ich von ber Art, wie er feine Salabinbe umband, wie er feinen out auffeste, feine Sanbichnhe augog. Ach, bas alles that er nicht, well ein inneres Bewußtsein ihm vorschrieb, fich fo gut fleiben, mein, er that es mur, um einen boberen Stanb machjudffen, und ba er folder Beftalt bie Gotter verfuchte, rachte fich bas Schidfal bieweilen an ibm und ließ ben Armen Rieberlagen erleben, Die oft burch unbebentenbe Aleinigfeiten in ber Rleibung berbeigeführt wurben. D es ift eine große Runft, fich elegant angugteben, feibft wenn man auch, wie Somible, Die Dittel bagu befigt und eine noch großere Runft ift es, fich einer feinen, eleganten Rielbung gemäß in jeber hinficht gu betragen. Und ba Schmible von Ingend auf feine Gelegenheit gehabt, fich in biefen belben Rauften gu then, fo folgte bie Strafe, bag er feine liebendwardige Raturitofeit unter bem Dedmantel einer unpaffenben geborgten Clegang verbarg, ibm gewöhnlich auf bem Buge nach, tubem er fich ungablige Dale lacheriich machte, wobel ibm nie feine eleganten Beftrebungen gelangen. Belche Roth batten wir mit ibm, wenn er eine Champagnerflafche aufmachte, bamit er ben Pfropfen nicht thallen liege! Und bie großen Reichglafer mußten wir ihm faft mit Gewalt verbieten, inbem es ihm gar nicht paffenb erichien, ben eblen Bein and gewöhnlichen Glafern gu trinfen. In ber Regel ging er alle Jahr einmas gu feinen Eltern auf Urlaub, und fant ba Bejegenheit, auf eine Jagb mitgenommen ju werben.

Es verftebt fich von felbft, bag er ben Bilbftanb bel biefer Belegene beit auf feine Beife verminberte, benn wenn er auch von bafen, Rachfen und Boden ergablte, bie er gefchoffen, fo tam man feinem Jagerlatein boch giadlich auf Die Spur, inbem er ergablte, wie er ben guche im jungen Rice getroffen, ober bag ber Rebbod, ben er erlegt, eben vorfichtig aus feinem Sandloch beransgetommen fet. Das mare an fich nun nichts Bofes gewesen, aber unfere Redereien über feine Rimrobiaben brachten ihn auf Die 3bee, ans irgenb einem für Die Menichheit febr naplichen Berte Die Jagerfprache gu ftubiren, und ale er bie meiften vortommenben Ausbrade fo giemlich inne batte, tounten wir uns in unfern Unterhaftungen ichlechterbinge nicht mehr bavor reiten. D es war oft rein gum Bergweifeln; nicht, als wenn er biefe Ausbrude nur angewandt batte, wo fie wirflich bingeborten, nein, es erfchien ibm vielmebr bochft elegant, fie in alle feine Befprache einzuflechten. Go tonute er une von feiner Pragelei gwifden Stragenjungen ergablen, obne bag er berficherte, ber Eine habe ichredlich an feinen Boffeln gefcweißt. Die Pferbe batten bei ihm gaufe nub alle Saare obne Ausnahme nannte er Bolle.

Bas sein herz anbetraf, so war es bis zu dem Zeitpunkt, von dem ich jest ergabien werde, noch eine jungfrauliche Festung und hatte alle Stürme siegreich abgeschlagen. Richt als sel er unempfänglich für weibliche Schönheit gewesen und noch viel weniger, als ware er von dem andern Geschlicht nicht ansgezeichnet worden, im Gegentheil, da Schmidle ein ziemlich anständiges Vermögen besaß, so daß es von ihm hieß, er werde baldigst eine eigene Apothete kansen, so wandte sich der Blid manches schonen Angenpaares, das viele andere mit Eiseskälte anblidte, frenndlich gegen Schmidle und forderte ihn deutlich ans, sich zu nähern. Aber auch hier traten ihm die Schatten seines Charakters wieder in den Weg, denn eine gut geregelte bürgerliche Liebschaft schien ihm nicht nobel und elegant geung, und dann hatte er sich auch sest vorgenommen, sein künstiges

Chegefpons folle fich burch feine gefellichaftlichen Borgüge, burch feine eleganien und ritterlichen Manieren ju ihm hingezogen fühlen, turz, es erschlen ihm schrecklich, fich als Apotheter geliebt zu wiffen und glauben zu muffen, bag bie Liebe seiner Jutunftigen auf sein Bermogen gegrundet sei.

Eines Morgens nun, als ich gerabe im Begriffe mar, einigen wenig verfprechenben Refruten Die Anfangegrande ber ebeln Reitfunft beigubringen - es war an einem Samftag Morgen - erhielt ich ein fleines Billet von Schmible, worin er mir fcrieb: "Bruberberg! Da ich beute morgen leiber viel gu thun habe, fo erzeige mir boch ben Gefallen und tomme fo balb bu fannft gu mir." 3ch targie Die Meitftunde fo viel wie möglich ab, ging in Die Lowenapothete und fand meinen Freund, inbem er fich eifrig bamit beschäftigte, irgend ein Erantlein gugubereiten. Bei meinem Eintritte abergab er bice Befdaft bem zweiten Bebilfen und geg mich rafc in bas fleine Stubchen binter ber Apothete, wo er mir feterlich feinen Stuhl anbot und fich por mich binfeste. Rach einer fleinen Paufe, mabrend welcher er mich aufmertfam anfab, ale muffe er erfpaben, bag ich bas große Ereignig abne, weghalb er mich berbeigerufen, fagte er mit einem unterbradten Seufger: "Du, ich habe mich gang erfcredlich verliebt!" 3ch war über biefe Menferung nicht wenig erftaunt, boch er ließ mich nicht gur Sprache tommen und fuhr fort : "Ad, es mogen jest ungefahr vier Lage fein, ale mich ber Reifeube bes hauses Faber und Comp. - bu weißt, mober wir viele Materialten und Dele begieben - besuchte und ich barauf, wie gewöhnlich, gu Mittag im englischen hof mit ihm freiste. D Gott, gegenüber bon und maren ein Paar leere Converts und nach ber Onppe, beim Rinbfleifch erfchienen zwei Damen bort, zwei Damen, von beren Schonheit bas berg eines reitenben Artilleriften nicht im Stanbe ift, fich einen Begriff ju machen. 3ch batte meine gute Lanne, und entfaltete bei Lifche eine Biebensmurbigfeit, Die mich felbft in Erfannen feste."

- "Ratürlich schaltete ich ein, "ließeft bn ben Champagnerpfropfen gegen die Deck fliegen, und erzählteft von der großen Jagd, wo du den Fuchs im Rleefeld geschoffen."

"Richt gang so," entgegnete Schnible. "Ich muß wirklich sehr liebenswärdig gewesen sein, benn bie Damen waren es ebenfalls und unsere Befanutschaft wurde schon ben exsten Tag so intim, bag wir mit ihnen Raffee tranten und fie fich nach Tische noch eine gute Stunde mit uns unterhielten. Auf mich hatte besonders die Eine, die schwarze haare und ein Paar Lichter im Ropf hatte, o Gott, ein Baar Lichter! den unvertilgbarften Eindruck gemacht. Deuseiben Abend ging ich in's Theater, die Damen saßen in der Fremdenloge und nun speife ich jeden Nittag da, und ich muß dir gestehen, daß ich saft glaube, einigen Eindruck auf das herz der jüngeren Schwarzen gemacht zu haben."

"So," entgegnete ich, "nur bie Eine ift jung, Die Andere alfo alt ?"

"Ei ja," antwortete Schmidle, "es ift eine altliche Tante mit ihrer Richte, souft wurde es fich ja auch nicht schiden: zwei junge Damen allein? bu weißt, ich sehe auf so etwas."

"Aber sage mir," entgegnete ich ihm, "was haft bu benn eigentlich mit der ganzen Geschichte vor? Saft du Absichten auf bas Madden, ober willft bu fie blos burch beine unerreichbare liebens-würdige Person ungludlich machen? Sore, Schmidle, bu bift ein entsehlicher Rous!"

Schmidle ichien das felbst zu fühlen, benn er schlug die Augen nieder und entgegnete mir: "Alter Junge, du tennft meine Berhältniffe, du weißt, daß mein Bater in mich bringt, mich zu verbeirathen, um ben Stamm meiner alten Familie fortzupflanzen. Aber vorber —"

"Billft bu erft ein verftachter Reul fein, wie Beinbert im Jug fagt ?"

"Das nicht," antworfete mein Freund, "aber ich michte erft

5 15 ( )

sein, ob, nun ja, ob meine perfonlichen Cigenschaften im Stande waren, ein weibliches herz und noch dagu eins aus der höheren Besellschaft zu seffein. — Gestern," fuhr er fort, "gingen fie bet unferm Laden vorbei, ich ftand gerade am Feuster und du taunft dir denten, wie ich zuruchfuhr. Gludlich haben fie mich auch nicht erkannt, denn du wirst selbst begreifen, daß ich jeden Mittag im englischen hof als junger reicher, nuabhängiger Particulier erscheine."

"Richtig," entgegnete ich ibm, "bafür kenne ich dich. Aber was tann ich bei ber gangen Geschichte thun? Uebrigens weißt bu, daß ich gang zu beinen Dienften bin."

"Ja," verficherte Schmidle, und brudte mir warm bie Ganb. "Das weiß ich. Und beswegen babe ich bir gefchrieben. Du mußt mir einen großen Befallen etzeigen. 3ch glaube, bir icon gefagt gu haben, bag ich vermuthe, einigen Ginbrud auf bas Berg ber fleinen Schwarzen gemacht gu baben, aber ich fand bis jest feine Belegenheit, ihr eine Erflarung ju machen und ihr meine Liebe ju gefteben. Und mas bas Schredlichfte ift : morgen reifen fie ab. Sie nehmen bon bier einen Bagen, nub wollen burch unfere herrliche Begend bis jum Stabtchen D. einen gangen Lag gebrauchen, um unterwege bas tonigliche Luftichlog mit feinen berrlichen Bartenanlagen gu befeben. Dente bir boch, in ber freien Reint, in ben ichattigen Bangen treffen wir gufammen. Du beichaftigft bich mit ber Alten, führft fle an ben tleinen See und zeigft ihr bie melancholifch berabhangenben Tranerweiden. Ich bagegen verliere mich mit ber Richte auf bie Meine Anbobe, wo ber Amor fteht und ba werbe ich fcon einen Anfnapfungspunft finden."

Bare es nicht mein Freund Schmidle gewesen, der mir diese Ibplie ansmalte, so hatte ich laut auflachen muffen. Aber so kannte ich meinen Mann und willigte mit kurzen Borten in Ales. Er hatte gefürchtet, ich möchte Einwendungen machen, und entjudt über meine Bereitwilligkeit fuhr er freudig fort: "Ich dachte aufänglich

 $\sup_{\theta\in B^{(2n)}} S_{\theta}(G_{\theta}) = \sup_{\theta\in B^{(2n)}} S_{\theta}(G_{\theta})$ 

guten Reiters noch immer ein ftattliches Aufeben geben. Die hauptfade war, bas Pferb war ficher, batte einen angenehmen Trab, und wenn es einmal warm geworben war nub bie Steifheit feiner alten Blieber etwas überwunden hatte, fo ging ber alte Banl berrlich vom Fled. Dabel war er, wenigftens unter meiner Sand lammfromm. 34 fucte für meinen Somidle noch eine Schabrate unter ben Sattel and von fcwarger Farbe, bie ibm nothwendig gefallen mußte. Darauf ichlenderte ich in ber Stadt umber, fpeiste irgendme gu Mittag und tam exft Rachmittag gegen vier Uhr in meine Raferne gurud, wo ich fogleich bes haustnechtes aus ber Lowenapothete aufichtig wurde, ber mich erwartete. Auf bem Arm batte er einen voll-Ranbigen Angug Schmible's bangen, ben er meinem Burichen abergab, und mir felbft bandigte er ein Billet ein mit bem furgen Inbalte: "Lieber Bruber, erzeige mir boch ben Befallen und laff meine Rleiber bis acht Uhr in ben Stall bangen, bag fich ber Rranterbuft etwas verliert; und wenn fie bagegen etwas Stallgeruch annehmen, ift es mod beffer."

Ich that nach seiner Bitte und ließ ben ganzen Anzug an einem Theil bes Stalles aufhängen, wo Schmible's Wunich auf's Aräftigste in Erfüllung ging. Als es acht Uhr geschlagen hatte, versägte ich mich in ben englischen hof und Schmible ließ nicht lange auf sich warten. Seine erste Frage war, ob ich bas Pferd für ihn ausgegescheht, und als ich ihm dieß versicherte, wollte er es ansänglich burchaus sehen. Doch nachdem ich ihm auseinandergesest, das Thier maßte auf den morgenden scharfen Att nothwendig seine Auhe haben und es wurde durch unsern Besuch sehr darin gestört, so fand er biese Gründe frästig genug, und wir gingen auf unser Zimmer, eigentlich in unsere Zimmer, denn es waren ihrer zwei. Doch Schmidle zeigte gleich auf die Thure, welche in das zweite sührte, wobel er auf den Zehen schlich und mir anvertraute, indem er den Finger auf den Rund legte, daß jenes an das Schlasgemach der Neinen schwarzen Damen kose.

Der gute Comible war beute Abend in einer foltfamen Aufregung und Unrube. Ale nach einer halben Stunde mein Buriche ben burchraucherten Angug brachte und ber Canstuecht ber Lomenapothete ein Baer Stiefeln mit barangefdranbten ichweren neufilbernen Sporen, mußte Miles porber auprobirt werben, bamit er ficher fel, ob auch hofentrager und Sprungriemen in befter harmonte feien und ihn an einem eleganten Sig nicht binberten. Rach vielem Schnallen und Auprobicen mar enblich Alles in Ordnung, und ba nun Schmidle einmal feine Sporen an ben Ragen batte, legte er fle nicht wieber ab , fonbern ftolgirte mit flirrenben Schritten in bem Bimmer umber, wobei er fich banytfachlich in bem gweiten aufhielt und bort eine Magurta pfiff, bie er einftens gelernt, wobei er mit ben Abfagen wie mathend auf einander folng. Go murbe es fpat, wir fpelsten gu Racht und machten es uns fo bequem wie maglich, um bel einer Mafche Bein fiber bie morgenbe Cour ju fprochen. hlerbel bemerfte ich, baf, fo oft mein frennb von feinem Pferbe fprach, er tiefer athmete als gewöhnlich und bag er bas Gefprach immer auf Ungludbfalle gu lenten wußte, bie beim Reiten vortamen, worand ich benn nicht obne Grand folog, bag Comible's Fuende auf bie morgende Bartie burch einige beträchtliche Angft vor bem Relten febr gebampft wurde. Das tonnte man ihm aber auch nicht abel nehmen, benn mit vieler Offenbergigfeit vertrante er wir : morgen fei es bas zweite Dal, bag er ein Bferb befteige, und obenbrein liege gwifchen biefen belben wichtigen Creigniffen ein Beitraum von eiren fünfgebn Jahren. Im Aligemeinen gab ich ibm einige Berhaltungeregeln, zeigte ibm an einem Stulde, wie er bie Bugel halten maffe, und bamit er fich gleich morgen frab vor Sanetuecht und Relinern leine Bloge gebe, ftellte to mich an ein Enbe bes Sopha's, welches wir gle Pferb annahmen und er mußte auf Die linte Selte herantreten, ben linten guf aufheben, als feste ar ibn in ben Bagel und fich mit bem rechten aber ben Gly ichwingen. Am meiften egaminirte er mich aber bas Durchgeben ber Bferbe

und wie man fic bei einem bergrtigen Sall am beften gut benehmen hatte. Bor einem folden Ereignig batte er aberhaupt Die grafte Angft, und wie ichon gefagt, obgleich es mir Leid that, diefe Furcht noch mehr ju vergrößern, brang er boch fo lange in mich, bis ich ibm einige fcanberbafte Falle von bnechgebenben Bferben und nachgefchleiften Reftern ergablte. Es ging ibm wie ben Rinbern, Die, je mehr fie fich farchten, bod um fo lieber bie entfestichften Schauergefchichten auboren. 34, ale fich Schwible icon ausgezogen batte und in feinem Bette lag, ftanb er noch einige Rale auf nub tam gu mir, um fich gu ertunbigen, was benn eigentlich ju thun fel, wenn ein Pferd fiftige ober ber Reiter mit ben Sporen im Bugel hangen bliebe. 3ch traftete ibn fo gut wie maglich, boch tounte ich fein berg nicht bernbigen, benn fo oft ich in ber Racht aufwachte, borte ich ibn fchwer traumen und vernahm, wie er angflich fidente und fenfate: "D Gott, o Gott! halt an! ein fürchterlicher Abgrund!" und bann arbeitete er mit Sanden und Fugen um fich, bağ bas Geftell bes Bettes frachte. Es war für ben armen Gomible eine febr unerquieliche Racht.

Ranm grante ber Morgen, so war er schon wach, um im Zimmer umber zu rumsren, und wenn ich ihn so lant singen und pseisen borte, wobei er aber ein sonderbares Gesicht machte, so tam ich leicht auf die Bermuthung, er stelle sich nur so lustig, um seine immer mehr wachsende Angst zu verbergen. Der arme Schmidle war von einer ungewöhnlichen haft und Unruhe. Bald schellte er dem Rellner und bestellte auf's Rene den Kassee, den er schon einige Male besohlen, bald betrachtete er seine Sporen und trieb die Nädigen herum, bald lief er an's Fenster und fluchte, daß die Pferde noch nicht fämen, dam eilte er wieder in's Rebenzimmer, um zu lauschen, ob die Dame seines herzeus noch nicht ausgestanden sen sel.

Endlich wurde es auch in ben Bimmern neben uns lebendig. Die Damen machten ihre Toillete und tranten Raffee; barauf borten

wir, wie ber Oberfeffner gut ihnen in's Bimmer ging, am bie Rechunne vorzulegen und wie er babei ben Gafthof fite bie Anfruft empfabl. Jest fubr unten ein Bagen por und Somible nahm eilig feinen Out, um bie Damen verläufig an ber Sanstbur ju empfangen und ihnen burd Reitaugug nub Sporen einen Meinen hoffnungefrabl gu geben, bag fie ibn noch wieberfeben wurden. 3ch legte mich oben in's genfter, um mir bie Damen wenigstens angufeben, die unn ans bem hause an ihren Bagen traten. Richtig! Somible Rolperte binter thuen brein bie fleinernen Stufen bes Gatels berab, wobel er um ein haar mit feinen Sporen bangen geblieben mare. Unter bem Arme batte er feine ungebeure Reitpeitide mit filbernem Rnopf, ben Out trug er in ber Sand, und nachdem er mit ben Damen einige vorläufige Complimente gewechfelt, trat er, mabricheinlich um ale achter Reiter feine Pferbellebhaberei tund ju geben, ju ben magern Miethganten binan, tlopfte fie auf ben barren Gals, und hatte icon gu Aufange bes Tages beinabe ein linglad; benn als er, wie ich es ibm gelehrt, mit ber banb ben Ramm berab burd bie Dabne fuhr, um fich von ber guten Mace ber Thiere ju übergeugen, berührte er vielleicht eine ligliche Stelle bes armen Baules, benn biefer marf ben Ropf mit folder Gemalt gegen Schmible gurud, bag mein armer Frennb por Schreden rudmarte gegen bie Bagenthur pralite, und bort gum noch größeren Unglud unfanft gegen bie altere Dame fließ, Die eben im Begriffe mar, eingufteigen. D web, o web! mir wollte es in biefem Mugenblid gar nicht gefallen, daß bie junge Dame haftig mit ihrem Tafchentuch an ben Dund fuhr, benn es tam mir nicht vor als trodne fie Abichiebethrauen ab, vielmehr fchien es mir, als bebedte fie ein leifes fpottie fcet Bachen. Es mar febr gut, bag Schmieble bies nicht bemerfte, benn ber Angriff bes Pferbes auf ibn batte ibn icon genug aus ber Faffung gebracht und vergeblich fuchte er burch eine Daffe von Complimenten bas geforige Gleichgewicht wieber gu erlangen. Enb. lich beftiegen bie Damen ihren Bagen, ber Schlag murbe jugemacht

und ber Auticher fuhr babin. Ich fab ihnen einen Augenblid nach, und ich muß gefteben, bag ich bentlich bemertte, wie bie jnuge Dame aus bem Bagenichlag radmarts fab. Db bies wohl meinem Freund Somible galt ? ich wußte nicht, was ich bavon benten follte. Er aber fuhr mit bem filbernen Rnopf feiner Reitpeitiche auf bas berg und verneigte fich unendlich tief. Selig aber bie Triumphe, Die er erlebt, ftleg Schmidle bie Treppen berauf und trat ju mir in's Bimmer, wobei er nicht anders erwartete, ale bag ich ihn mit bem größten Lobe aberichutten murbe, weghalb es ihn nicht wenig befremdete, als ich ibm verficherte, er habe fich wieber einmal febr unnatürlich und beghalb ichlecht benommen - eine Anlage, Die ich burd meine Bebanptung mottvirte, bag es ihm gar nicht barum gu toun gewesen mare, Die gute ober ichlechte Race ber Flaterpferbe ju untersuchen, fondern bag er ben Damen unr babe geigen wollen, wie gut er es verftebe, ein Pferd angufaffen. "Doch, lieber Schmible," feste ich bingn, "bu haft felbft gefeben, wie ungladlich es bir mit biefer Renommage beinahe ergangen mare; nimm bich alfo tunftig in Act."

Diese Borte sprach ich in sehr ernstem Tone, doch als ich sah, daß er sie ebenso aufnahm und daß sein Gesicht sich zusehends versängerte, bachte ich mitleidig an die große Angit, die er schon in der Racht ansgestanden, und brach, um ihn zu trösten, in ein lautes lustiges Lachen aus, was mir sedoch uur halb gelang; denn obschon er im Begriff war, träftig mit einzustimmen, so brach er doch plogsich ab, da wir auf der Straße den husschlag von Pferden hörten. Schulde eilte au's Fenster, richtig, es waren unsere Rosse, die eben von dem handluchte des Pserdevermiethers herangeführt wurden. Rein Freund, der bei diesem Anblicke in sichtliche Unruhe gerieth, wollte sich sogar mir gegenüber das Ansehen eines gleichgiltigen Renschen geben und begann eine Arie zu pfeisen. Doch tam der Lon sehr tremnlando zwischen seinen Lippen hervor und ich bemerkte ebenfalls, daß ihm, als er aus seiner Kassectasse noch einen guten

Schlied nehmen wollte, die hand bedenklich zitterte. Jest war es aber die hochfte Zelt, wenn wir den Wagen noch unterwegs einholen wollten, weßhalb wir die Treppen hinabstiegen und und zu den Pserden begaben. Hier stedten wir jeder eine Sigarre an und ich bielt meinem Freunde den Bügel, um ihm, wenn er droben sase, die Zügel richtig in die hand zu geben. Ach, hier fühlte ich denn dentlich, was ich schon oben bemerkt, daß sich der gute Schmidle in einer sieberhaften Anfregung befand, denn er konnte kaum sprechen und holte bei jedem Borte den Athem tief aus der Brust. Rachdem ich ihm die Bügel mit vieler Rüse passend geschnast, seste ich mich ebenfalls auf und wir ritten, um dem nachgassenden Saustnecht und den Rellnern kein Mergerniß zu geben, langsamen Schrittes davon.

Dranfen vor dem Thor hatten wir eine schone breite Chansser vor und, die eiwas aufwärts stieg, und oben auf der Sibe saben wir den bewußten Bagen dahlu rollen, wodurch sich Schmidle's herz mächtig nachgezogen fühlte, so daß er mich bat, in einen kleinen Trad einzugehen. Mir war das ganz recht, ich tried mein Pferd au und rief meinem Freunde zu, er möge nur die Schenkel aulegen, ohne mit den Sporen dem Gaul zu nache zu kommen. Doch war dies leichter gesagt, als geiban. Obgleich mein Freund nachher seierlich beschwor, das Pferd sel ungehener tiplicher Ratur, denn er habe es nur sanst mit dem Schenkel berührt, so war ich doch vom Gegentheil überzeugt, indem das ruhige Thier beim Autraben ein Paar Sprünge machte, daß Schmidle fast hernntergefallen wäre. Diesmal aber versor er nur beide Bügel und rettete sich durch einen kühnen Griff an den Sattelknops.

Ich hielt an und darauf versuchten wir es noch ein Ral angutraben, aber auch diesmal ohne befferen Erfolg; wir würden wahrscheinlich nicht anders als im Schritt von der Stelle getommen feln, wenn ich nicht meinen Freund gebeten batte, fein Pferd ohne alle hilfe dem meinigen folgen zu laffen, worauf es vortrefflich

ging. Freilich machte ber Gani, ber burd Comible's Sporenangriff nuruhig geworben mar, ned einige leichte Conrbeiten, bann aber trabte er mit bem meinigen rubig fout. Aber ber Reiter auf feinem Raden war nicht fo rubig, ben Oberleib hielt er vongebengt und ben Ropf batte er weit binten abergelegt, fo bag er, anfatt wie es einem guten Reiter gutommt, gwifden ben Ohren bes Pferbes bluberch auf ben Boben gu bliden, bach in bie Spigen ber Pappeln binanffab. Sierburch entichte fein but langfam auf ben hintertopf binab in ben Raden, was angerft poffirlich ausfag und bie Bugel folotterten, anftatt bag er fle mit ben guffpigen feftgehalten batte. an ben Abfagen umber und verntfachten mit feinen neufilbernen Sporen ein anmuthiges Geflingel. Es war ein Glad, bag Schmible feine Cigarre noch im Munde batte, benn obgleich fie langft ansgegaugen war, biente fle ibm bod bagu, bie fitchterlichen Anftrengungen bes Reitens auf ihr gu verbeißen, mas er mit folchem Erfolge that, bag fie in turger Beit gang platt gebrudt war und fich feine beiben Rundwinfel braun farbten.

So trabten wir luftig babin und tamen bald bem Bagen naber und immer naber; ebe wir ihn aber erreichten, ließ ich mein Pferd fürzer geben und fiel barauf in den Schritt, um meinem Freunde Zeit zu laffen, seinen Sis etwas zu regeln und mit Anstand bei den Damen vordeizukommen. Schmidle war so außer Athem, daß er auf meine Fragen nach seinem Befinden unr durch ein leises Ropfe nicken und ein sehr erfünsteltes Lächeln Antwort geben konnte. Er ruckte sich mühsam in dem Sattel zurecht, richtete seinen but auf und saste die Bugel, wie es sich gehört.

"Lieber Schmidle," [agte ich ihm barauf, "wenn wir an bem Bagen vorbeilommen, reitelt bu linte, wo die junge Dame fist, und ich halte mich an der rechten Seite. Rimm dich aber jest zusams men, daß uns im mabren Sinne des Wortes teine Rieberlage paffirt. Ich werde furz augaloppiren und du thuft das Rämliche, indem du ben rechten Jügel deines Gauls eiwas augiehft, den linten Schentel

ŀ

fcarf an ben Gurt legft und ihm mit bem rechten fing einen fleinen Sporenfich verfesft. Berfichft bu?"

Schmible nidte mit bem Ropfe.

"Benn wir," fuhr ich fort, "glücklich an bem Bagen vorbet find, haft bu dich als famofer Reiter gezeigt, und es tann dir alsbann fpater in M. gar nicht fehlen. Roch eine! Saben wir erft ben Bagen im Rucen, so maffen wir den Damen and den Angen zu tommen fuchen, bamit fie beinen mangelhaften Sig teiner Aritik unterwerfen tonnen. Ich werde also scharf davongaloppiren, und wenn bu fühift, daß du eiwas locker auf dem Sattel figeft, so fass nur in Gottes Ramen die Mähne und laß bein Pferd dem meinigen folgen, es wird nicht davonlaufen."

Dit folden Ermabnungen anegeruftet, verfprach Schmible fein Moglichftes ju thun, und bas Mennen begann. Glaffic brachte et fein Bferd linte in Galopp, und biefe Bewegung ichien ihm beffer gu gefallen, ale bas Traben. Er verfuchte es, ben Ropf nach mir binguwenben, und mir burch eine freundliche Miene fein Bergnagen ausgubraden; boch brachte er es nur babin, feine Mugen gu verbreben. Jest erreichten wir ben Bagen. 3ch bog rechte ab und Schmible's Pferd folgte gladlicher Beife dem meinen nicht, wie ich gefürchtet; nut fab ich, bag bas Thier feine Ohren in bem Raden legte und ftarter galoppirte, als es bemertte, bag ich nicht mehr an feiner Seite fei. Balb mar ich neben dem Bagen und ich fab in biefem Angenblid natüriich von meinem Freunde nichts mehr. Bas er gethan, wußte ich nicht. Doch wollte es mir nicht gefallen, bag Die Damen in bem Bagen neugierig lachend linte binansichanten und bag ber Ruticher auf bem Bod ein brullenbes Belachter ausftief. Soon war ich im Begriff, mein Bferd anguhalten unb auf bie andere Ceite gu reiten, benn ich bachte nicht anders, als Schmidle laffe feinen Baul im Trab neben bem Bagen bergeben, und alebann, natürlich in ber lächerlichften Pofition, ben Angenebmen gu fpielen. Doch ich hatte biefen Gebanten poch nicht erfaßt,

als bas Bferb mit meinem armen Freunde in Carriere finte an bem Bagen bervortam, und im volltommenften Durchgeben auf ber Chauffee babinjagte. Die beiben Damen fcanten ibm nach und lachten jest eben fo Aberlant, wie ber Anticher. Dbgleich mich bies im erften Augenblide ärgerte, fo mußte ich ihnen boch im anbern ihre Luftigfeit vergeiben; benn Schmiblin bing gar gu erbarmlich tomifc auf feinem Bferbe. Bon Bugel und Bugelbatten war gar feine Rebe mehr. Gelue Beine bleit er frampfhaft in bie Beichen bes Pferbes gebrudt; fein Dberleib bing gang vorn aber und mit feinen beiben Armen hatte er ben Sale bes Pferbes um. Nammert. Dabet ritt er ohne but und fein baar fiog im Binbe. 3d nahm mir natürlich feine Beit, in Rube biefen feltfamen Gis ju betrachten, fonbern ich gab meinem Pferbe bie Sporen und jagte, was bas Thier laufen mochte, hinter meinem Frenube ber. Balb naberte ich mich ihm und rief ihm mit lauter Stimme gu, die Bugel angufaffen, aber er borte mich nicht. In Diefem Angenbild lief Schmible's Pferd an einigen ichweren Laftwagen vorbei und an gleicher Beit tam ihm ein großer vierfpanniger Eifmagen gerabe entgegen. Go gwifchen zwei Fuhrmerten eingeengt, mochte bas Pferb feinen Begriff haben, wie es biefe gefährliche Stelle wieber verlaffen tonne, und es wandte fich ploglich, um linte von ber Chanffee binab in ein Rleefelb gu fegen, bei welchem Sprung mein armer Frennt gangtich bas Gleichgewicht verlor unb, von bem Raden bes Bferbes bis jur Erbe einen großen Bogen befcreibenb, gewaltfam in ben Riee gefchlenbert wurde. Da lag ber Mermite und fo regungelos, bag ich allen Ernftes glaubte, es fel thm ein Unglad paffirt. 3ch naberte mich eilig, fprang von meinem Pferbe und versuchte meinen Frennd aufgnrichten. Doch half er fich foon allein empor und fein Erftes war, fich auf allen Seiten an befühlen, ob er nichts gerbrochen habe, benn nach feiner 3bee mußte ein Sturg vom Pferbe von einem Bein- ober Armbruche augertrennlich fein. Gladlicher Beife war ibm aber uichts gefcheben,

Befprache Steften wir, wie gefagt, in oben benanntem Rieefeste, an einem Mellenzeiger figend, ber, wie ein großes Fragegeichen, vor umferer beutigen Luftpartie ftund. Auf ber einen Gelte geigte er und C., we wir eben bertamen, und er begeichwete gwet Stuben bis ba; auf ber andern Gette aber verfunbigte er une, bag IR., bad Biel unferes Mitte, faft eben fo welt entfernt fet. Sollten wir gurudfebren, wo wir hergefommen, ober fofften wir unfere Tour vollenben? 3d war febr für bas Legtere, beum wenn wir bem Pferbevermiether fo frah am Lage feine Bferbe gurudbrachten, fo war es neiftrfich, bag er fich einbitbete, es fet une ein Beines Reiterunglad paffirt, und ich tunnte meinen Dann, bağ er fich ein Bergungen barans machen warbe, blefe Bernenthung unter ber Danb unfern Freunden und Befanuten mitguthelfent. And Somible, sbgleich er mit einem forgenvollen Blid fein Pferb aufah, das fich rufig, als fet nichts vorgefallen, ben Rice fcmeiten ließ, ftimmte bafür, pollenbs nach Dr. gu reiten, und ich hatte ibn mabrideinlich fo welt gebracht, biefen Borfas auszuführen, ohne bag er bie junge Dame wieber gefeben batte, wenn und jest nicht ploglich eingefallen mare, bag er feinen Ont babinten gelaffen, ben ber Ruticher, wie wir nicht anbers erwarten fonnten, mitbringen wurbe. And fo war eb and.

Bald rollte ber Bagen, ber an allem Unglide von hente Schufd war, heran, und schon von Beitem bemertte ich den hut neines Freundes, ben ber Roffeleuter auf das Dach seiner Antsche geseht hatte. Jest htelt ber Bagen und die beiben Damen erkundigten sich sorgfältig nach bem Besinden Schmible's. Mir ware es viel lieber gewesen, wenn sie bas nicht gethan hätten, denn ich mertte schon bet dem erften freundlichen Borte, daß seine hoffunngen wieder hoch empor wuchsen. Ach, es ist etwas Gefährliches um ein paar schone schwarze Augen, und mein Freund war überhaupt nicht der Rann, sein berg, das schon entzindet war, vor ihnen zu bewahren. Trop allen meinen Ermahungen und trop den Bersprechungen, die er mir gegeben, war Schmidte, bet sett am Bagenschlage ftand, plösslich wieder ein gang

ſ

anderer Renfc geworden, als Schmible, der vorfin neben mir unter dem Meilenzeiger fag. Er verficherte den Damen, er, der so viel reite und so gut mit Pferden umzugeben wiffe, habe teine Ahnung davon, was vorbin sein Ros angewandelt. Er tonne nicht andere glauben, als daß fich eine Schmeißfliege irgendwo in der Bolle sestgebissen, ober das arme Thier an den Lichtern genirt habe. "Ja, weine Damen," suhr er sort, "ich hatte Rübe, Meister über das Pferd zu werben und es wäre auf ein haar mit mir gestärzt."

Bei dieser ungeheuren Prahlerei bemerkte ich sehr gut, daß die junge Dame fill lächelnd an dem Anzuge Schmidle's heruntersah, ber hier und da einige erbfarbige Flede zeigte und daß sie einige abgerissene Rieeblatter betrachtete, die verrätherisch ans seinem Saar und ans den Falten seines Rock hervorblicken. Trop meinem Winke mit den Angen und meiner ungeduldigen Riene konnte meln Freund es nicht über sich gewinnen, den Borschlag der jungen Dame abzulehnen, die ihn bat, doch bis R. neben dem Bagen herzurelten. Er warf mir dagegen einen siehenden Blid zu, und war überhaupt in seiner ganzen Unnathrlichkeit so komisch, daß ich nicht bose sein kom balf. Der Wagen suhr sort, zuerst, da es berganf ging, im Schrift, und später bergab im Trab. Auch ich hielt mich diedmal an der linten Seite des Bagens, um zu seinem Schus und zu seiner hülfe nothigenfalls bereit zu sein.

Es dauerte nicht lange, so hatte er wieder denselben tomischen Sit eingenommen wie früher, ben Oberleib nach vorn und ben hut nach hinten, was jest um so lächerlicher aussah, ba er die jürchtere lichften Anstrengungen machte, ungezwungen und möglichst elegant auf dem Sattel zu bleiben. Seine schweren Athemzüge, das stiere Auge und die zusammengepreßten Mundwinkel straften das luftig sein sollende Lächeln, das er hier und da hervorbrachte, so wie die Stellung seiner rechten hand, die er leicht an die hüfte gelegt, gewaltig Lügen, und übrigens murde es von Minute zu Minute schlimmer mit ihm, Sehr

gut bomertte ich, bag bie Damen im Bagen Dabe batten, ihr lautes Belachter an verbergen. Der Anticher auf bem Bod fab in ftiller Frende beftanbig binter fich, und trieb, ba es jest ftarfer bergab ging, wine Bierbe gu eiligerem Laufe an. Bir mußten folgen. Schmible's Beficht, bas porbin febr bleich gewesen war, ging in eine unnatürliche Rathe Aber, fein Out, ben ich ibm, von ben Damen ungefeben, zuweilen wieber gurechtgerudt hatte, fant immer wieber ichneller binten binab. Den einen Bugel hatte er icon lange verloren und er tounte ibn trop ben verzweifeliften Anftrengungen nicht wieder erfaffen. Dabei fubren feine Elbogen auf und ab und verurfachten eine Bewegung, als wolle er einen Berfuch jum Fliegen machen. Bobl bachte ich in biefem tritifchen Augenblide baran, fein Pferb und bas meinige anguhalten und gurudinbleiben. Aber was batte es geholfen? - Rein, unr eine formliche Rieberlage bor ben Angen ber jungen Dame tounte ibn vielleicht für die Butunft beilen. Und fie blieb nicht lange aus. Umfouft warf er fichende Blide gu mir berüber, umfouft erfaßte er bie Bagel und rig fie mit aller Rraft gurud, je barter er gog, je ftarter trabte bas Pferd, und je ftarter feln Pferd trabte, je mehr ließ ber Rutider feine Ganle laufen und je befriger lachten bie Damen. Es war Schmerg und Freude in immer fleigenden Berhaltniffen. Doch der Somers gewann für einen Angenblid bas Uebergewicht. Schmible, ber jest fatt ber Bugel ben Sattelfuopf erfaßt batte, berührte unfanft ble Geiten feines Pferbes mit ben Sporen, bas Thier begann unrubig ju werben, prafite por und jurud, ging born und binten in Die Dage und es bauerte feine Minnte, fo fcog Schmidle mit einer mertwarbigen Gefdwindigfeit vom Sattel in den Sand binab, geleitet bon bem brallenben Belachter bes Rutiders und ben nichts weniger ale mitleidigen Bliden ber Damen. Die jangere beugte fich etwas binans, boch ich fomobi wie ber ungladiiche Schmible fab, wie fie bas Laden nicht verbergen tounte und und giemlich fpottifch eine gladliche Reife wanichte. Dann fuhr ber Bagen bavon und war in furger Belt hinter bernachften und lesten Aubobe wor IR, unfern Bliden entichwunden.

Außer einem großen Riffe in seinem Rode und einigen Benfen in seinem hat hatte Schmidle teinen Schaben genommen. Rur war er außerft niedergeschlagen, und ba ich ben Erzürnten fpielte, und fim ohne ein Bort zu fagen auf's Pferd half, so ritten wir fillichweigend im Schritt bavon und erreichten Dr. in furger geit.

An dem Thore wandte ich mich mit turgen Borten an ihn und fragte: ob er denn noch wiffe, in welchem Gafthof die Damen eingestehrt seine, damit wir sie finden konnten. "Denn," seite ich hingu, "deine beiden Riederlagen von hente Morgen werden dich nicht abhalten, den Cleganten und Unnatürlichen zu spielen, um bich und mich lächers lich zu machen;" worauf er statt aller Antword mit dem Avel schwertelte und mich versicherte, es sei ihm gang gleich, wohen wir ritten. Et fühle sehr gut sein Unrecht und seine Ungeschicklichkeit und werbe sich für die Jutunft gewiß in Acht nehmen.

Balb erreichten wir einen Bafthof, ftellten unfere Pferbe ein unb glugen in ein Bimmer binauf, mofelbft Comible bei einer guten Blafche Bein und einer Cigarre baft über Morgenfpaglerritt gu lacheln anfing, fo bağ ich es nochmals wagen tonnte, ihm wit affen möglichen Details fein auffallenbes Betragen vorzuftellen, und wie bies eber geeignet fel, ibm ein weibliches Berg abgeneigt, ale gewogen ju machen. Ein berbeigerufener Schneiber feste ben Rod meines Freundes wieder in gehörigen Stand, und ba es balb Beit jum Effen mar, glugen wir binunter in ben Speifefaaf, wo fich außer nus noch eine fleine Befellichaft befand: zwei junge Damen und zwei febr junge herren, Die man auch fitglich Rnaben batte neunen tonnen. Mit fchien es, ale feten es Schuler irgent eines Chumaftume, Die fic allmablig gur Univerfitat vorberetten. Sie trugen furge Sammetrode, blan und grane Cerevis-Dagen und hatten fich fcon ein gewiffes burichitofes Befen angewöhnt, bas aber, durch ichtlerhafte Befcheibenbeit gemilbert, etwas febr Raives und Luftiges batte. Auch bie beiben Mabchen, bie zwifden achtzehn und weunzehn Jahren alt feffn mochten und die recht habid waren, hatten etwas beiteres und Un-

•

gezwungenes. Wir seiten und gusammen an ben Tisch und wurden batt bie loften Greunde. Ich ließ est mir anfänglich bosonders angotegen sein, die Frenndschaft der beiden jungen herren zu gewinnen, was mir auch dadunch gesang, daß ich ihnen häufig etwas vortrant und mich einige Mal erkundigte, im wie vielsten Semester sie flubirten. Bein Freund Schmidie war seit hente Mongon wie amgewandelt. Er war natürlich und deshalb sehr liebendwürdig. Wenn ihm auch zuweilen im Effer bes Gesprächs ein Jagdansbrud entsahr, so sehte binzu: So sagen die Ichger, deren ich aber keiner bin, und zum Beliege hierste nahm er sogar keinen Austand, sachend seiner früher erwähnten Jagdpartie zu gedenken, wo er das Reh geschossen, als es eben aus seinem Sandsoche hervor kam.

Benn alld mufer Project, mit ben beiben Damen aus bem enge lifden bof, von bemen wir aber feine Gont mehr fanden, bas icone Solof und Die herrlichen Bartanlagen D's. angufeben, formild gu Beffer wurde, fo wandelten wir boch nach Tifche in nicht minber Mebendwitzbiger Befellichaft burch bie ichattigen Mileen; befonbere ich hatte bet bem Lanfche febr gewonnen, benn anftatt, wie Schmible gewäufcht, ber alten Sante bie berabhangenben Scanerweiben an bem Reinen Ger gu zeigen, war ich fo gladlich, meine foone nennzehnfab. rige Begleiterin barauf aufmertfam machen ju tonnen. Do Schmible, ber nuterbeffen weit ber andern Bame und einem ber jungen herren, mabrent ber gweite bei mir ale Chreumache blieb, auf bem Gagel gu bem Reinernen Mmer ging, bort einen Antunpfungspunft fanb, tann th nicht genan angeben; nur fo viel weiß ich, bag er mit feiner Begleiterin am Arm luftig lachend wieder mit mir gufammentraf nub bağ er mir berauf frenbig bie band britete mit bor leifen Berficherung: er warbe gang gtudlich fein, wenn ihm nicht bente Abend ber fatale Mitt nach der Stadt bevorftande. 3ch batte ichon ein Austunftemittel gefunden, twoem bie beiben jungen herren meinen Borfchlag, bie Pferbe und C. ju reiten, wohin auch fie wollten, mit Frenben aunahmen, wogegen wir und threr Plage in bem Bagen bedienten.

Schmidle war hente ber liebendwärdigfte Menfc von der Welt. Bet einem kleinen Sonper, das wir einnahmen, verwundete fich seine Begleiterin mit dem Messer, und da er diese Berlegung mit einem kleinen englischen Pflaster, das er steis bei fich führte, auf das kunftagerechieste bedeckte, so konnte er auf die Frage der beiden Damen nicht längnen, daß er mit bergleichen Sachen viel zu ihnn habe, und er gestand auch gern und willig, daß er Apotheter sei. Ihm solgte aber auch der Lohn für seine Aufrichtigkeit und Ratürlichkeit auf dem Fusie nach, denn die beiden Mädchen erklärten ihm frendig, auch sie hätten in C. einen Onkel, der Apotheter sei und den er vielleicht kenne. Er sei der Besider der Löwenapothete.

Bon der Frende Schmidle's über diese Antoekung will ich nichts sagen, da es meiner schwachen Feber doch numöglich wars, ein gestrenes Bild davon zu entwersen. Bald bestiegen wir den Wagen, die beiden jungen herren schwangen sich auf unsere Pferde und mein Frennd sand diese neue Reiseart um so viel behaglicher und besser, daß er im Uebermaße seines Glad's sogar des ungläcklichen Ritis von heute Morgen erwähnte. Sehr ergöhlich malte er seinen zweimaligen Fall vom Pferde aus und er that es mit solcher Lebendigkeit und solcher Trene, daß die beiden Mädchen mehrmals saut sachten, aber mit einem ganz andern Tone, als die junge schwarze Dame aus dem englischen Gos. Aur sieß sich Schmidle bei seiner Erzählung eine große Unwahrheit zu Schulden kommen, indem er mich als benjenigen augab, den die schwarzen Angen der schönen Dame angezogen, und als sei er nur mir zu Liebe mitzgeritten.

Es versteht fich von felbst, daß ich feine Ergählung als mahr paffiren und mir die Reckereien der jungen Rabchen über mein mislungenes Abentener gefallen ließ.

Es war ein wunderschöner Abend. Wir sangen und lachten in bem offenen Bagen, und die beiben jungen herren hielten mit unsern Pferden auf der Chaussee Neine Wettrennen. So erreichten wir die Stadt. Bor bem Thore bestiegen wir nufere Roffe wieber, wunschten ben Damen gute Racht und Schmidle fprach fill lächelnd die Bermuthung aus, daß er sie wiedersehen werde. Der Glückliche wollte abwarten, welchen Eindruck er morgen fruh in seinem Arbeitscoftume, vor der Reibschaase stehend, im Gegensaße zu hente Abend, auf bas Radchen machen wurde. Ach, er hatte große herrliche Plane! —

Ich ging allein in meine Raferne, und horte in den nächten Tagen nichts von meinem Freunde; aber nugefahr eine Boche nach unserm mertwürdigen Spazierritte befam ich einen Brief von ihm, worin er mir schrieb, daß er der glücklichste Mensch auf der ganzen Belt seiz er habe fich mit der Richte seines Prinzipals verlobt und schon die Cinwilligung seines Baters erhalten. Ich eilte zu ihm und wir besprachen uns lange und freundlich im keinen Stubchen hinter der Apothete, wo Schmidle mir gerührt die hand drückte, und ich konnte nicht umbin, ihm anch für die Zufunft den Bahlspruch zu empsehlen, den ich ihm so oft gesagt: "Rur natürlich!"

## Laternenunglück.



Die Frau hofrathin und die Frau Rangleirathin waren Freunbinnen, wie man sie in der jestigen verderbien Belt wenig mehr
findet. Sie tannten sich schon lange, lange Jahre hindurch, und
hatten sich ordentlich ineinander hineingelebt, ja ihre Reigungen
und kleinen Liebhabereien waren bieselben geworden. Die hofrathin 3. B. tonnte teine Stocksische in branner Sauce vertragen,
und der Kangleirathin waren sie beshalb ein Granel. Der grunen
Farbe an Ricidungestilden waren sie hillschweigend übereingetommen,
sich nicht mehr zu bedienen, und auf diese Art zeigten sich die irdischen hallen dieser gleichgestimmten Seesen ebensalls fast beständig
in schnster harmonie. Von Charatter war die hofrathin etwas

ftotger, als die Rungleträthin, nub namentlich betrachtets fio ihren Ottel, weit derfelbe mit dem hof zusammenhing, für vonnehmen, und es hatte die Aungleiräthin viel Dabe gekoftet, ihr diefen Gedanten zu benehmen.

"Liebe hofrüthin," (prad fie, "wenn bu in ber Mangitfte nachfeben wille, fo find wir beibe in ber fiebenten Alaffe."

"Aber," fiel ihr die hofeathen bier in's Bort, "du mußt nicht vergeffen, baß in biefer Rangliaffe der hofenth nach den hoffenten townt, dann ber hatten- und Salimu-Berwalter, die Rangleibiner toren bei ben zweien nicht genannten Landeblollegien, und bann erft ber Angleirath."

Die Kanzleiräthen lächette und meinte, ber hofneth sei ein lesrer Titel: denn fie moge nur einen einzigen Fall bezeichnen, wo ihr Mann bei hof einen Rath gegeben habe; dagegen maffe auf der Ranzlei ihr Mann beständig rathen. Eine Zeit lang war dieser Rangstreit eine geschriche Klippe in der Freundschaft; doch nachdem sie glücklich umschifft war, suhren sie einkachtig nebeneinander ber auf dem ruhigen Basser des täglichen Familienlebens. Die beiden Familien wohnten auf dem gleichen Studwert, die zimmer, wo sie speinden; waren une dunch eine dunce Bond geschieden, und Mittags Lopste die Ranzleiräthin mit ihrem Messer an die Band und rief hinüber: "Guten Appetit, hofräthin," und dumpf schalte es herüber: "Danke, schneckt's Ranzleiräthin?"

Kinmal halte es in diefer Frenndschaft beinahe eine gefährliche Spottung geben tonnen, weil der Raugleirath, ein alter murrischer Gefelle, es für unuöthig fand, daß die Franen fich den Titel ihres Mannes beilegen. Merkwärdiger Beise war die hofrathin mit ihm einverstanden und unr die heftige Opposition des hofraths und der Rangleirathin rettete den Staat; doch setzte es der Rangleirath durch, daß die Titel täustig Fran hofrath und Fran Rangleirath

Im Abniglichen Goftheater hatten bie beiden Damen mit vier und gwanzig andern Franen ein Abonnement in einer Loge zu sechs Berfonen. Es war so eingerichtet, daß sie ihre beiden Billets auf einen Tag befamen. Da saßen fle nun zusammen und engöpten fich allgemein; sowohl an den schönen Stücken, die hätten gegeben werden tonnen, als an den Avischen ber anderen weiblichen Justimmerinnen. In den Zwischenatten wurden Aepfel und Ritsse verspeist, für welche abwechselnd die Eine oder die Andere sorgen neufte, bei den geraden Anumern der Theaternbende die Fran Hofvreit, bei den ungeraden die Fran Kanzleirath. Einmal im Jahr wurden diese Tage gewechselt, damit nicht immer eine und dieselbe auf den geraden oder ungeraden Rummern zu sorgen hätte. So saßen sie da in würdiger Franndschaft, und wenn es im Sohn der Wildrif hieß:

Zwei Seelen und ein Gebaute Bwei herzen und ein Schlag,

ba verftanben fie ben Dichter vollfommen.

Aber das tildifche Schliffal ift immer bemubt, Untrant zwifden ben Belgen gu faen.

Wenn man Abends furz vor der Beendigung des Theaters vor dem Röniglichen Schauspiels und Opernhaus in Stuttgart steht, so glaubt man in milder Mainacht in einem duftenden Balde zu sein, wo von allen Seiten die Lenchtfaser heranschwirren. Da ist der Schlosplas wie mit Lichtern besät, die eilsertig und geschäftig gegen bas Theater hinziehen. Es sind die Laternen der weiblichen Dienstboten, die tommen, ihre Herrschaften abzuholen. Für den gewöhnlichen Beschauer sind es einsache Laternen, sur den tiesern Denter aber liegen in der Form und Größe berfelben bedeutsame Beziehungen. Bir möchten sagen? diese Laternen an dem Stuttgarter hoftheater sind ein leuchtender Auszug aus dem Rönig-

lich Barttembergifchen Dof- und Staatshandbuch, eine illuftrirte Ranglifte,

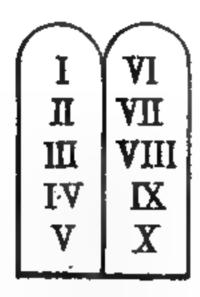

von ber achten Rlaffe anfangend.

Die Laternen ber achten Rangklasse, ben Frauen ber hofftabssetretäre und den Lientenants angehörig, find klein, vieredig, von weißem Blech mit einem einzigen Talglicht.

Die ber fiebenten Rangtlaffe, ben Frauen ber hofrathe, Ranglebrathe, Oberforfter und Stallmeifter, find größer, etwas langlich, aber boch von welßem Blech und führen ein Bachelicht.

5 15 (



Bon ber vierien Riaffe an hort die Belenchtung mit Laternen auf, und hier ift gewöhnlich ein mannlicher Bedienter angestellt, ber die Joan Divertorin ober Fran Oberftin als Schupengel besteitet.

Ditto bet bet beitten Rantlaffe.

Amelte und erfte Mangelaffe, Die Excellengen, geben entweder gar nicht in's Theater ober bedienen fich eigener Equipagen und Drofchten.

Bir tonnen nun versichern, daß sowohl bie Fran Pofrath als die Fran Cangleirath fich nicht über die ihnen angewiesene Rangliaffe, die siebente, verstieg. Ihre Laternen waren von weißem Blech, etwas länglich und führten ein Bachalicht. Da fie, wie schon gesagt, gewöhnlich zusammen nach hause gingen, so hatten fie zwei Laternen zur Berfügung, von beuen eine, den Zug eröffnend, die Straße bestenchtete, die andere, den Zug beschließend, einen magischen Lichtestet auf die Dahinwandelnden warf.

Da fügte es bas Schicffal, daß der Rangleirath in einer And tion um billiges Gelb eine Laterne erstand, die offenbar ber sechten Rangfluffe angehörte, beun, obgleich etwas beffect, war fle angerorbentlich groß und führte zwei Stearinlichter. Batte ber



Rangleirath einige Menschenkenntuiß beseffen, so wurde er an dem Erstaunen bes Anctionars, sowie an dem ungerechten Unwillen, der deutlich auf dem Gesichte aller anwesenden Franen, welche der Anertion beiwohnten, geschrieben stand, gelesen haben, wie sehr er gegen die Rangordnung verstoßen. Doch er sah von allem dem nichts. Die Laterne wurde nach hause gebracht und von dem boshaften Diensten madchen hell und blant gepußt.

Grabftein ber Freundschaft, ungludfelige Laterne!

Berehrter Lefer, lag uns zwei Thranen weinen.

Borans ging hofraths Mide mit ber Laterne ber flebenten Range Maffe. Ihnen folgte Rangleirathe Babele mit ber neuerlauften Laterne. Bahrscheinlich hatte bie hofrathin ben schrecklichen Bererath au ihrer Freundschaft solchergestalt nicht entbedt, wenn es ihr nicht ungläcklicher Beise eingefallen ware, bie Freundin mitten auf bem Schlofplat auf die Schönheit bes Abends ausmerksam zu machen.

"'s ift boch ein wunderschöner Abend, Rangleirathin, Dieser Abend bent Abend. Siehft bu, wie Die Gaslichter fo bell brennen?"

"Ja, und aus ben Anlagen berans, mein' ich, bort man bie Rachtigallen Milagen, Sofrathin."

"Ja, Rangleiräthin, und wie auf dem Theater die Weiterhet vom Mond so schon beleuchtet ift! Und die — Aber, Babele, was bat Sie für eine Laterne?"

"Ra, nu, Fran hofrath, bas ift bie Latern' von ber Frau Rangleirath."

"Bon - ber - Fran Ranglel - rath ?"

"Das habe ich mahrhaftig vergessen, bir zu fagen, mein Mann bat fie neulich in ber Anction getauft."

Die hofrathin war in ihren heiligsten Gefühlen gefrantt, und ihr weiches herz, das ohnehin von dem schonen Abend poetisch angeregt war, zog sich trampshaft zusammen. Sie heftete ihren umflorten Blid auf ihre tleine Laterne von weißem Blech mit dem einzigen Bachslicht, warf alsbann einen Blid des Schwerzes auf die Laterne der sechsten Rangtlasse, einen suchterlichen Jorn-blid auf die Kanzleiräthin und eilte schweigend in der duntlen Racht davon.

Die Ranzleitäthen schüttelte ben Ropf und ging ebenfalls ihrer Bege, b. h. direct ihrer Bohnung ju. Dort angesommen, ungte Babele noch einen Ausgang beforgen, während fich die Ranzleitäthin in ihre innenften Gemächer zurfickzog. Ein schwes Beuehmen hatte fie vom der Freundin nicht erwartet.

Babele aber feste bie Laterne auf ben Abfat ber Treppe bin und ging, ihren Ausgang ohne Laterne ju beforgen.

Rurge Beit barauf tam die Fran hofrathin ebenfalls nach hause und hatte fich etwas gesammelt. "Die Rangleiräthin," sprach fie bei fich, "ift boch nicht Schuld. Freilich hochmuthig ift fie immer gewesen. Sie wird die Laterne, die ihr nicht zutommt, gewiß nimmer gebrauchen, fie wird fie nie mehr vor deine Augen bringen."

hadlanbere Berfe, VI.

Dehrere Jahre später, es war gerade ber 17. Januar 1849, ba begegneten fich beibe Franen auf bem Schlofplaße — tiefgebeugt burch die Beitereignisse —, welnend und verschut fauten fie fich in die Arme und lispelten — bentsche Grundrechte §. 7.

ziehen, vielleicht eine schlastofe Racht verursacht hat. Was ich oben von der Undankbarkeit sprach, die man im Allgemeinen gegen sertige Berke ausübt, so ist dies namentlich bei dem Theater der Fall. D, so ein Theaterzeitel ist ein killer klarer See, die Buchkaben und Worte auf demselben stellen sich dem Auge des Beschanenden so natürlich dar wie die Furchen, die der leise Wind auf dem Basserspiegel zieht. Aber der Mensch begehre nimmer zu schauen, wie der klare See noch vor wenigen Stunden aussah, ehe eine mächtige hand ihn ebnete und glättete, wie es noch unter der blankten Oberstäche in seinem Innern tocht und gährt, und es nur eines einzigen Tropsens mehr bedarf, — sei es nun der Tropsen, den einer der Sänger über den Onrst trinkt, oder sei es ein hossmannstropsen, den die Prima Douna zu sich nehmen zu müssen glaubt — um die Wellen zu empören, daß sie in lautem Tosen über den Strand schlagen.

Ja, wir find undantbar, febr undantbar. Bald wird une eine Dper gu oft gegeben, balb ift uns ein Schaufpiel gu lang, benn wir glauben ja, bag ber Jutenbant blos mit feinem Mermel gu fcutteln branche, um etwas Unberes über bie Bretter ranfchen gu laffen. Bat man nun ben Bettel von oben angefangen gu lefen, fich ba icon Aber Diverfes geargert, über ein aufgehobenes Abonnement, ober ein Benifig gn Gunften für Diefen ober Jenen, ber einen eigentlich gar nichts angeht, bai man es niedergeschluckt, bag man ftatt eine gewunichte Oper gu horen, ober ein leichtfüßiges Ballet über bie Bubne faufeln gu feben, ein fünfattiges Drama in brobnenbem Baloppfdritt Aber bie Bretter foll Mirren boren, fo ftellen fich ben Bliden, ebe man ju den Perfonen gelangt, oft noch ein paar Borte bar, bie man entweber leichtfinnig überbupft, ober bie man unbantbar ober unverftanbiger Beife unter biefelbe Rubrit wirft, wie wenn man in ben Beltungen liest: "Ansverfauf" ober "Berabgefeste Preife," ober "Rur noch beute," fowie wenn auf ben Betteln ber berumgiebenben Runflergefellichaften bas betannte "Auf Berlangen gum

von Boethe! Der Anftrag bat bem Regiffenr fein Abendbrob febr vergallt, benn ba ift fur ein paar Dugend redenber Berfonen gu forgen, für eine Ungabl von Statiften, außerbem fpielt er noch bie Sauptrolle, Die er feit Jahren nicht mehr angefeben, und die feinem Bebachtniß allmablig entichlupft ift. Roch fpat am Abend, ale er nach Saufe tommt, banbigt er feinem Beblenten einen Bettel ein, wonach ihm ber Inspicient bes Theaters am folgenben Morgen in ber grub fammiliche Rollen folden muß. Er fcbreibt noch eine Daffe von fleinen Briefen an feine Freunde; ber eine befigt ein altes Rupfermert aus ben Beiten bes nieberlanbifchen Befrelungstrieges, ber aubere bat fich mit ber Beichichte felbft viel beichaftigt, ein britter bat ben Egmont vor einiger Belt in E. gefeben, ber befist eine Daffe alter Schwerter und Gellebarben, Die gut gu brauchen maren, jener bas echte Egemplar eines Orbens vom golbenen Bliege. Alle werben um irgend etwas gebeten, und fo ben Ropf voll von Egmont legt fich ber Regiffenr ju Bett. 3m Tranm erscheint ibm Bergog Alba und verlangt in eigener Berfon mitfpielen gu burfen, benn feiner murbe bas fo gut machen wie er felbft. Raum bat ber Traumenbe, burch bie Ericheinung bes blutigen Rriegsmanns erforoden, ibm Alles bewilligt, mas er verlangt, fo ericheint ber Schaufpieler, bem die Rolle von Gott und Contracts wegen gutommt, und fpricht fie fur fich an. Die beiben Afpiranten gerathen in Streit, ber wirfliche Bergog giebt fein Schwert und ber Schanspieler felnen Contract ans ber Lafche, ben er in Stude gerreißen will und feine Entlaffung fordert. Ber weiß, wie fich biefer Rampf endigen wurde, wenn nicht noch jur rechten Belt Bilbeim von Draufen die Belben verbrangte. Doch jest tommt ber Regiffenr vom Regen in bie Traufe, beun ba ibm immer bie Rraftftelle bes Pringen, wo er ein paar Thrauen fliegen lagt, im Anbenten ift, fo erfcheint er ale benlenbes und ichluchgenbes Gefpenft unb will fich gar nicht gur Rube bringen laffen. Auch Rlarchen fowebt beran; aber es ift eigentlich bie Schanfpielerin, welche biefe Rolle

fpielt. Sie bittet ben gnten Regiffenr mit ihrer fomeldeinden, garten Stimme um ein neues, icones Coftum, und ber uurnbig fich bin und ber malgenbe Mann verfpricht ihr bas ichonfte Rleib aufaubeben. Doch bat er noch feine Rube, jest raufcht bas niedere Bolt beran, die Barger von Bruffel, und ichreien nicht nach Freibeit, fonbern nach neuen Coffamen; Die Barben bes Bergogs von Alba, die langen fleifen Spanier, wollen auch nen gefleibet fein, und ichon beutt ber Regiffenr, wie ichon ihnen bie Rode fteben wurben, bie er auf einem nieberlanbifden Bemalbe aus jener Beit gefeben. Er bentt an die Roften, Die allenfalls noch berauszuschlagen maren, ale es ihm ploglich fo vortommt, ale fel er - Egmont im Rerter; bie himmlifche Dufit ertout, ber plutergrund offnet fich, Rlarchen ericheint, aber fatt ber Friedenspalme ichwingt fie in ihrer Sand ein Decret von ber Dberhofintendang, worin ber Regiffenr mit burren Maren Borten gur Sparfamfeit aufgeforbert wirb. Der arme Mann fahrt ans feinem leichten Schlummer empor, greift nach einem Glafe Baffer und legt fie wieder bin. Diesmal ift ihm Morpheus gunftiger, boch weil er fich unaufhörlich mit bem Egmont beschäftigt, traumt er wieder von ber Tragobie, und es umschwebt ibn blesmal bas Balletcorps und bittet ibn, bie nothigen Bagen auszulefen :

## Sie neigen fich, beugen fic, Schweben auf und ab.

"Eine Begenzunft!" murmelt ber träumende Regissenr mit Dephisstopheles, fieht aber mit Bohlgefallen ben reizenden Bewegungen zu. Wilder wird der Tang, tiefer ber Schlaf, aber undentlicher die Gestalten, und endlich erblickt der Regissenr nichts mehr als himmel und Tricots. — Er ift fanft entschlummert.

In der Racht war es und nicht möglich, die Wohnung bes Megiffeurs genan zu besehen, doch jest erlandt und der helle Tag, einen Blid in die geheimen Gemacher zu werfen. Wie fich die

Beiten geanbert haben! Poeten und Runftler find von ihren Manfarden herabgestiegen in ben ersten Stock ober in glaugende Parterrewohnungen, und wenn die Runft selbst mit ihren Jangern in Bechselwirfung steht, so muß fle bedeutend emporsteigen; doch hoffentlich
nicht in die leerstehenden Dachftuben, sondern als geistiges Besen gen
himmel, wo sie hingehort, um uns von da herab mit ihren Strahlen
zu durchbringen.

Es ift eine Parterremohnung, por ber wir fteben, und mab. rend ein gabnenber Bedienter in Livree Die Glasthure offnet, welche in ben Borfaal führt, folüpfen wir hineln und tonnen unbeforgt fein, bag une Riemand bort, benn auf bem Boben liegen Teppiche, Barenfalle, und bie Thuren, die une burch ihr Anarren verrathen tonnten, find ansgehoben und haben Borhangen von buntem, glangenbem Stoffe Blat gemacht. In ben Bimmern felbft find fcwellenbe Divans, Blumentifche, bie ben berrlichften Duft ausstromen; Bemalde und Rupferftiche in golbenen Rahmen bebeden bie Banbe, und Bilbfaulen ber Benus in allen moglichen Stellungen find in ben Eden placirt. 3m gweiten Bimmer befindet fich ber Regiffent im eleganten Schlafrod; er liegt in einem prachtigen ganteuil; por ibm fleht ein Marmortifchen, auf bem ber Raffee fervirt ift, und ein angenehmer Duft, ber und entgegenstromt, fagt und, bag er eine febr feine Davannacigarre rande. Dogleich es erft acht Uhr ift, ift boch icon Gefellicaft ba. Go eben trat ber Theaterbiener ein und brachte einen Stoß vergilbter Papiere, es flab bie verlangten Rollen bes Egmont. Der Theaterbiener ift ein gang mertwurdiger Menich; obgleich er nichte ju thun bat, ale Ausgange gu beforgen, Briefe auf die Boft gu tragen, Proben angufagen, bem Perfonale Die Monatsgagen ju bringen, fo weiß er mit einer ungemeinen Feinheit in Diefe untergeordneten Beschafte einen Faben ans ben bobern Zweigen bes Theaterwefens binabzugieben und ba oben, wenn and gang unbemerft, Die Sanbe im Spiel gu haben. Der Theaterbiener wirb "berr" genannt, ift bel hoftheatern meiftens ein

Arb ar Rusheift sieinssiffs 6 le ( -----

einen gennstreichen Abend verdirbt. Aber auch wegen anderer Motive läßt der Theaterdiener seine Minen springen. Der erfte Geld ist vielleicht gerade trank, und der zweite Geld, der eben kein Beld ist, mochte gern einmal den Ballenstein spielen; denn ein durchreisender Tonrist, der sein Freund ist, mochte den großen Rimen gern einmal in einer Glanzrolle sehen, um mit ihm ein Rapitel in seinen Reisetableten anösstllen zu kennen, und dies wäre nur unter diesen Umständen möglich. Ein anderer möchte seinem Collegen gerne den Spaß verderben und ihm einen Stein in den Beg segen, damit ein Stüd, in dem Jener eine Lieblingsrolle hat, nicht gegeben wird. — Doch wir schweisen zu weit ab und kehren lieber in's Jimmer des Regissenrs zurud, wo wir vielleicht bessere Gelegenheit haben, dergleichen interessante Betrachtungen augustellen.

Der Theaterbiener, der gegen den Regissent noch viel geschmetdiger ift, als gegen den Chef selbst, denn Ersterer ist ein praktischer Theatermensch und läßt sich nicht leicht etwas vormachen, rudt das Marmortischen näher und legt den Rollenstoß mit einem gelinden Senfzer darauf bin. Der Regissenr läßt das Zeitungsblatt neben sich fallen und wirst die Rollen auf dem Tische auseinander. Da es dem Theaterdiener für jest unr darum zu ihnn ist, zu wissen, wie die Partien auf's Rene besetzt werden, damit er sieht, ob seine Protegos auch gehörig bedacht sind, so fängt er an, den Regissenr leise auszusorschen.

"Da haben ber herr Regissenr wieder eine schwere Arbeit." Reine Antwort. "Run, die meisten Rollen werden bleiben, wie fie früher gewesen find." Der Regissenr blättert emfig in den Papieren fort. "Seit herr C., der ben Alba zum lesten Male spielte, geftorben ift, ift das Stüd nicht mehr gegeben worden. — Der herr Regissenr werden Rühe haben —" — "Das war" mir das Benigste," entgegnet ihm dieser, "herr M. wird diese Rolle ebenso gut spielen," — Das schreibt fich ber Theaterdiener gleich hinter bas

The state of the s

linke Ohr und fahrt fo mit Fragen fort, bis er ziemlich mit ber Rollenvertheilung im Riaren ift. "Befehlen ber herr Regissent, bag ich wiebertommen foll?" — "Gegen Mittag, ja, Abien !"

Der Theaterbiener empfiehlt fich und ber Megiffenr ift allein und halt in Gebauten einen abnlichen Monolog wie Ronig Philipp, als er feine Brieftafche burchmuftert. Er fieht bie Ramen, Die auf ben por ihm ausgebreiteten Rollen fteben, balb mit Lacheln balb mit Ropffdutteln an. Ad, er ift ja auch unt ein Denfc, und ibm fallt ein, wie fich biefer und Jener gegen ibn benommen, und wenn er and ju rechtlich ift, um Jemand gu nuterbruden, fo tann man es ibm boch nicht verbenten, wenn er gerabe bem, ber ibm beständig opponirt, eine Gfelsbrude banen follte. Anf diefe Art bat Mancher ben Sieg bei St. Quentin langft verwirft unb wirb an ben Tobten gegabit. Diefe vergilbten Rollen geigen mit ben Ramen ber verschiebenen Schanspieler, Die auf ihnen gezelchnet und wieder ausgeftrichen find, aufe Befte bie Laufbabn, Die mancher Runfler gemacht bat. Dier ift Die Rolle bes erften Burgers von Bruffel und mit manchem burchftrichenen Ramen verfeben. Sier nahm mandes junge Talent feinen Auflauf, manches tam bochftens bis jur Rolle bes Bomeg; ber fpielte einmal ben jungen Bergog von Alba und murbe bei Geite gelegt, und von fo vielen ift taum ein einziger, ber fich bis gu einer erften Rolle burchbraug und fich ba erhielt. Auch ber Regiffenr bat biefen Beg gemacht; aber er fleht mit ftillem Bergungen, wie bie Rollenhefte, auf benen fein Rame prangt, allmablig bider murben; er fiebt einen gangen Lebenslauf bagwifchen liegen; und febe Rolle, die er burchfieht, bringt ibm trantige und angenehme Stunden in's Gebachtnif. 2Bo find all' ble Alarchen geblieben, mit benen er auf ben Brettern, fowie im Leben gefpielt. Auf bem Rollenhefte fieht eine gabireiche Lifte von Ramen, Die einft ichonen jungen Dabchen angehörten, aber Die meiften find alt geworden, verschollen, geftorben und verborben. Anbere find weiter gerudt, boch wenn fle auch bidere Rollen befamen, sind sie boch nicht auswärts gestiegen. Ans jaugen Liebhaberinnen wurden fle auf den Breitern und in der Wirklichleit Matter und keisende Natronen. Aber wenn man alle diese hört, geschah ihnen bitteres Unrecht. Sie wurden nuterdrückt und würden Rlärchen heute noch so gut spielen, wie vor fünf und zwanzig Jahren. Doch still! es klopft, und ein lebendiges Beispiel tritt ein. Es ist Nadame S., die vor eilichen zehn Jahren mit dem Regissenr Liebhaber spielte und auf die zarte Reigung, die sie früher so oft auf den Breitern verband, eine seite Freundschaft baute, welche sie jetzt bei kleinen Bitten geltend macht. Aus dem jungen naiven Mädchen ging sie in's Fach der zärtlichen Mütter über, wurde nach und nach Ehrendame der Königsmantel nach in alten Stüden vornehme Bersonen selbst, denn sie hat eine stattliche hohe Figur, über welche sich der Königsmantel sehr scha zur Schau hänzen säßt.

Obgleich es dem Regissenr nicht angenehm ift, unterbrochen zu werden, radt er doch der Dame Anstandshalber einen Seffel bin, und fie läßt sich mit einer unnachahmlichen Grazie nieder. "Ach, guten Morgen, lieber Regissenr, hab' schon lange die Idee gehabt. Sie zu besuchen, tomme aber nie dazu." — "So," entegnete dieser ziemlich lang gezogen, "und was führt Sie jest zu wir?" — "Ach," declamirt die H. schmachtend:

"Es ift eine alte Geschichte, Doch bleibt fle immer neu, Und wem fle just paffiret, Dem bricht bas herz entzwei."

"Sie wiffen ja, lieber Regiffeur, bag mit bem nachsten Jahre mein Contract zu Eude läuft, und ba Sie Alles bei ber hoben Instendanz vermögen, so werden Sie doch, hoffe ich, einer alten Collegin, wollte sagen, einer Collegin, die schon lange mit Ihnen spielt, das Bort reben."

S. J.C. C.

Der Regiffent hat mabrend birfer Mebe, die ihm nicht nen ift, in ben Rollen bes Studes geblattert und ohne gerade ber Dame auf ihre Bitte eine Antwort ju geben, legt er ein bannes Geftchen por die Madame &. hin, es ift die Rolle von Clarchens Antier, auf ber ihr Rame prangt.

"Aber, lieber Freund," fahrt blefe Aberrascht fort, "was machen Sie benn ba? Sie find boch febr gerftreut. Sie bachten an mich

und fcreiben meinen Ramen auf Dies Rollenheft?"

"Ja," entgegnete der Regissent, jedoch ohne aufzusehen, benn es ift gefährlich, einer Ranklerin, die heldinnen spielt, bei Mommenten, wo man ihr etwas linangenehmes sagen muß, in das Ange zu bliden. "Ich that es nicht in der Zerftrenung; es ift gewiß besser, liebe h., daß Sie anfangen, sich in Mattern zu versuchen. Wissen Sie, die Zeit ract vorwärts, ich werde auch allmählig alt, und ich versichere Sie, daß es mir sehr lästig wird, noch den Camunt und dergleichen jugendliche Rollen zu spielen."

Bar die Dame wirklich durch die ihr zugedachte Rolle so überrascht, oder affectirte sie nur die Bestürzung und den Berdruß, der sich auf ihrem Gesicht und an der ganzen haltung dentlich bliden ließ, genng, das brobende Fener in ihrem Blid verschwand, sie wandte den Ropf recht würdevoll gegen den Regisseur, hob eine ihrer hande mit einer unnachahmlichen Bewegung gegen das herz und lispelte mehr, als sie sprach: "Aber, lieber Regisseur, wie tann ich bei meinem edlen Besen so ein Beib spielen, die Rutter einer solchen Tochter. Ab! Ich würde gang meine gewöhnliche Katürlichteit verlieren, und jeder würde mir ansehen, daß ich mit Biderwillen einen solchen Charatter darstelle."

Aber der herr Regissenr blieb trop diesen Lamentationen feft. Er zudte die Achseln und versicherte, vergebilch einem Andlunftdmittel nachgedacht zu haben. "Seben Sie," sagt er und ftedt fich eine nene Cigarre an, "die D. ift frant, die B. auf Urland und ber R. so wenig wie der P.B. tann ich boch eine solche Rolle

anvertrauen. Gie wiffen ja felbft, liebe G., bag ber Effect all' ber Scenen gwifden Egmont und Rlarchen febr viel auf bem warbevollen Benehmen ber Dutter beruht. Und barum habe ich Sie vorgefclagen." Dann fabrt er mit faufter Stimme fort: "ich muß es Ihnen offenbergig gefteben, ift mir bie Beit, wo wir gufammenfpielten, Die Beit, wo ber Egmont eine meiner Glauspartien mar, noch fo im Gebachtniß, bag es mir fcmerglich feln murbe, bie betannten Buge - Sie wiffen, liebe D., wie wir uns gefanut haben, gar nicht mehr vor mir gu feben. Es bleibt ja boch in ber Fa-Bor gebn Jahren liebt ich bie Mutter, beute bie Tochter. milie. Apropos, wie geht's Ihrer Emille ? Das Mabchen wird jeben Lag fchoner; bei ihr mocht' ich gern einmal ben Egmont fplelen. -Sie wiffen bod, bag ich ibr fett geftern freie Entree verfchafft habe? Der Intendant bat es febr gerne gethan, benn er ift mit mir einverftanben, bag bubiche Dabchen eine gute Decoration far's Parterre find."

Der Regissent hatte bie lesten Borte mit herzlichkeit gesprochen und fällt jest wieder in seinen ruhigen Ton zurud. "Richt wahr, liebe h., Sie werden das einsehen, und dann ift es auch wegen Ihres Contracts. In dem Rolleufach der tomischen und politernden Alten konnen Sie fich noch lange erhalten."

Madame D., die ihren Freund tennt, weiß wohl, daß hier nicht viel mehr zu maden ift, legt also senfzend dem Regissenr noch einmal die Contractsache an's Berg und zieht fich gegen die Thar. In der Ede des Zimmers steht ein Sopha mit prachtvollen gestickten Rissen. Beider Blide sahren unwilltürlich über diese Zeichen früherer glübender Liebe hin und während der Regissenr listig lächelt, sagt die Dame: "Ach, heinrich, die vergangenen Zeiten waren doch scholl!" Er begleitet sie zur Thur, und wie sie zwischen den rauschenden Borbängen verschwindet, ruft er ihr laut genug nach, daß sie es dentlich verstehen kann:

"Sie geht, nub ba fie geht, mocht ich fie halten!" Roch ein

Blid, ber Bebiente macht mit seinem außerft bummen Geficht ein Compfiment, und die Dame ift verschwunden. Rasch wendet fich nun der Regissenr in's Zimmer gurud, Mopft anmuthig die Asche von der Cigarre und enft den Bedienten hinaus: bas verfinchte ewige Stören! Ich bin für Riemand mehr zu haus!"

Er fest fich wieber in felnen Fantenil und fabrt fort in ben Rollen, fowie in ben Bachern, Die ihm nach und nach von feinen Freunden gefdict werben, gu blattern. Benn ihm auch nicht gerabe Die Scene, Die er mit ber O. hatte, alte Ingenderinnerungen, weber traurig moch tomifch, in's Gebachtnif gurudtruft, fo finbet er bagegen auf ben gelben Bapieren manden Ramen, ber ibm ein Bacheln ober einen fillen Genfger abgelodt. And Bemertungen, die bie und ba bon ben barftellenben Rauftlern gwifden ben Reben eingefchrieben wurden, tommen ibm augerft tomifc vor. Da beigt's bei einer Stelle: "ber rechte Urm wird ausgeftredt, ber Ropf warbevoll gurad. geworfen, ober bie Angen werben ichmachtenb gefchloffen;" bei einer anbern: "bier trete ich brei Schritte gurud, fuirfche mit ben Babnen und floge brei Genfger and;" binter einem langen Donologe fteben Die Borte: "als ich gum letten Dale biefe Rolle fpielte, geruhten Ge. Durchlaucht ber Furft, ber in Onfarenuniform im Theater war, mich aufmertfam anguboren und am Schluffe beifallig mit bem Ropfe ju niden; and applandirte bas Barterre breimal." Ein anberes Rotabene bieg: "bier finte ich mit bem linten Arm auf mein Schwert, legte ben rechten Ellbogen, auf bem mein Ropf rubte, baranf und bilbete fo, wie meine Freunde mich fpater verficherten, eine malerifde Stellung."

Das alles liest ber Regissenr burch, vertheilt die noch fehlenbem Rollen, schreibt die Jahl ber Statisten auf, sowie das ganze Ballet, bas er im Stud zu verwenden gebentt; Einige follen Pagen machen, Andere führen bei den Bollssenen in Bruffel Tänze auf, und der Rachwuchs des Ballets, die Rinder unter zehn Jahren, sollen die Strafen bevöltern, bin und ber rennen und fleine Spiele treiben.

Go ift es alf Uhr geworben. Es fchellt braugen, ber Bebieute bringt ein Meines Billet und melbet gugleich brei Tangerinnen, Die aufgumarten manichen. In bem Briefe bittet ein College, ber bisher bie Rolle bes Baufen fpielte, ba er gufallig gebort habe, bag ber Egmont auf bem Repertoire ftaube, um Abnahme biefer Rolle und um Butheilung bes Bergoge Alba, ba letterer eigentlich mehr Intrignant fei ale erfterer, und er fur bies Sach boch engagirt fei. Der Brief wird ad Acta gelegt und bie Langerinuen vorgeloffen. Rene Rlagen und Befdwerben. Die bref Gragien tommen eben ans ber Tangftunde, wo fie erfuhren, bag ihnen gu einem Tang auf bente Abend, in bem fie bie Solopartien haben, feine neuen Schuhe gemacht werben follen. Dem Regiffent werben bie alten vorgezeigt, die von Meifchfarbener Gelbe und jebenfalls febr befect, fogar burchlochert find. Doch judt er bie Achfein und rechnet ihnen vor, bag bie andgefette Summe fur nene Schube faft überfdritten fei und er alfo wichts mehr burfe machen laffen. Aber bas Riceblatt lagt fich fo bald nicht abweifen, fie beftarmen den guten Mann mit Bitten nub Someicheleien, verfichern ibm, bag fie auf ben burchgetangten Soblen faft nicht mehr fteben tonnten, eine fogar, die febr fcone Baben bat, macht, mabrend fie bie Schube vorzeigt, ein fleines Battement, um ju geigen, dag man bei ber Borftellung bie befecten Stellen bentlich feben tonne, mas ben Regiffent rührt, und fie erhalten endlich die Erlanbnig, die febr nothwendigen nenen Schube machen gu laffen.

Rachbem fich die Tänzerinnen noch einige Setunden in dem Jimmer des Regisseurs umgesehen, da eine schane Stiderei bewumbert, hier die Stellung der Benns nicht ganz natürlich sanden, trifft der Regisseur Anstalten, sich seines Schlafrocks zu entledigen, um Toilette zu machen, eine Bewegung, welche die drei alsbald in die Flucht schlägt. Jest wird dem Bedienten geschellt, doch kaum ist dieser eingetreten, um seinem herrn die nothigen Sachen zur Toilette hinzureichen, als draußen wieder heftig geschellt wird. Schon ist

für einen alten Rerl von fünfzig Jahren halten. . Das prach der

Lange finster und ernft und mit solchem Tone, als sei die Sache durch ben Andspruch abgemacht und ließe sich nichts weiter barans ents gegnen. Doch der kleine Oide, der freundlich lachend hinter dem Langen hertrippelte und zu ihm emporsah, schenkte Diesem nichts und verglich ihn mit einem Streichhölzchen, von dem aber oben der Schwesel abgebrannt set. So gesangten Beide in das Zimmer des Regissenrs, als er sich gerade beschäftigte, das helle Beinkleid anzuziehen. Der Lange bieibt bei diesem Anblid wie erstannt unter der Thir des Zimmers stehen und sagt mit überraschtem Tone, während sich der Oide in eine Sophaede legt und nach einer Cigarre langt: "Ach, lieber Regissen, Sie wollen bente ein helles Beinsteid anziehen? Beiche Ibee! Es gibt ja in einer Stunde Regen. Dann sollten Sie sich auch mehr in Acht nehmen und sich nicht hier bei den offenen Thuren anziehen. Ich habe Ihnen das schon oft genug gesagt."

Der Regiffenr läßt langsam die Sand finten und schant noch einmal jum Fenfter hinaus, bann sagt er ruhig: "Ja, Sie haben Recht, es wird doch in kurzem schlechtes Better. Johann, eine schwarze Gose!" Und ber Dide bricht in ein lautes Gelächter aus.

Bon den beiben eben Eingetretenen, die ich dem Lefer zwar bezeichnet, aber noch nicht vorgestellt habe, ift der Lange Schanspieler und der Otde Schriftsteller. Daß ber Mime ein Mann von Talent und Fähigkeiten ift, läßt sich darans abnehmen, weil er mit dem verständigen, scharfblidenden Regissenr in so vertraulichem Berhält-nisse sieht, so daß dieser sogar auf die Meinung und das Urtheil bes Untergebenen eiwas halt. Bas den Schriftsteller betrifft, so schweigt die Geschichte.

Der Lange ift indessen mit einigen großen Schritten im Jimmer umbergefturzi und hat in kurzem die Rollenheste des Egmont auf dem Tische entdeckt. "Ah, der Egmont!" ruft er laut. "Ich betomme doch den Dranten ? Richt mahr ? Ich versichere Sie, ich habe mich sehr darauf gefrent und schon lange über das Costum

1

Fribe find eine Menge Lente ba gewefen, die den Regisseur haben fprechen wollen, doch hat der Bediente den ftrengften Befehl erhalten, Riemand vorzulaffen, da er sonft mit den Borbereitungen nicht fertig werden würde.

Minf bem buntlen Theater hat fich indeg bas Personal versam melt und fieht ba und bort in Neinen Gruppen beisammen. Die Bemmeriente tragen bie alten Couliffen herbei ober find auf bem Schnutboben beschäftigt. Der Theaterdiener geht herum und flüstert bald bem Cinen, balb bem Andern eine Bemerlung gu. Die Lente, die bei bem Cricheinen des Regisseurs eiwas anbringen wollen, halten fich an ber erften Couliffe auf, um ihn gleich überfallen gu tonnen, und ihre Babl ift nicht flein.

Bie ber Theaterbiener in feiner Art ein gang eigenthumlicher Menich ift, gibt es beren beim Berfonal noch viele ftebenbe Berfonen, Die wie Die Dasten auf bem italienifden Theater mit weuigen Bariationen faft immer benfelben Charafter haben. Unter ben Choriften tft einer, ber bie andern in jeder Beglebung überragt ober gu Aberragen glaubt. Das ift meiftens eine große ftarte Rigur, ber im Rittercoftum wie ein rechter Schlagetobt aneffeht, unb ber fich burd allerhand Rieinigfeiten bemertbar ju machen weiß. Gewöhnlich ftellt er fich vorn bin, macht anffallenbe Beften und Bewegungen, und wo ber Chor flo in plono ju freuen bat ober betrabt fein muß, bradt er feinen Somerg noch beftiger aus, ober lacht mit lauter Stimme einige Sefunben fruber als Die Anbern. Er ift es, bem fich bel vortommenben Belegenheiten ber erfte Zenor an Die trene Freundesbruft wirft, und ber mit fartem Arm ben Ohnmachtigen aufrecht gu erhalten bat. Bei Balletten fpielt er ben Banberfonig ober auch Ungeheuer und ift im Allgemeinen baburch benutlich, daß er an feinen Rleibern, Die mit benen ber abrigen Choriften gleich fein follten, beftanbig eine Heine Anszeichnung hat. Bald ift es eine Treffe, bald eine Reihe Andpfe mehr, balb eine farbige Feber, wo ber gange übrige Chor nur ichwarge ober weifie bat. Da fich biefer Mann burch Meine Dienfte bei ben Regiffenren in Bunft gut fegen weiß, fo halt es fower, ibn won feinem Boften an verbrangen, benn wenn er and auf ber Babne nicht feibft mitgumirfen bat, weiß er fich boch immer binter ben Conliffen ein Meines Gefcaftden gu maden. Balb bligt unb bonnert er, balb lagt er bie Ranonen aus ber Entfernung fplelen, balb birigirt er bas fleine Gewehrfeuer und lautet mit ben Gloden. 36m gegenüber, boch weniger gludlich und anhaltenb, regiert eine hanbfelte Dame ble Choriftinnen; boch ift bies weibliche Berfonal nicht gutmuthig genng, um einer einzigen gu erlauben, daß fie fich immet porbrange, und bann fabrt auch bie ranbe band ber Belt welt unnachfichtiger über bie Bange ber Berricherin. Bei ftammigen Banerinnen tann fle noch immer eine ber Erften vorftellen, boch bel jungen unichnibigen Gefpielinnen irgend einer Pringeffin, wo fie vor fünfundzwanzig Jahren anmuthig glangte, muß fie fich gefallen laffen, von dem jungen nafemeifen Bolt verdrängt ju werben. Dann fallen auch im menichlichen Leben allerhand Berbaitniffe vor, Die fie nothigten, eine Buffucht binter ber gefchloffenen Phalang ihrer Colleginnen gu fuchen, wobei fie es bann nicht unterlagt, fich auf bie Beben gu ftellen, um ben Ropf fo weit wie moglich vorftreden an fonnen.

Eine andere, nicht minder beachtenswerthe und sehr wichtige Berson in dem Sanshalte des Theaters ift der Inspicient. Da der Bosten eines Inspicienten einen Mann verlangt, der eine Ungahl von Stüden fast auswendig weiß, der das Theater durch und durch tennt, so find es meistens gediente Beieranen, denen ein solcher Bosten anvertraut wird. Dieser Mann, der den gaugen Tag in seiner Rumpellammer zu thun hat, wobei er die alten rostigen Schilder hin und her wirft, zur Borftellung herrichtet und wieder aufräumt, wo er die Deckelkannen und Becher, aus benen die tapfern Mitter getrunten, zusammenstellt, hat sich durch diese immerwährenden Arbeiten mit den leblosen Nappernden Gegenständen ein finftexes,

marrifches Befen angewohnt, bas er an allen feinen Collegen und felbft an ben Borgefesten ansläßt. Dabei find ihm feine alten Geratbicaften ein wahres Beiligibum, und ein Ragel, ber ibm nach ber Borftellung an irgend einem Stude fehlt, ift im Stanbe, ibn für mehrere Tage augiadlich ju machen. Der Infpielent ift gewöhnfich von Ratur ein gutmuthiger Menich. was fich auch auf feinem Befichte ausbrudt, weghalb ber Ingrimm und ber Schmerg, ber ibm burch bie robe Bebandlung feiner Requifiten verurfacht wird, auf feinem biden lachelnden Beficht nicht recht bie Oberhand gewinnen tun. Sein Gefchaft verbietet ibm, in ber Rleibnug febr gewählt an fein, und ba ihm bet bem herumftobern in ben Binteln guweilen Die Berrade etwas verschoben wirb, fo fieht ber Mann nicht felten febr poffirlich ans, wenn er fo mit einigen machtigen Ritterfcwertern nuter bem Arm an bas Tageslicht herauffteigt. Des Abends bei ber Borfteffung lauft er hinter ben Couliffen umber, um jebem ber Schanspieler gu fagen, wann ber Angenblid ba ift, bag er auftreten muß. Dann liest er bas Stidwort, es mag einen noch fo rubrenben Monolog befdilegen, mit nafeludem Cone ab, gibt bem Schaufpleler einen fleinen Buff, nimmt haftig eine Brife und eilt auf eine andere Seite der Babne, wo es vielleicht eben bligen foll, ober me er ben Befehl ju geben bat, dag ein paar fleine Balletmabchen, Die ale Genien in ihren Sanggurten gappeln, aber bie Bubne fliegen follen.

Jest endlich schlagt es gehn Uhr; ber Regisseur tommt in Begleitung bes langen Schauspielers, von dem ich oben sprach, und
ber ihn regelmäßig zu den Proben abholt; benn der Regisseur, ein Keiner Ronig in seinem Reiche, hat so gut Gunftlinge wie seber Andere. Sier auf der Probe hat sein Anstreten wirklich etwas Roulgliches, und er wird umringt von der Schaar der Supplicanten, die sich in der ersten Conlisse hinter leinwandenen Banmen und hölzernen Steinen verbargen. Juerft nabt sich ihm der Maschinist, ber zugleich Decorateur ift, und entschuldigt sich über einen verun-

gladten Doubichein, ober bag eines ber Garberobemabchen geftern bei ber letten Scene, mo ber hintergrund bas offene Meer bar-Rellte, in's Baffer gegangen fel, er babe fie gurudhalten wollen. bod fei es gu fpat gewefen. Der Anführer ber Statiften, ber. weil er in vortommenben Sallen bie Gefechte gut fubren bat, Schlachtenlenter genannt wird, bringt bie Lifte, auf ber bie Goldeten vergeichnet find, bie im Sintergrunde warten, bis ber Angenblid tommt, wo fie als Leibwache bes Bergogs von Alba aber bie Bretter marichiren follen. Der Balletmeifter, bem ber Regiffent beute Morgen einige Beilen ichrieb, er mage boch bei ben Bolfefeften in Bruffel burch einige Tanger im hintergrunde einen fleinen Tang aufführen laffen, ftebt auf ber Bubne und macht nur einige Schritte gegen ben Regiffent, bamit biefer Die gleiche Angabl gegen thu machen foll. Er thut bies nur, um feiner Barbe nichts gu vergeben, obenbrein, ba er alle Urface bat, fich über bas Begebren bes Regiffenr beleibigt gu finden, benn er fagt biefem, bag er es febr gefdmadlos fande, wenn man verlange, bag bas Ballet im hintergrunde tangen folle. Der Begiffenr weiß ihn nur burch bas Berfprechen ju beruhigen, daß bort ein Meiner bolgerner Sugel gebaut werben foll, auf welchem man vom Barterre and Die Tange bentlich feben tonne. Go bat ber beschäftigte Dann nach allen Seiten ju fragen, ju beantworten, Bitten ju gemabren ober abjufclagen. "Lieber Bruber," fagte ber Bergog Alba gu ihm, "bu tonnteft mir gu ber Rolle auch eine nene Berrade machen laffen ; ich verfichere bich, die alte pagt gar nicht mehr bagu." Banfen, ber Schreiber, tommt und beflagt fich, daß er in ber Barberobe teinen Rod finben tonne, ber gerriffen genug mare. Ranm find die Beiben abgefertigt, und ber Regiffeur ift gladlich an fetnen Tifch gelaugt, worauf die Rlingel und fein but ftebt, fo fühlt er fich leife am Rod gezupft. Es ift eine Choriftin von fleiner Statur, Die fich gern auszeichnen mochte, und da fie wegen hrer unanfehnlichen Beftalt von ben Anbern immer gurudgebrangt wirb, bat fie fich auf bie Gaffenjungen und bergleichen verlegt nub bittet ben Regiffenr, fie bei ben Bolfbfeften in Bruffel einen folden fpielen ju laffen. Rad einer Beidung und Bofdreibung, Die er bente Morgen bem Decoratent gufdidte, bat biefer bas Theater gu ber erften Scene, wo Belter im Begriff ift, nach ber Goelbe gut folegen, bergerichtet. Der Regiffeur, ber bie Rieberlaube bereidte, bat bort einigen Meinen Reften ber Art beigewohnt und bie Danfer auf bem Theater gefcmudt, wie fie bafeloft vergiert maren. Bor ben Giebeln bangen bnute gahnen mit Ramen verfchiebener Ortichaften und Dorfer, Die Theilnehmer gu bem Scheibenfchiegen faubten. Auf bem Boben fiben Genppen von Rinbern, und ber Regiffent geigt ihnen, wie fie fpielen und fich herumbalgen muffen; and bitrfen fie gumeilen fcreien und laut jubeln. Go beginnt bie Probe, boch gibt es noch Unfägliches ju thun. Balb fteben bie Bandleute im hintergrunde gu bid auf einander, bald find bie Reiben ju bann und fillen bas Theater nicht aus. Die Statiften, welche bie gemathlichen bollanbifden Golbaten barftellen follen, marichiren augftito bin und ber mit angezogenen Ruicen und feifen Fusfothen, ale wenn fle auf bem Egereitplage maren. Die Damen bes Ballets, ble leichtfüßige Banernmabden maden follen, fomeben wie Rymphen einber, machen ftatt nathtlicher Bewegungen bie ausgesuchteften Attitaben, furg, es ift noch nicht bie 3bee von einem wirflichen Leben in bem Gewühl. Der Regiffent lauft berum, Arfit bier eine Gruppe gufammen, jagt bort bie Rinder anseinanber und forbert fie auf, laut gu ichreien; enblich geht bie Sache etwas beffer; boch taum wird es von Renem probirt, fo haben bie Meiften bas eben Gemachte wieber vergeffen und es muß ihnen abermals gezeigt werben; befonbers bie Rinber find fondtern und fürchten fich, bis vorn auf bie Bubne gu laufen, weghalb ber Blegiffenr einen Rorb mit Nepfeln tommen lagt, und ber Jufpicient muß einen nach bem anbern über bie Bubne rollen laffen. Jest wirb's beffer, bie Rinder laufen ben Mepfeln nach, werfen einander um, überpurzeln fich und die Sache wird natürlicher. So geht die Probe fort. Die Seenen zwischen Egmont, Bradeburg und Klärchen erfordern weniger Mühe; doch hat der Regisseur auch hier immer noch genug zu thun, um dem Ganzen die gehörige Anudang zu geben. Da mitsen die Farben der Decoration, der Möbel mit den Coffümen übereinstimmen, und wenn er endlich nach seiner besten Einsicht alle diese Sachen ordentlich zusammengestellt hat, so tommt ihm oft noch die Reinung eines einzelnen Künstiers dazwischen, und er und, um die Collegen bei guter Laune zu erhalten, die ganze Anordung wieder umwerfen.

Go glaubt Miba, bag ein rother Cammetmantel gu feinem Coftume beffer fteben wurde, mas aber unn ju ben Dobeln von berfelben Farbe und demfelben Stoffe nicht gut paffen murbe. Der lange Schauspieler, ber ben Dranien fpielt, überzeugt ben guten Regiffenr in einer ichwachen Stunde, bag er gu feinem fcmargen Aleibe auf jeben Fall blane Dobeln haben muffe, und fo geht bas fort, untermifcht mit anbern fleinen Storungen, Die jeden Augenblid eintreten. Rlarchen ift beifer und tann ihre Reben taum (preden, and gerftreut und fieht oft binter ben Couliffen umber, als fuche fie bort etwas. Die Mutter bagegen, Die fich noch ber feligen Beit erinnerte, wo fte Rarchen fpielte, verfpricht fich jeben Angenblid und fagt oft in ber Berftrenung lange Gage von ben Reben ihrer Tochter. Sinter ben Couliffen wogt und murmelt es burch einander, und ber Regiffeur muß oftmals feine Rlingel gebranden und Rube gebieten, bamit er bie auf ber Bubne Befindlichen boren In Gruppen fleben bie Schaufpieler, ble Choriften und Statiften vor und in ben Barberoben gufammen, betrachten Die Rleiber, bie bort ansgebangt find, haben baran etwas ausgufeben, ober einer argert fich über ben anbern, wenn Jener ein befferes Rleid hat als Diefer. Baufen bat fich fo in feine Rolle binein-Aubirt, bag er ben aufrubrerifden Schreiber auch hinter ben Couliffen fortfpielt. Er beweist eben bem Bradeburg, ber gerabe feinen

Contract in der Tasche hat, daß er danach den Egmont rechtmäßig für sich in Anspruch nehmen könne; anfällig kommt der zweite Tenor hingn und ift voll Gift und Galle über den Regisseur, der von
ihm verlangt, er soll die gemeinschaftlichen Reden der Burger mitspeechen. Auf der andern Seite stehen die Choristinnen beisammen
und Alle haben sich über den Regisseur zu bellagen. Diese wollte
bente Morgen von der Probe dispensirt sein, und trop dem, daß sie
eine graße Wasche hat oder ausziehen will, muß sie doch bleiben;
eine Andere, die unverheirathet ist, wurde von ihm auf das
Geöbste beseidigt, indem er sie gestern ermahnte, zur heutigen Probe
thre Kinden mitzubringen; einer Dritten endlich, die beim wehmüthigsten Chore oder bei Ansbrüchen der Berzweislung oder des
Schmerzes ruhig ihren Strickstrumpf bearbeitete, wurde diese Thätigteit auf der Probe untersagt und sie badurch auf das Empsindlichste
geständt.

Go bauern bie Proben fort, Morgens und Rachmittage, und allmablig taucht aus bem Chaos ein fefter Rern bervor, und bei ber Beneralprobe fleht fich im gunftigften Falle ber Regiffeur fur feine viele Arbeit und Dabe belohnt, benn bie Borftellung verfpricht eine glaugenbe gu merben. Auf bem Bettel von beute ftebt ichon für morgen ber Camout angelanbigt aber noch ift manche Tude bes Schidfals gu fürchten, Die vielleicht bie gange Borftellung für langere Beit binausichieben tann, Die wirfliche ober fingirte Rrantbeit eines Mitgliedes, und ber Regiffeur fieht an Diefem Tage bem Theaterbiener immer mit Schreden entgegen, weil er bie unbeilfcmangern Borte gu boren glaubt: herr ober Dabame Co und So find frant geworden. Doch tommt biesmal ber Tag ber Anffahrung ohne Storung berau. Der Bettel wird gebruckt, offenilich angetlebt, und jest ift fo leicht an eine Beranberung nicht mehr gu benten. Babrend nun icon von brei libr Rachmittage an ber Regiffeur in den Barberoben und auf ber Bubne berumfriecht, bier anbere Coftame aussucht, bort noch Anordnung far bie Mobeln

trifft, während ber Mann babel ermitdet und abgespannt von der tagelangen Arbeit obendrein seine Rolle hervorhosen und noch einmal ablesen muß, schlendert man auf der Gasse gemächtich in's Rassehans und liest an der Case den angellebten Zettel. "Egmont", meint Einer, "wäre mir schon recht." — "Mir anch," sagt ein Andderer, "und Der und Der, und Die und Die spielt mit; die Bessehung ift ziemlich." — "Ja," sigt ein Dritter göhnend hingu, "wenn ich nich nur nicht bei Durchlesung des Theaterzeitels immer ärgern müßte, da lesen die Schanspieler ihre Rollen ein halbmal durch, halten zu ihrem Bergungen eine Stunde Probe, und dann macht sich so ein Regissenr wichtig und läst auf den Zeitel druckn: "Ren in Scene geseht!"

S. D. C.

## Vergnugen auf der Jagb.

Benn ich von dem Manne, den ich hier anfgufihren die Ehre babe, bemerte, daß er tein gewaltiger Jäger vor dem herrn war, so will das nicht sagen, er habe ein Steinschloß von einem Perenssssschlossschieht nicht nuterschelben können, ober er habe nicht gewußt, daß man Feldhühner im Sommer und hasen im Bluter schießt. Nichts weniger; besagter Mann kannte sogar den größten Theil der gangbaren Jägeransbrücke, und hätte um Alles in der Belt nicht von den hörnern eines Rehbocks oder den Beinen einer Schnepse gesprochen. hierin war er sehr correct, und vierzehn Tage nach der Jagdzeit konnte es ihm wohl begegnen, daß er Jemand versicherte, seine Lichter seien anßerordentlich gut und über seine Ständer könne er sich nicht beklagen.

Soeben hat er ein Billet erhalten mit ber Einladung zu einem Treibjagen, woselbst Füchse, hafen und Bode geschoffen werben. Besonders auf letteres frent er sich außerordentlich; denn obgleich er gesprächsweise wohl von diesem ober jenem schwierigen Schusse spricht, den er einem ungläcklichen Reh manulichen Geschlechts beiegebracht, so ift die Sache doch im Grunde eine Dichtung, was er

S. D. C.

vertranten Frenuben eingefteht und alsbaun verfichert: "Im Binter, wenn ich Beit habe die Jagden zu befinden, haben die Bode abges worfen, und was ben Pinfel anbelaugt, da tann man nicht vorfichtig genug fein.

Also die Cinladung ift angetommen. Das Rendezvons ift vier Stunden von dem Orte, wo fich der Jagdliebhaber befindet, auf morgen früh fleben Uhr sestgesett. So sehr es ihn frent, einmal einen Tag lang knallen zu tonnen, so ift ihm doch der Umstand, Morgens vor fleben Uhr einige Stunden fahren zu muffen, außerk satal, und wer welß, ob er die Cinladung annahme, wenn er fich nicht so sehr daranf frente, heute Abend in Gesellschaft auf die flebende geistreiche Phrase: "Aber heute ist es kalt !" leicht hinwersen zu können: "Bah, was ist für und Jäger die Kälte!" — "So, Sie lieben die Jagd?" — "Leidenschaftlich," autwortet er, indem er sich die hände zeiht. "Aur randt es mir Zeit, viel Zeit; gleich worgen din ich wieder genöthigt, einen ganzen Tag zu opsern, da mich mein Frend E. dringend eingeladen hat."

Das Better ift, wie es ein Jager nur munichen tann. Seit bente Rachmittag bat fich ber himmel aufgeklart; es ift Frost eingefallen, und als unfer Freund Abends nach hause geht, tritt er in so viel Bafferlachen, als er eben erreichen tann, um fich zu aberzeugen, daß es wirklich friert. Bor einigen Tagen ift Schnee gefallen und eine weiße Decke liegt über Berg und Thal.

Bas bie Jagbaustuftung anbelangt, so ift unfer Dilettant bamit versehen wie Einer. Er besitt einen grauen Jagbrod, bide turze Gofen, wollene Strumpse, die bis über's Ruie reichen, und rothe juchtenleberne Stiefeln, die das ganze Jahr einen unansfiehlichen Gestant verbreiten, dasur aber auch, weil sie wenig gebraucht werden, im Binter auf der Jagd der Rässe gutwillig den Eintritt gestatten. Er hat sich einen grauen Filzbut angeschafft mit einem thenern Gemebart und Spielhahnsedern verziert. Das Pulverborn ift zum Ausbricken, der Schrotbentel zum Umbiegen eingerichtet,

Wies auf's Renefte. And eine Jundflichennhr festt nicht; ba er aber ben Mechanismus berfelben nicht zu handhaben versieht, so wird fie unr zur Parade mitgenommen und er must fich meiftens ab, mit den erstarrten Fingern das Jundflichen aufzusesen. Daß er ein andgezeichnetes Gewehr besitzt, brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Daffelbe schießt weit bin und hatt auf achtzig Schritte die Schrote mertwurdig zusammen. Aur hat es einen einzimm lieinen Fehler: es ftogt sehr fart und hatte dem Liebhaber bet einem ersten Bersuch mit einas farter Labung beinache zwei seiner schießt mit etwas farter Labung beinache zwei seiner schießt mit etwas farter Labung beinache zwei seiner schießten Bartengabne getoftet.

Der Jagbliebhaber tommt in sein Jimmer und ruft seinem Bestienten — "Johann, mein Gewehr! ben Jagbrod, die hosen, die hoben Strümpse nud die langen Stiefel!" — Bald find alle diese Sachen um ihn versammelt und er fleht fich veranlaßt, dem Bedienten einen Aleinen Bischer zu ertheilen. Die Motten haben in den Aermel des Rock ein Loch gefressen und in der hose einen Thil versieht, den man gern in gutem Zustande besitzt. Dieser Wischer wird bedeutend verfickrit, da die Stiefeln, trop der häufigen Ermahnungen, sie sleifig einzuschmieren, von Dürre ordentlich Anperu. Im Grunde tröstet sich der Jagdliebhaber damit, daß es nicht viel zu fagen hat, wenn auch an den Rieldungskilden eiwas sehlt, wenn nur die Wasse in gutem Zustande ist.

Diese fieht, sorgsättig in ein grunes wollenes Fniteral gestellt, in einer Ede des Zimmers und wird nun hervorgeholt und seierstell enthällt. Doch wer malt den Schrecken des Jagdliebhabers, als er bemerkt, daß das Gewehr im und answendig mit einer sormlichen Krufte von Stoft bedest ift, und als er fleht, daß die Batterte von verbtanntem Pulver ftarti! — "Gerechter Gott! wer hat das gesthan? Bie ift das möglich?" Er weiß zu gewiß, daß er das Gewehr selbst in's Fniteral gestelt, rein und blant, nachdem er es sorgsättig mit Randelbl eingerleben. Ein schweres Gewitter fleigt über dem handt des Bedienten empor, der troftlos basieht und fich

nach ben einen Worten als Thaier besennt. Er hat bas Gewehr mit gu einen Gerbsteier genommen, und nachdem er an einem schönen Rachmittage zwei Pfund Pulver darans verknallt, hat er's ungeputt in's Futural gestecht und das Pupen vergeffen. Glücklicherweise ist der sehr diegenne und schwiegsame Ladson nicht eingeroftet und heer und Diener beschäftigen sich soson mit einer sehr eindringlichen, aber unaugenehmen Herbstuachseier. — Bas ift zu ihnu? Das Gewehr unft geputt sein, und da es unterbessen eilf lihr Abends geworden ift, so muß man sich seibst damit beschäftigen. Die Basse wird andeinandergeschrandt, und nach zweiftündiger unthhamer Arbeit tritt der selle Grund des Rohrs überall wieder zu Tage; die Batswie ist sauber und blant, und mährend dem hat der Bediente Rock und hose eiwas gesticht und die Stieseln mit Del und Talglicht gesbirg bedient.

Mis endlich Atles in Ordnung ift, schlägt es zwei libr, und ben ber Boftwagen nach bem Orte bes Rendezvous um halb drei abfährt, so ift teine Zeit mehr zu verlieren. Der Jagdliebhaber, obne zu Bette getommen zu sein, wirft fich geduldig in die Jagd-Nelder, hängt Pulverhorn, Schrotbentel und gundhütchenuhr um, nimmt den Ruff, sest den Jagdhut mit den Spielhahnsedern auf und wickt fich in den Mantel. Es wird rasch eine Tasse Raffee gelocht, und nach einem halb wehmuthigen Blid auf sein unberühretes Beit eilt er nach dem Posthose, den Bergungungen entgegen, die seiner harren.

Dranfen ift es grimmtalt, die Sterne funteln am Maren himmet, der Schnee knirscht unter ben Füßen des Dahinwandeinden, und ebe er noch den Posthof erreicht, hängen große Ciszapfen an seinem Barte. — Im Cilwagen ift er die einzige Porson, und wenn er deshalb auch die Beine nach Belieben ausstrecken tann, so leidet er dafte sehr an Froft. Umsonst widelt er fich in seinen Rantel, die Rachtluft bringt schneibend durch. Seine Jähne Uappern und und den Füßen ift alles Gefähl verschwunden. Endlich nach vier langen Stunden tommt er am bestimmten Orte an. Es ift halb steben und ber Tag fangt an zu dämmern. Im Birthahanse, wohln er beschieden worden, wird er in eine große Stude gewiesen, wo ihm ein dider holzranch sagt, daß das Fener eben angelegt wurden. — Er ift der Erste auf dem Plage, und nachdem er das Gewehr von sich gelegt, trippelt er, halb erstarrt, in der Stude auf und ab, um sich etwas zu erwärmen. Bast erscheint ein Reliner mit sehr verschlasenem Aenfern, der ihn gähnend fragt, was er zu genießen wäusche. — Rachdem der Jagdliebhaber einige Augendlick überlegt, entscheldet er sich für Chotolade mit geröstetem Brod und Aniter.

Unterbessen wird es Tag und vor bem Gasthose versammeln fich die Treiber. Sie haben lange hellgraue Leinwandstitel an, Pelzmägen auf bem Ropse und die hande steden in dichten Filhandsschuben. Die meisten führen einen langen Stod und Alle springen im Schnee herum, schlagen in die hande, um diese zu erwärmen, und blasen ihren Athem in dicken Dampswolken von sich. — Jest kommen auch einige herrschaftliche Jäger au, mit andern Treibern hinter sich, deren einer einen Frühstäckranzen irägt und einen Schweisbund au der Leine sührt. Alle haben blane Backen nud roth angelausene Rasen; sin Aublick, der den Jagdliebhaber seht um so schwerzliches an die vergangene Racht erinnert, da der Osen aufängt, eine behage liche Wärme auszuströmen und die dustende helse Chotolade vor ihm auf dem Tische steht.

Dort fteigt die Sonne über die Berge und wirft einen feners rothen Schein auf den Schnee bis vor das Birthshaus, den Rauch vergoldend, der aus den Schornsteinen des Dorfs bie und da aufzusteigen beginnt. Die Jagdhunde schanen empor und schütteln fich. — Eben ift die Cholosade und ein gauzer Teller voll geröfter den Brods mit Butter verzehrt, als draußen unter den Treibern eine allgemeine Bewegung entsteht. Herr v. R., der nahe beim Dorf während der Jagdzeit auf seinem Laudgut wohnt, tommt mit einigen anderen herren, und die Jagb tann beginnen. — Unfer helb ergreift sein Gewehr und eilt vor das haus. Allgemeine Begrußung. Man wird vorgestellt und läßt sich vorstellen, und ift in wenigen Angenbliden befannt.

Gleich vor bem Dorf beginnt ber erfte Trieb. — Ein alter Jäger bes herrn v. A. führt unsern Jagbliebsaber und einen anbern jungen herrn auf ihren Stand. Während fie fo im Schnee babin geben, leitet ber Jäger die Conversation mit ben Borten ein, baß es boch nicht mehr so talt sei wie gestern; er zelgt auf einige Bolken, die unterbessen emporgestiegen sind, und schittelt halb verstrießlich mit dem Kopf, wobet er eine hand voll Schnee vom Boden aushebt, um zu zelgen, daß er naß sei und fich seicht zusammen-ballen lasse.

Balb ift ber Stand erreicht, Die Belben werben aufgeftellt, und ba bie Treiber einen weiten Beg ju machen haben, fo gefefit fich ber junge herr aus ber Rachbarichaft gn unferm Liebhaber, unb Beibe beginnen ein Jagbgefprach, ans welchem ber Betiere gu feinem großen Schreden erfleht, baß jener bente mabricheinlich gum erftenmal eine Jagb mitmacht. Et weiß nicht mas ein 3willing ift, er fpricht bom haar bes haafen, und ber Jagbliebhaber betommt beinabe Rrampfe, als ibm ber Andere von einem Rebbod ergabit, ber ein gang verbrebtes horn gehabt habe. Rurg, in einer Mertelftunbe ift es beraus, daß der junge Berr noch nie auf ber Jagb gewesen, benn er bittet den Jagbliebhaber, ibm beim Baben feines Bewehrs behülflich ju fein. - Dan tann fich ben Schreden bes Mannes benten. In aller Rurge, benn bie Treiber erfcheinen ichon auf den Boben bes Feldes, gibt er bem jungen herrn bie allernothwendigften Unweisungen und bittet ibn auf's Dringenbfte', nicht auf den Weg gu ichiegen, auf bem Beibe fteben.

Der Trieb beginnt, die Treiber fangen an ihr Jellow! Jellow! gu ichreien, und ein einzelner hafe tommt in voller Flucht übers Belb einher, gerade mitten zwischen unsern beiben Frennben. Der Jagdlebhaber nimmt fein Gewehr auf nab macht fich in größter Rube fertig; ber junge herr, ber vor bem Trieb noch ein nothwendiges Geschift hat verrichten wollen, tudpft in aller haft seinen Wod gu, fadelt mit bem Gewehr herum, ber hase fust, wendet sich und eilt in einem weiten Bogen ben andern Softhen gu, deren einer ihn gemächlich niederstrecht.

Beid solgen mehrme diesen arften Schlachtepfer meuschlicher Granfamkeit. Sie springen bebend auf bem Schnee bin und ber, gejagt von ben Treibern und ftwend vor ben aufgestellten Schaben; sie tommen vor und eilen zurud, springen rechts und springen lints, steben und hatten die Löffel empor. Drei bis vier der beherzteften machen einen tolitibnen Bersuch und eilen gerade auf die Schügen lot. Piff! paff! pum! brei walgen fich in ihrem Blute, und ber vierte, der nache au auserem Jagdliebsaber vonbeilommt, schnellt unter vierte, der nache au auserem Jagdliebsaber vonbeilommt, schnellt unter bem Schaffe daben und zeigt hohnlachend sein weißes hinteriheil.

Die Treiber tommen naber, bas Gefecht wird bigiger. Safen bie Menges es Inallt auf allen Geiten. Der junge herr, ber wüthend in ben Schwe hinein schießt, exlegt einen augeschoffenen, halbtobten hasen, ber fich muthfam von ihn hingeschleppt hat. Tollichu gemacht burch biefen Sieg, wendet er fich nett bem Gewehr und knallt einigen Sikchtlingen nach, ohne ihnen die Malle augubrennen. Jest tommen noch sinige Rachgligter und unfer Jagdliebhaber, der noch nichts erlegt hat, verfärft schwell die Ledung seines Gewehrs, um von diesen letzen Früchten noch alne für fich zu brechen.

Ein febr ftarter hafe tommt ihm gerabe in ben Souf. In ber bibe brutt ar beibe Linfe gugleich lod; freilich ftarzt ber hafe im Feuer gusammen, aber ber Jagbitebhaber bekommt gugleich einen so fürchterlichen Schlag von seinem Gemehr, daß er einen sauten Schrol ambftofet. Im selben Augenbeid trafft ab neben ihm: ber junge hem bat trop aller Ermahnung aber den Weg geschoffen. Unfer Jagbitebhaber hörte hinter fich die Schrotidener in ben Schnee ichtagen und fleht ba, von boppeltem Entsehen gesteffelt.

11

So endigt ber erfte Trieb. Die Treiber kommen vor ben Schipen in einer langen Linie ans den Bulden herans. Biele bringen geschoffene hafen mit, die in die Linie gurudgesausen und bort liegen geblieben. Der Trieb ift sehr gut ausgesallen, der Jagdeeigenihumer reibt fich die Sande und übergabit vergnügt die lange Reihe von getöbteten hasen, die vor ihm auf dem Schnee ausgebreitet werden; die hunde, an der Leine gehalten, bringen sehnstächtig naber, die Getöbteten beschunpperud und die und da den Schweiß anfledend. Der Jagdliebhaber untersucht mit der verdrieslichsten Wiene von der Belt sein Gewehr, und kann nicht begreifen, westhalb es so surchtbar fibst. Seine rechte Bange ift roth und ausgelausen, als habe er seit mehreren Tagen mit furchtbarem Zahuweh gekämpft.

Der himmel bat fich unterbeffen bezogen und einzelne Schneefloden, vom Binbe bin und ber gejagt, fcweben als Borpoften eines mabricheinlich farten Soneegeftbbere langfam berab. Die Bafen werben auf große Stode geftreift und auf einen Bagen gebangt, welcher ber Jagb langfam folgt. - "Meine herren," fagt ber Jagbeigenthamer, "glauben Sie, daß es noch ju frab gum Frabftuden ift ? Bie es Ihnen beliebt. Bollen wir jest einen fleinen Imbig nehmen ober noch einen Trieb machen ?" - Bei bem Borte Frabfitd fritt ein fammiger Bauer aus bem Banfen berbor; berfelbe tragt einen Stuhl mit einem einzigen Bein, an welchem eine ftarte eiferne Spige, um ibn in ben Boben in treiben, und an biefem Stuhl bangt ein gewaltiger Rangen, mit einem großen Bolfspels abergogen, und biefer Rangen enthalt ein gang vortreffliches Frabftud. Da fic aber bie meiften Jager bafür enticheiben, noch einen ober zwei Triebe ju machen, fo tritt ber Bauer mit bem Rangen wieber unter Die Treiber gurud.

"Meine herren," fagt ber Jagbelgenthamer, "wir wenden und bort linte ans dem Balde binaus, gegen bie Saide bin, und ich bitte nur, teinen der Sachse durchgeben gu laffen, die wahrscheinlich in Menge erscheinen werben. — haben Gie fcon Fachse gefchaffen ?" fragt er den Jagdliebhaber und den jungen herrn. Der lettere verneint, der erste aber zeigt stillschweigend seinen Jagdmuff, der allerdings von Suchspelz ift, was aber im Grunde nicht viel sagen will. — "Also vorwärts!" ruft der Jagdelgenthamer. Die Förster stellen die Treiber an und die Jäger ziehen links in den Wald hinein, wo derselbe lichter zu werden beginnt.

In dem jungen herrn gesellt sich ein alter Förster, der ihn von früher kennt und vorhin zugesehen, wie er sich ziemlich ungeschickt benommen; er gibt ihm einige freundschaftliche Ermahnungen. — "Bissen Sie was?" sagte der Alte, "geben Sie mit mir in den Trieb, das ift recht amusant, namentlich wo es viele Füchse gibt. Der Fuchs ift von einer unbegreislichen Schlaubeit; er ist im Stande, sich in einer Wegfurche zu versteden, läßt die Treiber vorbeigeben und reist dann hinten ans. Da kann man ihm nachknallen, daß es ein wahres Vergungen ist." — Der junge herr nimmt das Anserbieten dankbar an und folgt mit dem alten Jäger den Treibern. Er wirst sein Sewehr über die Schulter und watet plandernd durch den tiesen Schuee.

"Sind Sie schon lange bei ber Jägerei?" fragt er ben alten Förster, und dieser entgegnet: "Ja, das mögen schon an die vierzig Jahre sein; aber damals und jest, welch' ein Unterschied! Man tann das hentzutag keine Jagd mehr nennen, die paar hasen und Füchse und hie und da ein Reh! Du lieber Gott! was war das noch für ein Sochwildstand vor dreißig Jahren! und die Sauen, die es da gab! Auch schoß man jeden Binter einen bis zwei Wölse."

"Ach ja, Wolfe!" meint ber junge herr und schnalzt vor Jagdinft. "Ich wüßte nicht, was ich barum gabe, so einen Bolf zu schießen. Aber man spurt ja seit langerer Beit wieder Wölfe hier im Land. Ramen fle nicht in dieses Revier?" — "Waren auch da, junger herr," erwidert der alte Förster, den ploplich die Luft anzutommen schien, einiges Latein preis zu geben. "Man hat in

ben Beitungen von zweien gefaselt. Ja, profit bie Dabigett! 40 war ein ganges Rubel. Gott ftraf mich, aber es waren wenigftens ibrer gwangig." - "Ab!" - "Benigftens gwangig. Gie haben boch die Berichte von ben Schafen gelefen, Die fie gereiffen haben, von ber ungeheuren Menge Schafe ? Das thun nicht gwet 283lfe. Sie waren, wie man es fo nennt, orbentlich conftituirt, und ber Luche, ber bamale gefchoffen wurde, führte fo eine Mrt Dberrommanbo über fie. Seben Sie" - und bamit blieb ber Alte pibylich fleben - "bier auf diefem Fled fant ich, boet bruben auf ber Saide war der Schafer bes Dris, und ba unten, wo bie umgefturgte Giche liegt, fab ich fie vorbei tommen; wie gefagt, wenigftene ihrer zwanzig, und ber Luche voran; ber trug ein Reb, und jeder der Bolfe hatte ein Schaf im Rachen. 3a, bas mar für bie Schafer eine barte Beit." - "Aber," entgegnet ber junge herr, "man bat ja nur zwei geschoffen, ba muffen bie anbern noch im Canbe fein, nub es tonnte uns beute gufallig ein Bolf begegnen." - "Das ift wohl möglich," meinte ber atte Worfter, "freifich nicht febr mabricheinlich; aber mas ift in ber Bett nicht ichou Alles geschehen, namentlich auf ber Jago ? Ja, ba tommen Dinge por! Aber jest muffen wir ben Treibern nach, fie find ichon weit ротанв."

Die Belden schreiten ruftig daranf los und find balb auf ber Linie, von der aus getrieben wird. Der junge hert versucht sein Gewehr von Renem zu laden, benimmt sich aber babet wieder so unsgeschickt, daß der alte Jäger überlegt, ob es rathsam sei, ihn mit in die Treiberlinie zu nehmen, ob es nicht besser wäre, ihn an irgend einem verlorenen Posten aufznstellen, wo er Riemand Schaden zustigen tonnte. Er wählt das Lettere. Die Beiben steben gerade an der umgestärzten Eiche. — "Das ist ein sehr merkwirdiger Plat," sagt der alte Förster. "Die Etche hier heißt die Fuchseiche." — "Gi, und warum die Fuchseiche?" — "Das sollten Ste uicht wissen," meint der alte Förster, "und waren doch so viel auf

ber Jagb?" - "Ja, ich eximmere mich buntel, etwas bavon gehört zu haben."

"Ratürlich," enigegnet der Förster. "Der Fuchs ift das schlanfte Thier, das es gibt. Daß er sich bei den Dörfern, an den Sühnerställen hernmireibt, wissen Sie. Sollte man aber glauben, daß so ein Bieh eine Ahnung davon hat, wenn er den andern Tag getrieben werden soll und wo die Jagd losgeben wird? Gott straf mich! und das wissen sie manchmal besser als die Jägerburschen." — "Unstandlich!" — "Das ift noch nicht Alles," sährt der Alte sort. "Sie machen während der Jagd Beichen an gewisse Bäume und thelsen sich daburch mit, wo die schlechten Schügen stehen und wo es am hipigken hergeht. Und beswegen heißt dies hier die Fuchseiche. Was sie für Zeichen machen, das sann tein Mensch wissen; aber so viel ist gewiß, daß die Füchse während des Triebs ihre Richtung vor Allem hieher nehmen, und wenn sie gesehen haben, was sie sehen wollten, geben sie entweder gerade aus oder tehren um und sachen sich zu reiten wie sie können."

"Ei?" meint ber junge herr, "und wer macht denn die Zeischen an die Elche?" — "Das thnt immer der gescheidteste Fuchs, der Obersuch." — "So muß ja hier ein absorderlich guter Platssein ?" — "Das will ich meinen; ich habe mich hier ausstellen wollen, aber wenn's Ihnen Bergungen macht, so bieiben Sie da." — "Das wite mir wirklich recht augenehm." — "Also abgemacht! Bleiben Sie hier stehen. Haben Sie sich aber still und rühren Sie kein Sieben Sie her stehen. Haben Sie sich der Alte hinzu: "Am Ende haben Sie sogar das Glud und schießen den Obersuchs." — "Aber," ruft ihm der junge derr unch, "waran erkennt man denn eigentlich den Obersuchs?" — "Sie werden mir doch nicht weiß machen wollen, daß Sie den Obersuchs nicht zu unterscheiden wissen!" lacht der alte Jäger und geht seines Wegs. — "Ratürlich!" erwidert der junge herr und stellt sich in Positur.

Auf ber andern Geite find Die Schagen auch aufgeftellt; ber

Jagdliebhaber hat wirklich einen guten Play bekommen und fteht zwischen bem herrn von A. und einem andern vortrefflichen Schipen. Bor fich haben sie eine junge Baldkultur, von der fie durch einen tiefen, mit niedrigem Gestränch bewachsenen Graben getrennt find; in ihrem Ruden ift die halbe. Der Jagdliebhaber ift ungemein ausgeregt, theils weil er wirklich begierig ift, einmal einen Suchs zu schlesen, theils weil er fürchtet, sich vor den guten Schüpen zu blamiren. herr von A. legt beibe hande vor den Mund und rust ihm leise zu: "Benn der Juchs kommt, sich nur nicht gerührt!" — Die Ausstellung der brei herren ift sehr gut gewählt. Jeder steht hinter einer großen Buche, die ihn vollständig deckt.

Der Trieb beginnt, Lange ift Alles fill; bie und ba fteigt eine Elfter frachgend auf, ober es ftreift ein Rabe mit fcwerem Flitgelichlag burch ben Balb. Jest ericallt in weiter Ferne ein leifes Jellow, Jellow! Doch ift's wohl nur ein blinber garm; man bort nichts weiter ale ben Ruf bes Echos in ben Bergen. Jest wieber: Jellow! Bellow! Buerft ein eingelner Ruf, bann mehrere binter einauber, und nicht lange, fo ruft es: Jellow guchs! langs ber gangen Linie ber Treiber. Der Jagbliebhaber ftellt fich auf Die Buffpigen, faßt frampfhaft fein Bewehr und fein berg pocht borber. Draben im Banb, ihm gerade gegenaber, rafchelt es; er fleht rechts herrn von R. an: biefer macht ibm ein bringenbes Beiden, aufgupaffen; er fleht finte: ber andere Schape bebentet ibm baffelbe. Er ftrengt feine Angen unglaublich an. Jest ift ibm, als bemerte er bruben auf der andern Geite bes Grabens einen fleinen gelben Sandhaufen, ber aber ploglich wieber verfcwindet. Das Rafchein tommt naber - er fiebt nichts. Sein Rachbar linte gibt ibm ein bringeubes Beichen, indem er ben Beigefinger wie ein Gewehr an bie Bange legt, und herr von E. arbeitet wie ein Telegraph. Dem Jagbliebhaber bricht ber Schweiß and: er foll foleffen und fieht nichts. Druben erfcheinen bie Treiber, einige vorwigige Buben vorans; einer berfelben wirft feinen Pragel in ben Graben und brallt

hinand: "Jellow! Jellow Fucht!" herr von E. floßt einen berben Finch aus, ber andere Schüge gielt kaltblutig wie auf das Fußgestell bes Jagdliebhabers. Dicht vor demselben fahrt ein Fuchs in die Sobe, beinahe zwischen seinen Füßen durch, über die halde hin. Es knallt von allen Gelten. Der Jagdliebhaber, dem es schwarz vor den Angen geworden ist, wendet sich ebenfalls gegen den Fliehens den, drückt abermals die beiben Läuse seines Gewehrs zugleich ab, erhält einen noch surchtbareren Schlag als das erstemal, verliert das Gleichgewicht, flürzt rücklings in den Graben und liegt da in seines Richts durchbohrendem Gefühle, umtobt von dem Gelächter der Treiber.

Glaciferweise hat der Jagdeigenthumer den Fuchs erlegt; er ift im Fener zusammengefturzt. Der gute Schuß mildert seinen Born über die Ungeschicklichkelt des Jagdliebhabers. — Man richtet ihn auf, und da er glucklicherweise teinen Schaben genommen hat, so erzählen ihm seine beiden Rachbarn, wie der Fuchs nicht drei Schritte vor ihm hinter einem abgehanenen Banmftamme gesteckt. "Auf Ehre, so nabe," sagte herr von E., "daß wenn ich nach ihm geschoffen hatte, ich unsehlbar Ihre Baden mit verlegt haben mußte."

So endigt der zweite Trieb. — Die Treiber umstehen den Fuchs, er hat die Angen verdreht und zeigt noch im Tode die Bahne. Einer gibt ihm noch einen derben Schlag auf den Ropf, denn man hat Beispiele, daß der Fuchs sich unr todt stellt und nachber die Treiber, die ihn fortschleppen wollen, in die Baben beißt. — "Reine herren," ruft der Jagbeigenthumer, "jest tommt der Frühftlickstrieb! Bo ift der Caspar mit dem Ranzen ?" — "Caspar ist zurückgeblieben und wird gleich erscheinen," meinen die Treiber.

Die Bauern lagern fich en ben Rand bes Grabens, ziehen ihr Stud Brod ans der Tafche und erzählen fich Jagdabenteuer. herr v. R. font ungebuldig nach Cafpar in den Bald hinein, und der alte Förster begreift nicht, wo der junge herr von der Fuchseiche bleibt, der ebenfalls noch nicht da ift. Es ift im Bald so fill wie

in einer Rirche; man bort bie naffen Blatter von den Baumen rafcheln. Auf einmal fallt ein entfernten Schaf; Alles laufcht. Gleich darauf fallt ein zweiter, und man bort in der Antfernung ein gedämpftes Burrab. — "Bas bit das ?" fragte herr von I. — Der alte Forfter meint, es fet in der Gegend der umgaftürzten Eiche, nimmt einem der Treiber den Schweishund ab und macht fich eiligst dabin auf den Weg.

"Geben wir weit!" ruft herr v. I. Die Schipen folgen und ber größte Theif ber Treiber schliest fich an. Ellig bringt man por. Der alte Forfter bat recht, die Schuffe find in ber Richtung ber umgestärzten Eiche gefallen. Dort liegt fie, und — merkwürdiger Anblid! vor ihr sieht man Caspar, ben Frühftichräger, wie er im Begriff ift, bem jungen herrn bas Gewehr and ben hand zu winden. Man springt hinzu, und es ergibt fich für Alger, die einige Meilen von jeder menschlichen Bohnung entfernt, von mehreren farten Trieben hungelg und durftig find, die inoftivseste Geschichte. Caspar vermag vor Grimm nicht zu sprochen, und so erzählt benn der junge herr, hochroth vor Scham und ftotternd vor Berlegenheit.

"Ich ftand," fängt er an, "lange forgfältig umberfpähend an der Fuchseiche. Endlich riefen die Banern Jestow. Doch mit jeder Minute entfernten fie fich weiter und weiter von mir. Ich ftand da, einsam und allein, nur mit meinen Gedanken beschäftigt, von einem recht großen Jagdglut träumend. Ich gestehe, ein hase, selbst ein Fuch, wäre für mich nichts gewesen, sogar der Obersuch nicht." — Bei diesem Andernet fieht sich die ganze Gesellschaft erstant an. — "Rein," sährt der junge herr sort, "einen Wolf zu schießen, das war mein Gedanke, einen von den achtgehn, die noch im Revier herumspulen." — Abermaliges Erstannen. — "Alles ist rubig. Ich sehe rings um mich her, da gewahre ich endlich zwischen den Gesträuchen einen Gegenstand, der meine ganze Ausmerkamkeit in Anspruch nimmt. Reine herren, ich sehe im Gesträuch, teine zwanzig Schritte vor mir, einen Wolf," — Prittes Erstannen. —

Ich gleie geman, ich brudte ab, ber Bolf liegt unbeweglich — ich giele undumile, ich ichlese wieber, ba erbeit neben mir ein lauter Schreis ber Bauer bort ftürzt auf mich ju und behauptet, ich habe in bem Frühftlichrangen gefchoffen."

Bei bem Borte Frühftitterungen enificht unter ben Jägern allgemeine Aufregung. — "Das ift get arg.!" meint herr v. 2. —
"itnerhört!" unft ber Jagbliebhaben, und Alles eilt der Gegend zu,
wo das Corpus dolicti im Geftranch liegt. Rom schnallt den Bolfdompen auf. Leider hat der junge derr sehr gut gezielt: die Biechtubfel ift mehrmals durchidchert und die gebratenen Sahner, die Jungen, die Schinken, das Brod schwimmen in volhem Bein. —
Bas ift zu ihma? Der junge deur ift durch die Unversahrten Trämmer aus dem Mangen zusammen und fängt als gebildeier Mann zuerft au zu lachen. Der Jagbliebhaber stimmt elfrig ein; er ift außersrbentlich vergnägt, daß es noch einen ungeschlicheren Schüpen gibt
als er, und unter allgemeiner heiterleit geht der Frühftlichtrieb vor
fich, der auch ohne Störung und zur mäßigen Infriedenheit ablänft.

Rach bem Frühftlick ftectt man fich eine Cigarre aus die Jagbe gefollschaft mit Treibern und hunden wendet fich über die porhlu erwähnte halbe einer größern Baldfrede zu, wo fich nach der Ansfage der Ikger ein glewlich geschouten Rebftand befindet. — "Freisich," weint einer, "schießen die Gemeindeschüben Alles ohne Roth zusammen; aber ein dis zwei Rehbuck in jedem Trieb wären boch nicht numbglich."

Ber auf ber Jagb is ausgesprochenes lingific hat, wie unsere beiben Rimtobe, ber Jagbliebhaber und ber junge herr, ber wird leiber von ben andern Schügen gemloben wie ein Augestalter, und bie Beiten vorbei find, wo der Jagbberr bes Recht batte, für eine geschoffette Gatfe bem Nebelthater fünf mit dem Baldmeffer aufzählen zu laffen, so stellt man folch ungläckliche Individuen lieber auf einen verlorenen Poken, wo nie eines anläuft, wo ihnen die

Finger vor Ratte ftare und blan werben, wo fie nicht horen, als bas Geträchze eines Raubvogels. Und babel fagt man ihnen nicht, auf welch schlechtem Stand fie fich befinden; vielmehr racht der Forsebeamte, der fle anstellt, bedeutsam an seinem Out, fieht fich schlau um und macht bloß ein Zeichen mit der Hand; Alles ganz leise und geheimnisvoll, als bemerte er schon ein ganzes Andel Hochwild, ober er sagt auch: "hier haben im vorigen Jahre der Gerr Graf von Neinen starten Bock geschoffen."

Unterbeffen wird es empfindlich talt; bie Sonne ift binter bem Balbrand verfdwunden, Rebel fteigen auf nub bie Gefichter bes Jagdliebhabers und bes jungen herrn ichillern in Blan, Biolet, Roth und Gelb wie eine Farbenfcachtel. Rings bernm tuallt es Inftig, bet ihnen ift's obe und ftill. Bloglich aber bufchen auf hundert, hundert und zwanzig Gange im Balbe einige Rebe vorbel. Bie ichlägt bem Beiben bas Gerg! Bints tnafft es; Die Rebe balten an und wenden, was im Laub auf bem Boben ein großes Geraufd macht. Beibe legen bas Gewehr an bie Bange und ftrengen ibr Seborgan unmenichlich an, um bas Gewicht ober ben Binfel gu etbliden. Bergebens, fie feben unr die Umriffe ber Thiere. Die beiben Schugen erinnern fich, bag man ihnen gejagt bat, ber Bod ober bie Bais breche gewöhnlich gnerft bervor, aber wer von ben belben, ob Bod ober Gais guerft, bas haben fie vergeffen. Die Rebe tommen naber, erfchrectlich naber. Beber beutt: wenn ber Andere fchieft, tann and ich fchiefen, der wird ben Bod fcon fennen. Jest faßt der Jagbliebhaber ein Berg und ichieft beide Sanfe ab. Bier Rebe fahren in ungebeuern Gagen gwifden Beiben burch, binter ihnen in ben Balb bineln. Der junge hetr foidt ben Fliebenben gwei Schuffe nach; aber es fturgt uichte.

Der Trieb ift beendigt und Alles versammelt fich, um beimzuziehen. — "Run, haben Sie geschoffen ?" sagt ber alte Jager zum Jagdliebhaber. "Ihnen muffen ja vier Rebe angelaufen fein." Bon unsern beiden Rimrobs will eben jeber verfichern, er habe bem ftarten Bod, ber barunter gewesen, ein Tüchtiges verfest, als ein alter Treiber hinguiritt und bemerkt, er habe die vier Rebe bentiich gesehen, es seien vier Gaisen gewesen. — Der Jagdliebhaber und ber junge herr verstummen ploslich und beten in Gedanken: "heiliger huberins, wenn nur kein Unglud geschehen ift!"

Die Jagd ift zu Ende und man tehrt tachtig durchfroren auf bas Dorf gurud, wo ber erfte Trieb begonnen hat. hier wird jum Beschluß der lette und beste Trieb gemacht, an der Birthstafel nämlich, wo ein Sauerfrant mit Umständen, d. h. mit Erbsen, Schweinesteisch, Blutwurst und dergleichen aufgetischt ift. Man ist sehr viel, man teinst bioch mehr, renommirt wird ungehener, und am Ende fährt Alles nach hause.

Ditten in der Racht kommt der Jagdliebhaber in sein Bimmer; thn froftelt und er läßt sich einen Ramillenthee machen, der anch seine Birtung thut. Am andern Morgen wacht er mit einem ftarten Busten und Schnupsen aus. Sein Barbier erschrickt, als er thu im Bette liegen sieht, und bringt ihm einen handspiegel. Die rechte Bange des Jagdliebhabers ift fürchterlich ausgelausen. — Um zehn Uhr bringt ihm sein Bedienter einen Brief vom Jagdeigenthümer, der ihm mit wenigen freundlichen Worten den Rath gibt, kunftig nicht wieder auf Rehe zu schießen, bevor er gelernt habe, einen Bod von einer Gals zu unterscheiden; hente früh hätten die Jäger eine Gais belmgebracht, die von ihm im letten Trieb geschossen worden. Der Jagdliebhaber senszt und nimmt den ersten Lössel einer sehr bittern Arzuel, die ihm der Arzi verschrieben.

## Meifende Englander im Grient.

Benn man heutzutage etwas über eine Tour liest, die Dieser oder Jener gemacht hat, so tann man sich sicher daranf verlassen, gleich beim ersten Rapitel, neben Klagen über schlechte Birthshäuser und theure Rechnungen und dergleichen Katalitäten mehr, die Engländer, die dem Erzähler begegneten oder nicht begegneten, nach Kräften lächerlich gemacht zu sinden. Das ist einmal jest bei uns zur Robe geworden und seit heine oder Saphir — ich weiß nicht recht, wer — einmal gesagt, er sinde in der Belt nichts prosaischer, als einen kattunenen Regenschium oder einen reisenden Engländer, so werden täglich über diese Relodien nene Bariationen gemacht. Dem scheinen die Sohne Albious aus Steisseinen fabrizirt, Jenem kommt die ganze Figur wie in einer Rurnberger Fabrik aus holz geschulpt vor, und alle stellen sie dar, wie die Anochen im Fleisch, die einem beim Genuß des saftigen Stückes Landschaft nuangenehm den Geschmack verderben.

THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED IN

Dag ber Englander in feiner trodlenen, eber abstoßenden als anglebenden, Manier bem guten gemuthlichen Deutschen fteis fremb

gegenaber tritt, finbe ich febr nathrlich. Legterer gu Baufe mit allen möglichen Feffeln und Banben an bans, Arbeitetifc und Staat gelettet, freut fich einige Jahre voraus auf Die Reife in ben Rheingan, Die er gu machen gebenft, legt beute einen Thaler in die Ede ber Sonblade und morgen wieber einen, fchidt foon Mufange Januar, wenn bie Reufahrerechnungen begahlt find, feinen Roffer gum Sattler und geht in ben erften wier Boden regelmäßig taglich wenigftens einmal bei ber Bertftatt vorbel, bamtt fein Reifegerath ja bis gum Anguft fertig ift, lebt in fleter Beforguiß und Angft, ob and ber neue Rod und bie Stiefeln won Glangleber fertig werben, und fo tommt langfam ber frebling und geht poraber. Da fabrt eines iconner Sommermorgens ber Staatsminifter, ober wer fouft ber Borgefeste ift, in's Bab, und unfer Reifenber tommt Mittags mit feelenvergungtem Geficht nach Saufe, ein großes gefaltetes Papier in ber Modtafche. Es ift fein Reifepaß: "Borgeiger biefes st." Fruber bachte er mit Bergungen an feine Tour, malte fich bie froblichen Stunden, Die er genieben marbe, recht lebenbig aus; jest, wo fich bie Beit ber Erfatung nabert, bentt er angftlicher baran, es tount' ibm noch eimas beswifchen tommen; er wagt es nicht mehr, bie Genuffe, Die ibm bevorfteben, ansgubenten; er fchlieft, fo oft ibm ein foider Gebante abertommt, Die Angen, und ein Meiner Stoffeufger eutfährt ibm; er ift in einer unaugenehmen Spannung, fpricht gegen Riemand mehr von feinem Borbaben und wunbert fich boch babet, bag bie Leute nicht auf ber Strafe fteben Heiben und wenn er fommt, einander guftuftern: ber reist auch morgen. Go nimmt er nurnhig fein Boftbillet, patt eifig und unrubig feine Gaden und erft, wenn er bas randenbe Dampfboot Sefteigt, fom ber Reliner auf bem Berbed ben Raffee fervirt bat, erft wenn er fic Die Cigarre angegundet, und um fich ichanent brei Greuge nach ber Begend binmacht, wo fein Arbeitetifd, fein Bwinger ftebt, fpringen feinem herzen taufenb Reife und es fowillt ihm auf, wie ein

englifder Twiftballen, bem man feine Emballage genommen; er macht auf, er ift bes toftlichften humors, benn er reist ja; bem Rellner aberläßt er in ber Freude feines Bergens bie vier Rreuger, bie biefer ihm berausgeben will, rechte und linte bietet er ben Baffagieren feine Tabatebofe ober feine Cigarren an, und vom Rapitan bis jum Schiffsjungen bat er icon jeben gefragt, ob ulcht halb jum brittenmale gelantet wurbe. Er ftelgt mit großen Schritten auf bem Berbed berum, und fucht bei Bebem, ber nicht gerabe mit Anbern beichaftigt ift, feine feligen Empfindungen angubringen. Mn ber Bruftung neben bem Stenerrnber ftebt ein bagerer langer herr; feinen Ropf mit einem bleichen Beficht und ben etwas in's Rothliche fpielenden Saaren bededt eine fadabuliche Reifemuse mit großem Schirm. Heber bem gugefnöpften Rode tragt er ein Dantelden von wafferbichtem Beng, bas ihm bis an bie Rnie reicht. Seine Stiefeln find bon ungeschwärztem Leber ober er tragt vielleicht auch Soube und Ramafden. Bor ihm liegt ein Panorama bes Rheinlaufes und in ber Sanb balt er ein Buch, violet eingebunden und vergoldet; neben ibm lebnt ein großer Regenschirm, phaleich an bem gangen himmel fein Bolichen gut feben ift. Aufmertfam blidt ber lange herr in die Begend und fieht guwellen in fein Bud. In Diefem gefellt fic ber Deutsche. "Ach, mein herr, ein toftlicher Morgen - Sie reifen mabricheinlich auch nach Roln? -- wir werben beute eine berrliche Wegend haben - Rennen Sie bie Tont ? - 34 verfichere Gle, ich freue mich unendlich auf ben Rheinggu. - Baren Sie ichon ba?" - Der lange herr nicht mit dem Ropfe, "Richt wahr, Sie finden ibn toftlich ?" fabrt ber Unermudliche fort. "Ad, Caub und bie Pfalg, Bornhofen und Die Bruber, es gibt nichts Schoneres." - Bis bieber bleibt ber lange herr fleben; bann nimmt er, obne gu antworten, feinen Regenichirm unter ben Arm, geht brei Schritte fints, fest ibn wieder bin und bildt wie früher in die Wegend. Unfer Reifender fieht ihm aberrafcht nach; boch glaubt er endlich, ber lange Berr

ift ein vornehmer hert, ein Pring vielleicht ober ein hoher Abeliger, und ba findet er es gang natürlich, so on Bagatollo behandelt zu werden, ja gang natürlich, und er würde fich als ächter Dentscher geärgert haben, hatte ber Pring ober Baron freundlich mit ihm gesprochen. Er zieht sich langsam zurud, steis nach dem langen herrn hinschielend, und Arm und Rörper bereithaltend, gleich eine Berbengung zu machen, im Fall sich ber herr noch einmal umsehen wärde, dann ihn durch einen tiesen Budling wegen seiner Zudringslichteit um Berzeihung zu bitten — dies ware doch seine Schuldigsteit. Dann geht er rasch zum Kellner. "Ber ift der herr dort mit ber diesen Rüge und den weißen Schuben?"

"Der ba ? ein Englander ?"

"So, wahricheinlich ein vornehmer Lord ober fo ein reicher Marquis?"

"Im Gegentheil, ein febr armer, benn er hat beute Morgen eine balbe Bortion Raffee ohne Buder genommen."

Rach biefen Mittheilungen verwandeln fich ploglich alle Ideen unferes Relfenden. "Go, tein Lord!" murmelte er für sich, "ber grobe Kerl gibt mir teine Antwort, sieht mich gar nicht an, so ein Stock-Engländer." Er geht einigemale bei dem langen Engländer vorbei und sieht ihn verächtlich von der Seite an. "Dabe ich doch immer gehört, daß es tein arroganteres, unangenehmeres Bolt gebe, als diese Engländer, diese hölgernen Kerls, ohne Bildung und Lebendart. 's ist doch ein häßliches Bolt!" Der halbe Tag ist ihm badurch verdorben und in seinem herzen teimen die schlechtesten Reisungen, die schlimmsten Ibeen über Alt-England.

Ach, und an dem Allem ift ber lange, freilich fehr trodene Sohn Albions fast unschulbig. Er ift ja nicht dem Altenpulte ober Gott weiß was souft für Banden entschlüpft, und frent fich nicht, in frischer Luft und Morgenthan andere frohliche Menschen m finden, benen er, wie der Deutsche, sein Berguligen mittheilen tann, bas er empfindet, wenn tansenderlei Gegenstände bel ihm

porbeifliegen. Er laugweift fic bei feiner Sonr; bas Retfen ift the ein Gefchaft, eine Arbeit, benn unter hunbert Englanbern reifen vielleicht teine gebn, weil es ihnen frende vernriecht. Der glebt gabuend burch's Land und freut fic, wenn er wieber gu Ganfe fein wird; benn er ift an ben Rhein aber nach Italien gereitt, weil es fo Dobe ift, und bie meiften feiner Betanuten auch bort maren. Ein Anderer fucht bem politifchen garm, ber ibn auf feiner Infel faft taub madet, gu entflieben. Dem Dritten bat fein Angt verorbnet, ffir ein Jahr laug, fatt ber Rebel Coubous, die felfche traftign Enft Deutschlands eingnathmen. Der Merte, Stufte und wer weiß wie vielfte enblich reist, weit er gu baut mit feinen Menten nicht austommen tann. Er verläßt Borter und Mouftboaf, um braufen in einer freiwilligen, aber unangenehmen Berbanunng gu leben. -Armer Englander, bu baft icon viel mit beiner Langenweile und beinem Gutbe gu toun, nub freuft bich auf ben Womb, wenn enblich bas Dampfboot aufegt, bu bein Bud gumachen baufft umb für beute teine alten Schloffer nub Alofter mehr bie ftiffen Staume beines finnigen Theevergnugens fibren! Rann man at ber ba verargen, bag bu einem langweifigen Deutschon, ber bich ju Lobe laubichaftern will, gu entflichen fucht, und ibm nicht antworteft! Rein, bu bift vielmehr gu loven, bag bu fo rubig topfnintenb auf bie Seite gehft, harmlofer, bu thunteft ja and fichen Meiben und grob werben.

Bie schon gesagt, an biesem sumbartigen Aneinandentraffen mit und haben die Anglander aben so wenig die gange Ghuid, wie wir. Als vor langen Inhren das Meisen dieser Insulanen so recht aufing, wurden fie wie goldbringende Gotheiten, wie reiche Pullhörner betrachtet. Sie warfen wit Psueden und Guineen um fich, und wir sanden es dafür ganz nathrlich, das der englische Reisende den hut auf dem Kopf deftelt, wenn er mit und spuech, eigentlich mit und sprach lann man nicht sagen, denn so weit ließ er sich nicht ein, sondern er fragte nur, und wenn wir und hap

andnahmen, es ebenfo gu machen, gab er uns feine ober febr fparliche Antworten. Dies war fo feine Danier, und wir batten es ibm eben fo machen tonnen, ohne bag er eine Beleidigung barin gefeben batte; benn er war bas von Ingend auf fo gewohnt, und mußte unfer unterthaufges hutabgieben, und wenn wir fo gierlich' mit bem Fuße austragten, für lacherlichen Gervillemus balten. Das that benn auch ber Sobn Albions und war viel ju flug, mm fich gegen une gu aubern, benn er hatte gleich bemerft, bag er une recht aufahren, febr furg und grob behandeln mußte, um fur bas entfepliche Gelb, bas wir ibn gur Revanche bezahlen liegen, recht gut behandelt und mit ber größten Unterwürfigfeit bedient gu merben. Es ift bies leiber bei nus nur gu mabr; ich habe mehrmals mit ben boflichften Beberben in einem Gafthof um ein Bimmerchen gebeten, und wurde vielmal icheel angefeben unb binten binaus feche Treppen boch gunachft an den Bedientenftuben logirt. Doch wenn ich ein anderesmal meinen Roffer gleich in's gimmer werfen ließ, Saustnecht und Rellner recht grob anfuhr ober mich ihnen unt mit einem langen Babnen und ohne ein Bort gu fprechen prafentirte, betam ich ein gutes Bimmer und lebte berrlich und in Frenden. Dag endlich ber Englanber, wenn er ju uns tommt, fo eigenfinnig bet feinen Bebrauchen, bet feiner Sprache und ben Gewohnheiten bleibt, ble ibm von Sanfe ans antleben, tonnen wir ibm nie vergeihen. Barum lernt er nicht beutsch - und läßt, ftatt bem Singen ber Theemafdine gugulaufden, nicht Champagnerpfropfen gegen bie Dede fliegen? warum behalt er feinen but auf Dem Ropfe und brudt une bagegen recht berglich bie Sanb? Ich! wie undautbar find wir! Dant fei es bem Englander und Fraugofen, bag fie nationell bei uns auftreien und uns geigen, wie ein Denich leben muß, um gebilbet gu icheinen. Bober mußten wir fonft, bağ man frangofifch plappern muß, um guten Zon ju haben und bag es nothig ift, Thee ju trinten, damit man auch fo intereffant blag andfieht, wie bie Englanderinnen? Und, ernftlich go

fprochen, wie Roth thate es und, etwas von dem Stolze bes Englanders zu haben, der es unter seiner Burde halt, auch unr in der Rleidung, eine andere Ration, am allerwenigsten und, nachmen wir doch ebenfalls den biederen ehrlichen Deutschen mit, wenn wir verreisten und ließen dafür zu hause die lumpigen Fesen von fremden Gebranchen, mit denen wir und umhäugen und die und kleiden, wie den Csel die Löwenhaut. — Rein, ich wollte sagen, wie den Löwen die Cselshaut, denn wir konnten die Löwen sein, achte Löwen, aber keine Lions. Mit welcher Luft, wie viel lieber ließ ich mich bei einem Gedränge tächtig gegen eine Mauer rennen, wenn der, der mich angerannt hätte, sich mit einem: "ich bitt' um Berzelhung!" zu entschuldigen suchte, als mich leicht auf den Fuß treten, um ein: Pardon Monnieur! entgegen zu nehmen. — Jum Teufel das Pardon! —

Auf meinen Reifen find mir immer die Englander ein intereffantes Studium gemefen, nub wenn man unter bunbert Paffagieren ben einzigen Briten beraustennt, fo tam ibm bas, wie fcon gefagt, unr jur Chre gereichen. Dag fle ihre Gigenthumlichleit immer bis jum gaderlichen festhalten und abertreiben, ift freilich auch mabr, und wenn es fein vernanftiger Denich billigen fann, daß man bon vornherein die Sohne Albions ohne Unterschied als lacherliche Berfon binftellt, wie ben Pantalou in ber italienischen Romobie, tann ich es mir boch nicht verwehren, bie guwellen wirtlich tomifchen Figuren ber reifenben Englander, Die mir begegneten, tu ein Baar Stiggen barguftellen. Drt und Rlima tragen auch viel dagn bei, Danches in anderer Beleuchtung gut feben, und wenn mich auch auf einem reinlichen theinischen Dampfboote bie blendende Bafche bes Englandere freut, fo ift boch bie forgfältige Erhaltung berfelben in bem Schmuge turtifcher Birthshaufer etwas gefucht und eine mobl eingerichtete und fauber erhaltene Theemafchine unter ben Balmen bes Rile wohl im Stanbe, bem Unpartelifchen ein fleines Racheln gu entloden.

Je mehr may fich von bem hauptreisekrich, holland, bem Ahein entlang, die Schweig, Tirol nach Italien — weftlich gegen Frantreich und hauptsächlich bftlich gegen bas Innere von Deutschland verliert, um so seltener trifft man die englischen Reisenden, ich sage selten gegen die Rasse derzenigen, welche die obengenannte große Route einhalten; denn im Allgemeinen findet man unter jedem himmelbstrich, daß von zehn Reisenden sechs Angländer find. Rur einzelne wißbeglerige ober nengierige Exemplare find es, welche die hauptstraße verlassen, um rechts ober links abzuschweisen.

Auf ber obern Donan fanben wir noch viele Gobne und Todter Albions, won denen ber größte Theil ber Ralferftadt Bien eine Bifite maden wollte. Dier war auf bem Dampfboot von alleu Rationen noch eine recht noble Auswahl, und wenn nicht gumeilen ein ehrlicher Defterreicher mit einem bentiden Bort gwifden bie Conversation gefahren mare, batte man glanben tonnen, in England ober Frantreid ju fein. Dod wie ploglich und ganglich anberte fich biefe Scene, als wir Bien verlaffen, um unfere Reife nach Befth ober weiter binab fortanfepen. Die Raiferftabt batte, ein gewaltiger Magnet, faft bie gange fafbionable Belt, Die wir mitgebracht, angezogen und bielt fie feft. Berichwunden war ber furge Mattnipfb und ber feegrine flatternbe Soleler Englands, fowle bie weißen Blacobanbicube und Die Daffe überfluffiger Redensarten Frantreide. Bir hatten bie vielen nüchternen und langweiligen Befichter, bie ben Rupferflich thres Buds lieber aufaben, ale bas Driginal felbft auf ber Spipe Des Felfens, gegen gefunde fraftige Phyfingnomien vertaufcht und mabrhaft febr babel gewonnen. Reben une ftanb ber Defterreicher mit bem gnimuthigen Beficht, und wem neben biefem Anebrud ber fowarge Bart und die bunflere Befichtsfarbe etwas Abentenerliches gab, war ber Mugar.

Anf ber Galathee, fo hieß unfer Boot, war ein febr luftiges Leben. Bir hatten fcbues Better, Alles planderte burcheinander, und jeder freute fic an ber Frende bes Anbern und den granen

Bellen ber prachtig babluftromenben Donan. Go tamen wir nach Defth, von mo und ber Bring, ein icones, faft neues Dampfichiff, weiter binab burd bit Cbenen Ungarus nach ber Baladei fiteren follte. Bor ben Renftern unfere Gafthofe in Befth lag bies Soiff; boch fiel am Morgen ber Abfahrt ein fo bichter Rebel, was uns freilid einen guten Zag verfprad, bag wir nur ben Dampf bes Schornfteine erblichen tonnten, ber fich mit Dabe einen Weg burch bie weißen Daffen babnte. Dann und wann, wenn fich Die Rebel etwas sufammenballten, fentten ober erhoben, blidte einer ber Daften bindurch, auf welchem bie Flagge mit ben ungarifden Farben flatterte. Am Ufer ftanben Gruppen von Ungarn, in ihren weißen und fdwargen Schafpelgen mit ben gutgeformten Befichtern, Die dem Boote nengierig jufaben ober fich mit ihren fleinen Pferben befchaftigten, Die, am Boben liegenb, vom ansgebreiteten Tuche ibr armliches gutter vergebrien und fich jur barten Arbeit des Schiffglebens ftartten. Bir waren Alle frob, ftatt ber langweiligen nobeln Gefellichaft, Die und geftern umfdnatterte, einmal wieder eine andere Belt um und verfammelt gu feben. - Sabrt immer gu, ben Rhein binab und binauf, ihr Frangofen und Englander, und lagt end von eurem Buch ben großen Sagenfrang vor Angen jambern, ben jenes Rlofter und biefe Burg umgibt, lagt ench immerhin ergablen von finniger Dinne und ebler Aufopferung; wir wollen einmal ben Glacobandichus auszieben, um bem berben Ballachen bie Saub ju reichen nub une von bem fraftigen Ungarn ergablen laffen:

> Bei Semlin foling man bas Lager, Alle Tarten gu verjagen. -

Lebt wohl, leichtfertiger Franzose und guter, aber langweiliger Sohn Englands! — Doch was seh' ich? Babrend ich so am Fenfter meine Traume habe, ift ber Rebel etwas gewichen. — Belche Flagge wird ba aufgezogen? noch verbeden mir fie die gerriffenen Rebelmaffen — boch jest hat fie die hochfte Spipe des hauptmafes exfletiert und ber frifche Morgenwind entfaltet vor und die Farben Englands. — Ja, sie war es, und der dienstfertige Rellner, den wir um die Urfache dieser seltsamen Erscheinung auf einem diterreichischen Schiffe befragten, gab und die troftliche Rachricht: die besten Rasuten auf dem Deck haben Seine Gerrlichleit der Lord Loudonderry eingenommen, der nebst Gemahlin und einer großen Dienerschaft nach Ronstantinopel wolle. Es war wirklich so — verschwunden waren meine Träume; denn als wir das Boot bestiegen, sach ich wohl manche frästige Physiquomie, aber das gange Schiff hatte nichts mehr vom Character des interessanten Landes, dem es angehörte, sondern sah gang englisch ans.

Auf bem Berbed mochte man fich wenben, wohin man wollte, fo fließ man auf eines jeuer nachternen Befichter mit blonben Dasren, bis an bie Rafe in bunte, farbige Salsbinben vermummt, bie einem Rorper angehorten, ber fich langfam berumbewegte und fich eine Meine Arbeit machte. An dem einen Radtaften ftand ber erfte Rammerbiener und pacte Gilbergeug aus und ein; ein anderer faß baneben und bie Beiben brebten jeben Boffel einigemal in ben banben berum, ebe fie ihn einem Dritten gaben, ber ihn abpuste und wieder weglegte. Reben bem anbern Radtaften hatten fich bie Rammerjungfern ber Lady poftirt und wühlten in einem unendlichen Saufen weißer Leinwand. Die Bebienten gweiten Rangs fagen an ber Spipe bes Schiffs und bie Rifte, bie biefer rechts gerudt hatte, ichob jeuer wieber linte. Der eine pupte an einer Theemafdine, ber andere politte ein Baar Stiefeln und pfiff babel, wie die englifchen Stallbedienten, wenn fie die ungebulbigen Pferbe beruhigen wollen.

Die Donandampfichifffahrtsgesellschaft hatte, um bem ehrenwerthen Bord bas Leben auf ihren Schiffen so bequem als möglich gu machen, auf ihre Rechnung einen englischen Roch engagirt, ber zu gewiffen Stunden fur Seine herrlichkeit allein tochen mußte. An bem Theil bes Schiffes, wo fich die Ruche befand, war bes BeNammers fein Ende und England florirte boch. Ster liefen bie Bebienten mit ihren Theefannen und Beaffteatpfannen ans und ein, und wir andern barmlofen Baffagiere waren in beftanbiger Gefahr Aberranut ju werben; befonbers an bem erften Lage unferer Rabrt ebe bie bienenben Tochter und Cobne Albione jeben Bintel an threm Gebrauch eingerichtet und mit Riften und Raften verftellt hatten, erging es une wie in bem befannten Darchen: wen ber Efel nicht ichlagt, ben fneipt ber Rrebe, und wen ber Rrebe verfcont, bem wirb von ber Rage ber Ruf in bie Angen getraut. Ber gladlich bei ber Ruche vorbeitam, obne von einer Bortion Sauce angebruht gu werben, bem ichob vielleicht ber Rutider ein Rad bes ichweren Bagens auf ben Fuß, ober fprang ibm vom Bod berab auf ein babuerange, und wer hier gludlich vorbeitam, ber murbe wenigstens von ben Stiefel pugenben und Rleiber austlopfen. ben Bebienten tuchtig eingestaubt. Die herrichaft all' biefes Unwefens, ber eble gorb mit feiner Bemablin, beläftigte une noch am allerwenigften. Die Dame fag icon am fruben Morgen an ihrer Railte und ließ fich von bem herrn Bemabl die courfabigen Baffagiere ber Reibe nach vorführen. Sie war eine Dame in ben Biergigen und einftens gewiß febr icon gewesen. Man fab noch bente bie bentlichen Spuren bavon. Der Sinhl ber Laby fand in ihrer Rabine bicht am Radtaften, wodurch fie ben gangen Zag wie ein Only in eine gitternbe Bewegung verfest wurde, mas außerft tomifch auefah.

Bahrend ber vier Tage, die wir zusammen reisten, tam fie vielleicht zweimal auf's Berbed, um fich die Gegend anzuschen. Während der Abrigen Zeit ließ fie fich von ihrer Kammerjungfer ansagen, wo fie fich gerade befand, und sah fich dann in ihrem Gulbe viel lieber die Stahlftiche au, die im Grunde schoner waren, als die Gegend selbst und was die eble Dame viel bequemer hatte. Der Lord dagegen sieß sich häufig auf dem Berbed bliden und sah beinahe, wie alle andern Menschen aus; nur hatte er Rinn und

Dals ebenfalls in einer großen Binde verwahrt, nub trug ben hut febr auf bem hintertopfe.

Die Ungarn und Balladen, Die auf bem Schiffe maren, fubl. ten fich durch die Ansbreitung bes englischen Comforts noch weit unbehaglicher ale wir. Gie brudten fich an Die Schiffemanbe und wagten es taum, über bas Berbed gu geben. Doch ging bie Sache fo lange gut, ale wir une auf bem Briny befanben, ber genug Rajuten batte, um ben ausgebreiteten Forberungen ber englischen Berrichaft Genuge gu leiften. Sobald wir aber unterhalb Driova burch bas elferne Thor auf Rabnen fdiffen mußten, und bann auf ein anderes Dampfboot, bie Panonia, tamen, fo geriethen Seine herrlichkeit fehr in Berlegenheit , benn ba bas Schiff nur brei Rainten hatte, eine fur bie Damen, eine fur ben erften und eine fur ben zweiten Blat, von benen nur bie erftere tleine abgetheilte Schlafftellen hatte, fo mußte ber Lorb fich entschließen, die Racht in unferer Rafute gugubringen. Anfanglich batte er lange Debat ten mit bem Rapitan, ble wir gu unferm großen Ergogen mit anborten, und tropbem dag bie Dampfichifffahrtegefellichaft alles Dogliche gethan hatte, um bie Englander gufrieden gu ftellen, betlagte fic boch bet Bord Aber ichlechte und unaufmertfame Behandlung auf ben Donaufdiffen.

Den erften Abend auf ber Panonia tonnte er fich lange nicht entschließen, mit und ein gemeinschaftliches Schlafgemach zu bestieben, sondern spazierte lange auf dem Berded umber, und als es gegen neun Uhr anfing zu regnen, mußten fich fünf bis sechs seiner dienstbaren Geister mit aufgespannten Regenschirmen oben hinstellen, unter denen er hin und her spazierte. Doch bald wurde ihm das Wetter zu arg und wir saßen gerade bei einem Glase Punsch, als der Rapitan hereintrat und und lachend aufforderte, auf die Ausstalten Achtung zu geben, die er jest machen musse, um dem Lord ein wurdiges Rachtlager zu bereiten. Die Thar öffnete sich und ein paar betheerte Schiffsjungen tamen herein, die ein großes Flage

١

bigen Sachen verftand. Das war in einem efenben türfifchen Reft, ein band obne Renfter und Tharen, auf einem Behmboben obne Lifde und Stuble, auf bem wir und angezogen wie wir waren binftreden mußten. Um andern Morgen, che wir Uebrigen auf-Rauben, war ber Englander icon binansgegangen und ichleppte balb barauf einen feiner Rachtfade in bie Stube, öffnete ibn und ein vorwisiger Blid, ben ich barauf warf, belehrte mich, bag ber Sad gang mit weißer Bafche angefüllt fet. Ale ber Tag beranbammerte, erhoben wir uns auch, und ich, ber gufällig neben bem Englander lag, wollte eben rubig meine Toilette machen, als er mich erftannt fragte, ob ich benn feine reine Bafche angieben wolle? 3ch entgegnete ibm lachent, bag ich bafar nicht geforgt habe, worauf er mich mit einem Blid bes tiefften Ditfeibens, bem aber eine Meine Dofis Berachtung beigemifcht war, aufah. Bie aber auch bie Andern feine reinen hemben anzogen, war er gang fiberrafct und fab, mabrend er feine Bafche wechfelte, mit einem wehmathigen Blid jum Fenfter binaus. Er blidte mabricheinlich einer trantigen Butnuft entgegen, benn er fühlte fich gewiß febr verlaffen unter uns fdmugigen Benten, Die auf einer tartifden Sandreife nicht jeben Lag ein reines bemb angogen. Er batte von biefem Artifel beilaufig gefagt zwei Dugend in feinen Rachtfaden, eine Ungahl von Sounpftfichern und weiter gar nichts. Diefen Dangel an Beinlichteit vergieb er uns erft, ale wir ibm vorrechneten, bag wir menigftens feche Badoferbe mehr nothig batten, wenn Jeber von uns amei folder Rachtfade mit fich fchleppen wollte. Diefe Eigenheit abgerechnet, fowle fein beständiges Difvergungen, bag unfere Sagemariche gu flein maren, war er ein gang guter und angenebmer Gefellichafter und wir tamen gittdlich mit ibm in Rouftantinopel an.

Der rigt honourable Lord Londonderry, wie auf allen feinen Riften und Roffern ftand, nebft Fran Gemahlin und Dienerschaft, war schon einige Tage vor und in Pera augefommen und feste bie

Stadt durch sein Erscheinen nicht wenig in Allarm. Bon der Regierung waren ihm mehrere Rawaschen (Wachen) gegeben worden, die, wenn er in den Straßen von Stambul ritt oder fuhr, beständig hinter oder vor ihm paradirten. Bei unserem Ausenthalt in Ron-stantinopel verloren wir ihn bei dem Schonen, was wir saben, bald and dem Gesichte und wurden erft wieder durch eine lächerliche Gesichte, die zwischen der Lady und dem Sultan vorfiel, aus ihn ausemerkam.

Rachdem feine herrlichkeit eine offigielle Andieng bei bem Badifchab gehabt, wilnichte auch bie Laby bas erhabene Antlig bes Großberen von Angeficht ju Angeficht ju feben. Doch ba es bem Sultan nicht erlanbt ift, ein weibliches Befen, bas ibm nicht eigen gebort, und am allerwenigsten eine weibliche Unglanbige in feinem Balafte gu empfangen, so gerbrach man fich ben Ropf, wie man bie Blite ber Laby, ba man fle ihr nicht gern abichlagen mochte, bewilligen tounte. Endlich fand man einen Ausweg. Die Laby mußte Befditbefd, bas Commerpalais bes Gultaus, an eluem gewiffen Tage Abends gu ber und ber Sinnbe befeben, wo ihr ber Gultan von ungefahr begegnen und ebenfo von ungefahr ein vaar Borte mit ihr reben wollte. Go gefcab es benn and. Die Laby ericbien und hatte fich ju biefer feierlichen Belegenheit fo mit Diamanten bebangt, beren fie eine giemliche Angahl befist, bag die turfischen Palaftoffigiere, bie fie empfingen, es für ihre Pflicht hielten, bies bem Babifchab beimlich gu melben, worauf biefer nach einiger Berathung fammtlichen Anwesenben befahl, ihre mit Brillanten befeste Rifchah (Chrengeichen) ebenfalls umgubangen, worauf von ben Großen bes Reichs, Die Die Laby in einem Schwarm aberall bin begleiteten, fich Giner nach bem Anbern verlor, um mit bem großen Stern geschmitdt wieber gu tommen. Auf einer Terraffe begegnet ber Babifchab endlich Ihrer Berrlichfeit, bleibt fteben und fragt ben bamaligen Minifter Rebichib Baichah, ber ihn begleitet: mer Die Dame fei ? Sie wird ibm vorgestellt, und nachbem er einige

Borte mit ihr gewechselt, geht er weiter, bleibt aber nach wenigen Schritten wieder stehen, blidt ber Dame nach und gibt, da er sich über die Rasse der Edelsteine, womit sie geschmudt war, höchlich verwunderte, dem Minister den liglichen Austrag, sich bei der Lady zu erkundigen, ob die Steine auch alle ächt seien, und was sie wohl gekostet hätten. Redschid Paschah, als ein gewandter Rann, stellt der Dame die letzte Frage mit Uebergehung der ersten und erhält darüber eine andsschrliche und bestimmte Antwort; denn sie liebte es sehr, die ungeheuren Summen anzugeben, die der Schmud wirklich gekoket.

In Rouftantinopel gab es gur Beit unferes Anfenthaltes wenig Englander. Anch hatten wir auf bem Dampfboote Grescend, bas uns nach Beirnt brachte, feinen in unferer Befellichaft. Doch tamen wir in Marmarigga, wo die gange englifche Flotte bamale lag, mit mehreren gufammen und fanden jest wieber einzelne Ezemplare faft auf unserer gangen Reife. In Belrut lag noch die englische Artillerte, Die am hafen unter großen grunen Belten campirte; fie batte ihre Rade gwifden zwei boben Manern aufgeschlagen, worin es immer ungemein lieblich roch. hier lebten bie Gobne Albions berrlich und in Frenden, benn ihre Schiffe frengten beständig auf ber Rhebe und verfaben fie mit bem Rotbigften; auch die Ginwohner liegen ihnen vorzugeweise bie beften Sachen gutommen; benn "bie Inglese," wie fie von bem Bolt genannt murben, hatten fic burch ihre gewaltigen Bombarbemente in großen Refpect gefest, und biefer Rame mar befonbers an ber fprifchen Rufte ein Banberwort, mit bem man fiberall durdfam.

Oft wenn wir durch die Bagars ober über die Plate Beiruts wandelten, blieben die fleinen Buben um uns stehen, und erft nachbem sie uns sattsam betrachtet, riefen fie: "Inglese, Juglese, puff, puff," und liefen schreiend bavon. Wenn man die englischen Goldaten und Geelente nicht schon an ihrer Rleibung ertannt hatte, so batte man fie boch sicher an ihrem Benehmen von den andern

ble mit Solbaten von ber ungladlichen Armee aus Damastus überfallt war, ein freilich febr armfeliges Quartier verschafft; boch gebrach es une am Rothwendigften, und ba wir gehofft hatten, von Jaffa aus ju Schiff nach Alexandrien ju tommen, hatten wir uns weber mit Eg . noch Erintgeschirren verfeben, und in Bagga maren nicht einmal Lebensmittel, geschweige benn etwas Anderes gu be-Da erfuhr Giovanni, unfer portrefflicher Dolmeticher, daß mehrere englische Offigiere bier flationirt feien, um fich mit eigenen Angen gu überzeugen, daß Ibrabim Bafcha Sprien wirflich verlaffe. Bir machten ihnen einen Befuch und wurden bafur auf ben Abend jum Thee eingelaben. Gier war benn Alles auf's Befte eingerichtet; ba mar bie fingende Theemaschine, ba maren bie gro-Ben Borgellantaffen, die filbernen Loffel, ber Spulnapf und bie Arpftallflafchen mit Aral und Rum; ba brachten Bedienten bas geröftete Brob berein, gang wie in England; ba fehlte nichts bis auf die bamaftene Elichbede, bie auf ein Paar großen Riften ansgebreitet war nub um welche wir auf Riffen und Teppichen lagen.

Bahrend unseres Ansenthalis in Gazza waren wir öfters bei diesen englischen Offizieren und machten Reine Touren mit ihnen in die Umgegend und an das Meer und als wir abreisten fand es sich, daß einer derselben, ein Kapitan E. ans Bombay, die Tour durch die Buste machen wurde, was und sehr angenehm war, denn anger seiner Person, er sprach geläusig französisch und tounte, wenn er gerade ausgelegt war, recht unterhaltend sein, führte er drei Berdenten mit sich, sowie in einer großen Kiste alles mögliche Gerscher zum Essen und Trinten, und das kam und bei der gänzlichen Armuth, in der wir und befanden, trefflich zu Statten. Wie mit Zaubertraft ließ er ans dieser Riste eine Menge Sachen herausspazieren, von denen wir glaubten, daß nicht die Sälfte Platz habe. Um ersten Abend machte es ihm Spaß, und alle diese Geräthe, Teller, Gläser, Messer, Leuchter, Theeservice zu zeigen, und er blieb

fich and in biefer Gefalligfett gegen und faft immer gleich. Doch batte er bafür eine Menge anberer Gigenheiten, bie uns oft lacherlich vortamen, ja oft verbrieglich machten. Go batte er mit feinen brei Bebienten ein ewiges Begante, und wenn fie nicht auf feinen Bint flogen, qualte er fle bis in bie Racht binein mit allerfei unnothigen Auftragen, ober bestrafte fle, fowie auch feine Rameeltreiber mit tuchtigen Schlagen, wogn er feinen Steigbugelriemen gebranchte. Seinen Rammerbieuer und Roch, ber ein Grieche war, aber gebrochen fraugofifch fprach, beftrafte er meiftens mit Borten, wobei wir und bes Lachens taum enthalten tonnten. Go fagte er ihm 3. B., und auch eben nicht im beften Frangofifch: "N'ont co pas, vous êtes une bête. Cites mois, que vous êtes une bête? Eh bien parles donc : je suis une bête!" Das trieb er fo lange, bis ber arme Rerl fagte: "jo suis une bate!" Und bann gab er ibm au Antwort: "Ah oui, grande bate!" Dann verlangte er and von feinem Bebienten, bag feine Befehle buchftablich, wie bas englische Gefes, befolgt wurden. Go batte er Einmal einen großen Rorb mit Sifden getauft, und befahl: biefe follten gum Abenbeffen gebraten werben. Ein großer Theil berfelben erichien and wirtlich auf's Befte gubeteitet, und ebe bie Schuffel noch geleert war, waren wir Alle volltommen gefättigt. Der Rapitan legte fich auf feinen Teppich bin und vertraute mir: er habe etwas ju viel gegeffen. Babrend er fo ba lag und an die Dede des Beltes binauf fab, tam ihm ein Bebante. Er rief ben Roch und fragte ion, ob er auch bie Fifche alle gebraten habe. Diefer antwortete: er habe außer benen, bie ju une in's Belt getommen feien, auch fur fich und die andern Bedieuten einen Theil gubereitet; boch fei immer noch eine gute Portion im Rorb übrig geblieben. Darauf fing ber Rapitan gang rubig mit ibm bie befannte Unterrebung au: "N'est ce pas, vons êtes une bete" etc. und ba er befohlen babe, daß bie Fifche alle gebraten werben follten, fo moge er gleich bie Abrigen noch gurichten. Da half feine Biberrebe, und obgleich es

ichon fpat war, wurde boch ein neues praffelndes Fener angemacht und die Fische gebraten. Ungefähr um Mitternacht, als wir Alle schliefen, brachte ber Roch die Schuffel in's Belt, weckte seinen herrn, der einen bavon versuchte und fie dann wieder hinaustragen ließ.

Eine andere große Eigenheit des Mannes war, daß er uns aufangs erklärte, er verstehe nur englisch und französisch. Wir ließen daher oft unserer Junge freien Lauf und sagten in deutscher Sprache Manches Aber seine Eigenheiten, was gerade tein Kompilment für ihn war, und am Schlusse unserer Wüstenreise offenbarte er uns, daß er zwei Jahre in Frankfurt am Main gelebt und sehr gut deutsch verstehe.

Am Ende bes Tagmariches batten wir auch guweilen einen Meinen Streit mit ibm, benn ba es ibm in bem ansgeborrten Sand ber Bafte febr beiß geworben mar, fo wollte er, ale wir uns Aegypten naberten, jum Auffchlagen ber Belte einen Plas gefucht haben, der icon feucht und tabl fet, weghalb er gum Extrem aberging und nicht felten bie Racht in Sumpfen gubringen wollte. In Rabira, wo er auf feinen fruberen Relfen icon einmal gemefen, führte er und in einen englischen Bafthof, in eine großartige Anftalt, Die gugleich die Boftverbindung gwifchen England - und Oftindien beforgt, indem bie Brieffaften von Liverpool auf ben englischen Dampfboten nach Alexandrien gebracht werden; bort liegen bie Barten bes Bafthofs von Rabira berett, welche Briefe und Paffagiere ben Ril heranf nach biefer Stadt bringen. Sier wird ben Reifenden tanm Beit gelaffen, ein Mittagsmahl einzunebmen, worauf fie gu Pferd ober in Sanften und fogar in großen zweiraderigen Bagen burch bie Bafte nach Gueg geschafft werben, um ein anberes Dampfbapt ju besteigen, bas fie nach Bombap bringt. Benn es auch gewiß fur ben Reifenden angenehm ift, fo weit von ber Beimath in frembem Laube allen möglichen Comfort gu finben, den man nur gu Baufe geniegen fann; wenn es auch ein eigenes

Bergungen gewährt, von einem Spaziergang unter ben Palmen am Ril, wo man am andern Ufer die mächtigen Ppramiden in majes flätifchen Reiben fieht, zurüchnkehren und fich an eine Tafel zu sehen, die dis auf die geringfte Rleinigkeit nach enropäischem Begriff elegant servirt ist; — so muß doch der Reisende diese Ausnehmlichkeit in dem englischen Gasthof zu Rahira wirklich enorm besahlen.

Bur Beit unferes Anfenthaltes bafelbft waren wir Die einzigen Fremben. Einige ftreifende Engländer maren wenige Tage vorber nach Alexandrien abgereist und hatten bei bem Befuch ber Phramiden von Chiget ben fie begleitenden Geliabs eine tomifche Scene jum Beften gegeben, bie aber faft einen traurigen Ansgang gehabt batte. Um nach ben Phramiben gu gelangen, muß man einen Neinen Urm bes Rile paffiren, auf bem fich aber weber Boot noch Brade befindet. Doch ba bas Baffer febr feicht ift, machen fich Die Fellah einen befonbern Erwerb barans, bie Reifenben auf ihren Schultern an's andere Ufer gu tragen. Jene Englander fommen alfo auch in Begleitung einer Laby bieber und die bienftfertigen Fellab bieten gleich ihren Ruden an, um fie binuber gu tragen. Da ihnen aber bas Baffer in ber Ditte bes ginffes bis aber bie Rnie reicht, fo pflegen fie bas graue Semb, ihr eingiges Riefbungeftud, etwas in die Sobe gu folagen. Die Cavalcabe beginnt, zwei ber Englauber find gludlich an's andere Ufer gebracht worben, und bie Laby bat gerabe einen banbfeften Bellah beftiegen, mabrend ber herr Gemahl usch am Ufer bleibt, um in feinem Buibe eiwas nachzulesen. Mag es nun fein, bag ber Trager ber Dame eine etwas tiefere Fuhrt mabite, genug, er rollt fein Domb eiwas bober auf, ale bie andern, und ber Englanber fchreit bem Fellah in gutem Englifch mit beftiger Stimme nach; "boch biefer verftebt ibn nicht, und wandert rubig wetter. Der Englander, der am Ufer verzweiflungevoll bie Sande ringt, erinnert fich bes arabifchen Bortet: Burba! Burba! - Salt, balt! welches er unn nugahlige Dale

andruft. Doch ber Fellah, ber mahrscheinlich nicht welß, was er will, sieht sich lächelnd um und geht abermals weiter. Jest ver, liert ber am Ufer ben Ropf, reißt eine Pistole heraus und schießt nach bem Araber. Dieser läßt nun die Engländerin in's Wasser fallen, winkt einigen seiner Rameraben, die in vollem Laufe zurudkehren und den Gemahl wahrscheinlich übel zugerichtet haben wurden, wenn sich uicht der Dolmetscher der Briten in's Mittel gelegt hätte.

Bon einem andern Englander, der vor wenigen Jahren die Ppramiben und die Sphing besuchte, ergablen die Fellahs unter Ropfschitteln, daß er mit vielen Roften und großer Mühe bas Borbertheil dieses Riefenbildes vom Sand habe entblößen laffen, um die Inschrift der Tafel, welche fie zwischen den Rlauen halt, abzuschreiben. Nach einigen Wochen angestrengter Arbeit habe er seinen Zwest erreicht, dann aber die ganze Geschichte wieder zudesten lassen.

Auf unferer Tour nach jenen riefenhaften Dentmalen war es unfer englischer Rapitan, ber gu mancherlet fomifchen Auftritten Beranlaffung gab. Bald hatte er mit ben Arabern Streit, weil fie nach feiner 3bee gu viel fur bie fleinen gebrannten Dumien, Rafer, Bagoben und anbere Figuren forberten, Die man in ben Brabern findet und die bas Boll gum Bertauf ausbletet; bald jagte er biefe Leute, welche fich in bichten Schaaren um uns verfammelten anseinander, und verfolgte einzelne, Die ihm faut lachend entliefen, auf feinem Pferde, bod gog er babei beständig ben Rurgern und bie gewandten Araber batten ibn formlich gum Beften. Balb that einer, als wurde er eingeholt, fprang bann auf Die Geite und forie bas Pferd au, bag es flugig und ichen gu werden brobte. So trieb er es ben gangen Tag auf bem bin-, wie auf bem beimwege. In bem englischen Sotel, wohin er une boch eigentlich gefahrt, blieb er felbft nicht lange, fondern ba es ihm gu thener war, miethete er fich ein paar Stuben und tom nur jum Frubfilld und

S IS C

unserer gangen Tour, sowie auch in einsamen Stunden auf dem Schiff als Tronbadour fungirte, erwählte man mich, um der sentimentalen Lady etwas vorzusingen. Doch bald war mein Borrath an Liebern, die man bei uns in Gesellschaft von Damen singen kann, erschöpft, und nachdem ich mich überzengt, daß die Englanderinnen lein dentsches Bort verstünden, machte ich mich an unsere Bollslieder und sang ihnen eine Unzahl derselben herunter. Oft verlangten sie zu den Liederu, deren Resodien ihnen am meisten zusagte, die Borte auf englisch, doch konnte man diesem Berlangen nur mit der allerseinsten Uebersehung nachkommen; denn einer prüden Engländerin das Lied:

Es waren vier Befellen, Die thaten fich was vergallen ac.

ODE

Benn ich Abends zu Dir geh, D mein Schap, juchhe! 2c.

wörtlich gu aberfegen, war boch nicht gut möglich. -

Riegends tritt so fehr ber Kontraft von Rord und Sab scharfer hervor, als in Malta, bas unter englischer herrschaft fteht, und es macht ein eigenes Gefühl, hier neben bem brannen sonnverbrannten Malteser ben englischen Conftable mit schwarz latirtem hut und bem kleinen Stodt mit bem englischen Bappen zu sehen, ober auf ber Parabe, wo einige hundert rothrödige Englander mit steisen Gliedern und noch steiseren Gesichtern marschiren, dem Gewühl und Gedränge ber luftigen glübenden Malteserinnen zuzusehen, die in ihrer ganz schwarzen Rationaltracht und mit ihren noch schwärzeren Augen auf dem Plas umber schwärmen.

Rachdem wir in der Quarantane ju Malta ein und zwanzig Tage verlebt hatten und endlich ber Tag ber Erlöfung fam, trat und Alt-England noch einmal in den Beg und ware in der Person eines marrischen. Gentleman beinabe ein neuer Riegel geworden,

5 15 (

< 10 ( )

entflohen, und nicht erft warteten, bis der franke Engländer seine Sachen zusammengepadt hatte, tann fich jeder denten. Schon tanzte unser Boot auf den Bellen des neuen hafens, und wir saben das Dampsboot vor Anter liegen, das uns morgen schon nach Italien führen sollte, als wir zurücklickend noch immer die Gestalt jenes Engländers unter den Bogen des Corridors, stehen saben. Sein Bedienter stopfte einige tolossale Rachtsade ans, und der herr, noch immer im Schlafrod und der weißen Rübe, untersuchte mit seinem Fernrohr St. Elmo und Lavalette, und schrieb darüber von der Quarantane ans gewiß viel Geistreiches in sein Tagebuch.

## Ein Ausflug in den Schwarzwald.

Gegen Die Mitte bes Monats September ichien ber Sommer noch einmal in feinem vollen Glange, in feiner gangen bige bei und eingetehrt. Es lag bet bem flarften himmel eine wirtlich brudenbe Schwale auf ben breiten ichattenlofen Strafen Stuttgarts, und felbft bie Binbe, Die fich fouft bier nicht felten machen, fparten blesmal ihren Athem und trieben, weil es ihnen vielleicht im Thale gu beig war, auf ben Bergen umber unter Buchenlanb nub Rebenranten ihr lofes Spiel, inbeg fie uns faft verfchmachten ließen. Richt nur in der Mittagezeit mar es außerorbentlich warm, fonbern auch am fruben Morgen und fpaten Abend berrichte eine Luft fo lau, wie fie in Diefen Monaten vielleicht an ben himmllfchen Ruften bei Reapel oder in den Chenen bei Pavia und Railand herricht, und ber himmel war fo buntelblau und flar, wie er über Italien ichwebt. Trop ber Annehmlichteit, auch einmal im September noch folche Lage gu haben, fo warm und beraufchenb, wie die ber fublichen ganber, bie wir oft barum beneiben, fo tommt boch biefe Sache felten, wir find nicht eingerichtet, bie bibe

gu empfangen und gu brechen, wie wir es mit ber Ralte machen; uns fehlt ber erquidenbe Seewind, der am Abend aber ben einformig ichlagenben Bellen binftreicht und fublenb bas Geficht bes Spagiergungere fußt; bei nus machet nicht ber Drangenbaum, beffen fuße buftige Bluthe bie Gige ju verzehren und Rublung auszubreiten fceint; und bann eine Sauptfache: une fehlt bas Gis, ich meine Befrorenes, wie man es in jeber, aud in ber fleinften Stadt Italiens in Answahl haben tann. Freilich wagt fich auch bier wohl in einigen Ronditoreien, wenn es einmal vierzehn Tage bintereinander febr beig gemefen ift, juwellen eine ichnichterne Safel bor bie Thur, auf ber man bie Borte : "Blace ober Befrorenes" liest, aber man findet ba ein ober auch wohl zwel Arten Gis, balb warm und tein fteinhartes Degge, fonbern ein Glas voll biden Breies. Stoft man felbft guwellen einmal auf gutes Gis, fo tann man es boch nicht auf ber Strafe figend und bie Borabermanbelnben betrachtenb unter einem aufgespannten Dache, bas ben Enftang durchstreichen läßt, gentegen, fonbern man muß fich in ber bumpfigen Stube bamit regafiren.

Doch ländlich, flitlich; und wir haben so viel Schones im dentschen Baterland, daß man nur scherzweise die Borzüge anderer Länder herbeiwünschen kann; und so auch hier. Mitte September war es also entsehlich heiß. Ich hatte keine Enst zum Arbeiten, und schleuberte entweder dicht an den häusern hin, das Blochen Schatten, das da zu sinden war, aufsuchend, oder sag zu hause, mich mit kaltem Brunnenwasser kihlend. Da trat eines Tages mein Freund Sigmund in meine stille Rlause, und trug mir nach den ersten Begrüßungen mit einem gelinden Fluch über die gräßliche hipe eine Idee vor, die erfrischender war, als Cis und Sorbet. "Beißt du was," sagte er, "wir wollen für einige Tage hinausgeben aus Stuttgart nach dem Reckarthal in den Schwarze wald, und uns dort unter die himmelhohen Tannen an irgend ein stares Bergwasser legen. Ich versichere dich, da ist das Moos

weich und tahl und unfer Blut rollt, wie ber Quell felbft, wieder frisch und lebendig." Lange überlegen ift nie meine Sache gewesen, und so safen wir denn am andern Morgen um fünf Uhr, nachdem ich um ein haar die Postzelt verschlasen hatte, im Eilwagen, ber nach Freudenstadt fährt.

Md, ich batte lange feinen Commermorgen mehr im Freien erlebt! Ein Schauspiel, bas wir, weil es uns fo nabe liegt und fo wenig toftet, fo felten befuchen. Die Sonne vergolbete bie Spigen ber Baume, und bie Reben rings an allen Bergen bebedte bie und ba noch ein feiner Rebelichleter; babet ber buftige Bernch bes Grafes und bes frifchen Canbes, bas uns baid von allen Gelten umgab; benn wir gelangten in furger Beit nach bem Schonbuch, einem Balbe, wie fein Rame fagt, voll berrlicher Buchen. Er liegt icon auf ber Sobe ber Filber, einer giemlichen Gochebene. Die Sonne warf ihre Strahlen quer über Die Berge meg in ben Schonbuchenwald, und lieg une weit hineinfeben. Bie au fo manchen Orten, bat auch fler in ber berrlichften Ratur Die Befchichte ober ein einzelner Denich feine blutigen Spuren binterlaffen; benn wenn wir fie auch nicht faben, fo fteht boch etwas tiefer in bem Balbe bie von dem Bolle fogenannte Outten-Ciche, wo Dans von hutten von der Sand bes Bergogs Ulrich fiel. Dir bat diefer Baum immer febr leib gethan, benn er tommt mir wie ein Menich vor, der unichulbig von bem Blute eines Ermorbeten befprist wird, bas in ber Erinnerung ber Belt immer an ibm tleben bleibt, und wie die Denfchen es machen, fo betrachten auch vielleicht bie amftebenben Buchen bie arme Giche mit finftern Bilden. Doch weiter von biefem Balb! Uns trug ber Bagen burch bie weiten gesegneten Befilde Burttemberge, welche in ihrem jesigen Fior bas Berg fo freudig anlachen, daß alle flufteren Erinnerungen aus bemfelben welchen muffen. Bir ließen Boblingen und herrenberg binter uns, zwei Boftstationen, wo ich nicht umbin tounte, mich barüber gu vermunbern, mit welcher beifpiellofen Bangfamfeit

bes Umfrannen vor fich geht, oder vielmehr warum auf jedem biefer fleinen Orie ber Bagen, ber boch ben Ramen eines Eilwagens führt, balbe Stunden lang wie ein Lohnfuticher vor dem Pofthanfe Rebt, ebe bie neuen Bferbe tommen.

In Ragold war bei unferer Antunft die Mittagstafel fervirt und und wurde ein fur ben Ort wirflich fehr gutes und billiges Effen; aber nie habe ich eine folche Menge Fliegen gefeben, wie bier, Die fogleich bie aufgetragenen Spelfen bebedten; auch fcheint Ragold und befonbere bas Birthebaus, in bem wir une befanden, von jeber biefes Bilt gehabt an haben; benn einer unferer Reifegefellichaft ergabite uns eine bierauf bezägliche recht artige Auelbote. Mis ber Bergog Rari von Barttemberg eines Tages in ber Gegend fagte, und in biefem Birthebaus, bas bamals icon egle Rirte, die Tafel fitt ibn bereitet war, befdwerte er fich aber die Daffe ber Bliegen, Die ihn beläftigte, und fagte balb verbrieflich, halb lachend ju ber Birthin: fle folle ben Fliegen binter bem Dfen einen eigenen Tifch ferviren; es fei boch nicht auftanbig, baß fie ungelaben an feinem Tifche ju Bafte maren; mas bie fluge Fran alsbald beforgte, fic aber, nachdem fle mehrere Schuffeln binter ben Dfen gefest, ehrfurchtevoll mit ben Borten an ben Gergog wandte: "Gervirt ift; befehlen unn Ener Durchlaucht auch, bag fic bie Fliegen an ihren eigenen Lifd begeben."

Ich war sehr begierig, endlich ben Schwarzwald zu sehen, von bem ich so viel gelesen und mir so Manches hatte ergabien laffen. Doch fängt er nach Freudenftadt zu nicht plöglich an, sowdern hängt mit bem Schonbuch zusammen, an deffen Ansläufern einzelne Neine Tannen schon mit ben Buchen vermischt find, die sinem gewaltigen Crescendo bis auf die Sohen des Schwarzewaldes ziehen, schon bei Freudenstadt als wahre Riesen die Berge bedesten und sich in die buftigen Thäler binabziehen. Bei guter Beit tamen wir nach Freudenstadt, wo wir die Racht bleiben wollsten, und beunpten ben schonen Abend zu einem Neinen Spazier

gang in ben Balb. Bir traten vor bas alterifamilige Thor, bas als Bergierung mehrere in Stein gehauene toloffale Ropfe bat, und faben por und bie berriichfte Gegend ausgebreitet, feine Peruficht, aber zwel liebliche Thaler, die fich rechts und linte eine furge Beit bingogen und bann gwifchen ben Bergen verloren. Dit Recht bat ber Schwarzwald feinen Ramen; benn befonbers gegen ben blanen Simmel und bas frifche fraftige Gran ber Thaler flicht bie buntelgrune Farbe bes Rabelholges recht fdmarg ab. Den Beg verlaffenb, gingen wir burch Gras- nub Rieefelder in bas Thal binab, und fanben bier ble erften bentichen Bergiffmeinuicht wieber, benn bie lepten blanen Blamden diefer Art babe ich am Rufe bes Libauon gepflact. Die Duble im Thal, fie lag fo muberber beimlich, hatte ihre Arbeit eingestellt, und bas Baffer icog raufchend fiber bas Behr hinaus. Bir folgten bem Bache einige Schritte, bis gu einer Brade, Die in ben Balb fabrt, von ber wir feinen muntern Sprangen eine Beit lang nachichauten. Dir fchienen bier Die Renfchen mit ber Ratur fo verwandt; ben ichlanten Buchs ber Tanne, bas haar buntel und glangend, wie bas biefes Baumes, und bas gange Befen traftig und frifc, wie ber Bach, ber vor uns binfprang mit ichwargen Steinen befaet, benen bas antlebenbe Doos etwas Lebendiges gab, und die fo traulich ju une aufzubliden fchienen, biefe Angen bes Baches, wie bie fcmargen finnigen Angen ber Somarzwaldmadden.

Im Balbe legten wir und in's Rood unter mannebide Tannen, diefen ewig grunen Saulen bes Baldpalaftes. Rie ift mir
ein Lager so duftig, ein Mood so frisch und grun vorgetommen, wie
das, worauf wir rubten. Bei und vorbei tamen Rabchen, die auf
dem Ropfe Körbe trugen und Ranner mit großen Aegten, und es
schien mir, als gingen alle träumend bei und vorüber und freuten
sich auf ihren Derd, an dem fle fich von des Tages Rüben erholen
wollten. Die Baldblumen, die um und ftanden, neigten ihre
Röpfe, als wollten sie schlummern; die ganze Ratur schien sich zur

Rachtruse bereit zu machen; aus bem Thale fliegen blaue Rebel auf, die zuerst die unterften Tannen bedeckten und dann an ihnen binanffletterten, das ganze Thal ausfüllend. Unch wir gingen endelich unferm hause zu, und nachdem ich mir noch einen tüchtigen Knotenstock gekanst hatte, legten wir uns sehr zeitig zu Bett, um unsere Flise zu schonen, beneu wir morgen eine ftarte Tour zummethen wollten. Um audern Morgen erhoben wir uns zu guter Zeit und eilten aus dem Städtchen, von wo wir den Weg nach Schömsberg einschlugen, um von da weiter in den dichtesten Schwarzwald zu kommen.

Der Morgen war berrlich, ber himmel gang unbewolft! Anfange waren wir noch allein auf ber Strafe, und erft nachbem wir eine Stande gegangen waren, tamen holgfaller und Dabchen ans ben Seitenwegen hervor, und alle boten uns freundlich einen guten Morgen. Es ift boch etwas befonberes um Zannenmalber überhaupt, und vorzäglich um ben Schwarzwald. Der Anblid ber fonurgeraben glangenben Stamme ift bem Auge vielleicht nicht fo wohlthuend, wie bas unorbentlich burch einanber ftebenbe Lanb von Ciden, ober Budenwalbern, und boch wieber traulicher. Bou ben bichten Daffen bes Laubwalbes tehren Blid und Gebanten bald gefattigt gurud, und fenten fich in Die eigene Bruft; nicht fo beim Tannenwald, wo bem Ange fein halt geboten wird, und es, Die Phautafle mit fortreißenb, fich weiter und weiter gwifchen ben glatten Stammen verliert oder auf ben treppenformigen Aeften ben Baum leicht erfteigt und von ber Spige weit in's Land icaut, vielleicht Saufer und genter von bem Sonnenftrable glangen fieht, ber es por wenig Angenbliden aufgetüßt. Freilich ift ber Tannenwald ftomm, wenn ber Blud nicht burch bie Spipen ber Baume ftreicht ober ein Anerhahn falgend auffliegt; es begleitet fein barmonifcher Gefang ber Bogel ben Banberer, und boch bort man guweilen Rlange, Die auch obne Melobie bas berg ergreifen und bie Bhantaffe munberbar beschäftigen; ich meine ben ichallenben Schlag

ber Art gegen ben Baum, ben man welthin bort, ober bas Rnatren eines Bolgwagens, ber fich in ben engen Bfaben achgenb fortbewegt. Rach einigen Stunden beftaudigen, boch nicht ftarten Unfwartefteigens erreichten wir Schomberg, ein Meines Dorf, wenn man bie funf bis fechs Saufer, Die bort um bie Rirche liegen, fo nennen barf. Bis bler batte uns ein giemlich breiter Beg geführt, auf bem wir nicht irre geben tonnten, boch jest wollten wir auch Diefen verlaffen, um auf Fufipfaben und Dolgichleifen nach Alpirebach ju gelaugen, bas eine ber iconften Partien bes Schwarzmalbes fein foll. Rinber, Die bor ben Banfern in Goomberg fpielten, liefen, als wir fle um ben Beg ober einen Sabrer fragten, bei unferm Anblid fcreiend bavon, und tonuten unt burd einige Rrenger, bie wir ihnen ichenften, jum Steben gebracht werben, aber an Reben ober une Antwort geben war barnm boch nicht gn benten. Bon meinem norbbentichen Dialette verftanben fle mabricheinlich tein Bort, und felbft mein Freund Sigmund, ber boch ein geberener Barttemberger ift, tonute fich fcwer mit ihnen verftanbigen. Da fonft fein menfchliches Befen gu feben war, fo brang jeber von uns in ein baus, um Jemand ausfindig ju machen, ber und einen Subrer verfchaffe. 36 war gludlicher ale mein Freund, und fing auf ber Leitertreppe bes fleinen Saufes, in bas ich gerathen, ein Befen, bon bem ich im erften Angenblide wicht wußte, ob es ein menfoliches feig boch hielt ich meinen gang feft und gab ibm burch ein Beichen ju verfteben, es moge mir auf bie Strafe folgen; benn von ben Reben, bie es mir gu halten ichien, verftanb ich teine Spibe. Beim Tage fab ich, bag es ein Beib fei, aber bon einer Saflichteit, wie ich bis jest feines gefeben. Raum vier guß boch, vermachfen, fladerten um bas gelbliche Beficht fuflange in's Rothliche fpielenbe haare in einzelnen Strangen. Es mar bas Routetfet trgend eines bosartigen Balbweibes ans einem Darchen; indeß war die Fran febr umganglich und obgleich fie und leinen Subrer berfchaffen fonnte, benn bie Erwachsenen feien alle im Balb beim

Solfchlagen, sagte fie, und von ben Rindern sei noch nie eines bis Alpirebach gekommen, was beläufig gesagt, nur zwei Stunden find, so beschrieb fie uns doch den Weg so genan, daß wir ihn anch selbst gefunden haben. Diefer Weg führte aufänglich durch den Bogt Jocie's Bald, was in's Genießbare übersest, der Bald des Schulbheißen Jacob beißt.

Trop ber mehrtagigen Sige war ber Boben bes Bege, ben wir jest ju machen batten, feucht nub nag, weil bie Tannen bier febr bicht ftanben und Sonnenlicht und Enftzug feinen Durchgang geftatteten. Balb ging unfer Beg abmarts, balb anfmarts, nub gewährte ben ichbuften Anblid, wenn er am Abhang bes Berges potbeillef und wir bie Zaunen fo recht betrachten tonnten, wie fle fo regelmäßig neben uns aufwarts bis gur Spige eines Berges und ebenso abwarts bis iu's Thal ftiegen, wo wir die feingezacten Gipfel ber bocften Tannen wie Meine Strancher vor uns fpielen faben und fle mit ben Sanben erreichen ju tonnen glaubten. Bon Bett gu Beit tamen wir an fogenanuten Golgichleifen vorbei, zwei bis brei gug breiten Pfaben, bie von ber Spige bes Berges bis in's That ansgehauen find und gerabe binablanfen, bag es einem Menfchen beinabe numbglich ift, ba binabzuflettern. Anf fie merben die gefällten Stamme, nachbem fie ihrer Rinbe beraubt und behauen find, gelegt und ichlegen fo bet dem geringften Anftog polternb in's Thal binab, wo bie gabireichen Bache, bie ber Schwargwald befigt, bagu benutt werben, fie welter gu bringen. Doch find diefer Trausportmittel noch immer gu wenig, um namentlich bas Brennholg in's Unterfand gu bringen, was baber im Begenfas gu bem wohlfellen Preife, ju bem man es im Schwarzwalbe taufen tann, in ben Stabten febr theuer ift. Mein Freund Sigmund, als ehrbarer hausvater, Magte mir beständig baraber, wie ibm bas Berg blute, wenn er bier oben mitunter bas fconfte Bolg, weil man es nicht Alles fortichaffen tonne, verfaulen febe. Und fo mar es auch : wir haben manches Rlafter an flebengebliebenen Banmftranten und liegengebliebenem holge gefunden, bas fon verfault war.

Es war Mittag und icon febr beiß, als wir Alpirebach vor uns liegen faben. Doch mußten wir noch weit binabftelgen in bas gertiaftete, wilbromautifde Thal, burd bas bie Ringig flieft und in beffen tiefftem Grunde bas Dertchen felbft liegt. Bir Beibe waren von ber bige und bem Berumflettern in ben Bergen giemlich mabe geworben, und freuten nus nicht wenig, ein gutes Bafthaus an finben, wo wir uns etwas ausruben und erfrifchen tounten. Anfänglich war unfere Abficht gewefen, aber Schiltach und Bolfach nad Rippoldean ju geben, was man une bier abrieth, ba biefer Beg bem Ringigthale entlang fite und, bie wir nur bie Abficht hatten, ben Schwarzwald felbft, bas beißt feine himmelhoben Sannen nub Balbwege gu bewundern, wenig belohnend fel. In Alpirabad befaben wir bas einzige Mertwarbige, mas ber Ort bietet, ein altes Benebittinerflofter, welches im Jahr 1095 von Rotimann von Daufen und Abelbert von Bollern geftiftet wurde. Die febr Reine Rirche beffelben batte man jest weiß angeftrichen und fit ben evangelifden Gottesbienft eingerichtet. Der Rrenggang war mit Bilbhauerarbeit vergiert und wenn nicht einer von den iconften, Die ich gefeben, boch einer ber obeften und unbeimlichften. Er umgeb von pier Seiten einen fleinen Dof, ju bem entweber nie ein Eingang gewefen ober berfelbe vermauert mar; benn ben Boden batte felt langer Belt tein menfolicher guß mehr betreten; es wucherte ba ein Bald von linfrant, allerlei Somarogerpflangen bebedten bie Fenfter theilmeife und verbuntelten ben Gang noch mehr. 3ch batte ibn wohl beim Mondichein feben mogen, ba mußte er eine gute Staffage gu einer icanerlichen Rovelle abgeben.

In der brennendften Sonnenhipe fliegen wir wieder ans bem Thale herauf in den Bald, um nach Rippolesan ju tommen. Auf bem Bege begegneten und wieder biele Rabden mit ichwarzen Augen und ichwarzen haaren, die fie in lange Jopfe geflochten aber ben Raden hinabhangen laffen. Sie tamen vom Feld, wet fle vom fruben Morgen an bis jest gearbeitet hatten, und ba bie Sipe zu groß wurde, nach hause gurudlehrten. Die meisten waren schlante volle Gestalten, die unsern Gruß freundlich erwiderten. Bon einer der habschen, mit der ich mich unterhielt, und die mir, nachdem ich eine lange Rede gehalten, recht naiv antwortete, fle habe mich nicht verstanden, erfuhr ich endlich, nach vielen Umschreibungen, daß fle Maria beiße, woranf wir uns als gute Freunde treunten. Wir litten bei dem Bergsteigen nicht wenig von der Sige, und warren endlich recht frob, wieder in den Schatten der Tannen zu tommen. Doch stiegen wir lustig und guter Dinge, lachend und singend auswärts und vertrieben und die Jeit, indem wir uns bald Matschen, bald selbst erlebte Anestoten ergählten.

Meine Phantafie ift nie fo regfam, als wenn ich im Balb [pagiere, und bunbert Blane und Bebanten, wenn and vielleicht alle ohne Berth, tauchen in mir auf; beute maren wir Beibe befonders gladlich, Rovellen ju erfinden, wir verwarfen aber alle als nicht tanglich, bis auf eine, bie uns fehr pitant vortam. Ein junger, mobibeleibter, aber babei febr fauler Boet, fieht im erften Ras. pitel ber Rovelle endlich ein, bag eben biefe Faulbeit nicht viel auf's Papier brachte, und bag er in dem Bewühl und ber Berftreunng ber großen Belt, bie ihn umgab, nicht im Stande fei, feine Phantafie und bas Bieden Beift, bas er befigt, aus ber Lethargie, in bie Beibe gefallen, aufzurutteln, worauf er im zweiten Rapitel aus gewaltigen, nichtsfagenben Monologen, die er halt, ben Bebanten auffifcht, fich mit feinem Bebienten in ein einfames bans im Balbe gurudugleben, um ba ein noch ju erbentenbes, unfterb. liches Bert ju fchreiben: ein Blan, ber im britten Rapitel gur Ausführung tommt, wo Beibe fich in ein einsames Dorf am Balbrande begeben und viel Dinte und Papier mitnehmen, auf bas, jeboch, wie bas vierte Rapitel, bas aus weißen Blattern beftebt, febr traurig anzeigt, nichts geschrieben wirb. Das fünfte Rapitel,

an einer Befellichaft von bolgfällern, bie auf bem Stamme einer umgehauenen Tanne figend ihr Dittagemabl bielten, was meiftens febr einfach aus Dild beftanb, in Die fie ichwarges Brod brodten, und tamen burd biefe Abmechblung etwas langfamer, aber auch frifcher auf bie Sobe bes Berges, von wo wir leicht und raich abwarts ftlegen. Schon lauge batte ich mir gewünscht, einen Deiler an feben, diefe fcmarge Balbberberge, in ber bie Ritter mit ihren Anappen und Röglein eintehrten, wenn fle ben Weg verloren und Die Racht fie überrascht auf ben einfamen Balbpfaben. Gine Roblerbutte bebalt far mich wenigftens, von ber erften Betture in ber Jugend ber, einen poetifchen Schein, ber bis babin um fo größer war, ba ich noch teine in ber Birtlichfeit gefeben. Sie tommt faft in allen abendlandischen Sagen und Marchen vor, bie wir als Rinber gelefen, in ben icanerlichen Beidichten von Rabegabl, in ber Sage von Grifeldis, bie fogar ein Robiertind war. Der Schwargwald ift, mochte ich fagen, die heimath ber Roblerhatten, und boch hatten wir hente noch teine geseben; wohl mehrere runde verbrannte Blage, von beuen bie Roblen icon weggeraumt waren, und auch einen, ben man eben aus trodenen Tannenaften errichtete, boch mar bies Alles nicht bas rechte; ein Deiler muß fcwarz gebrannt fein nub noch ranchen; bann muß auch bie Roblerbatte babel fteben, por ber ber Robler felbft mit feinem hunbe fist und an bie granfigen Schieffale bentt, von benen ibm ber Ritter, ben er geftern beberbergt, ergablt bat.

Bon dem Berabsteigen ermübet, setten wir uns auf eine Tanne, die auf der Holzschleife, wo fie noch lag, erst fürzlich von dem Gipfel des Berges herabgerutscht schien, benn fle war frisch behauen. Um und stiegen die rothen und weißen Tannen so sentrecht in die Sobe, als waren sie alle nach dem Loth geordnet, und dieser Trieb ist so start bei ihnen, daß große Stämme, die als Schößlinge schief aus dem Boden tamen, sich bogen und parallel den Andern emporwuchsen. Reben diesen mächtigen Tannen des Schwarzwaldes, die diesentfünders Berfe. PL

fer Laubichaft eine impofante buntle Farbung geben, milbern bie beimlichen flaren Bergwaffer, Die Aberall bertommen und munter in's That fturgen, bas Duftere bes Bilbes, belle Lichter auffegenb. Bir fagen jest gerabe neben einem folden Bachlein, beffen frifdes Baffer wir ju ben Brombeeren tranten, die in großer Menge um uns wuchsen, und folgten mit ben Angen, fo welt bie Baume es gullegen, feinem Caufe in's Thal, wo es fich einem Arme ber Ringig augefellt, ben wir uber die Spigen ber Baume binmeg bie unb ba ans bem Grun bervorbligen faben. Da flieg auf einmal neben uns etwas tiefer, als wir fagen, ein blaner Rauch auf, und Sigmund verficherte mich, bies muffe ein Deiler fein, und wahricheinlich einer, wie wir ibn gerade wunschten, fcwarg ober ranchenb. Eilig rutichten wir bie holgichleife binab und arbeiteten uns bann durch bas Bebuich, bis wir endlich auf einem freien Blas bas Befucte fanben, - ein ftattlicher Deiler, ber jeboch icon ausgebrannt war und nur noch von Beit ju Belt aus ber Spige rauchte, wegbalb wir ibn auch nicht fraber faben. Reben ibm lagen einige Gruben, Die voll Baffer waren, bas gur Abtublung ber Roblen gebraucht wird. Much bie Roblerbutte lag in ber Rabe, fab mir aber boch ein wenig gar ju armlich und einfach aus. Sie beftanb aus gufammengeftellten Baumftammen, Die oben burch fomache Reifer verbunden waren und, mit Doos und Beftrand verftopft, febr banne Banbe gaben. Das Junere war burch einen Baumftamm am Boben in zwel Theile getheilt, wovon ber binterfte bas Rager bes Roblers, aus Laub und Moos bestehend, enthielt, ber vordere gur Ruche gu bienen ichien; benn gwifden bret Steinen waren Spuren von halbverbraunten Roblen und Golgafche, neben ber in einem Bintel ein Saufen Rartoffeln lag. Bor ber Gutte ftanb Die Burgel eines Baumes, Die oben glatt gehauen, eine Art von Stubl gab, auf bem eine große bolgagt eingehauen war; ein langer Schurbaum lebnte baneben. Doch war ber herr biefer Berathichaften nirgende gu feben. Bir riefen einigemal in ben Balb binein, und

batten ben Robler in feinem rufigen Gewand gar ju gern zwifchen ben Banmen bervortreten feben; boch warteten wir eine balbe Stunde vergebene, und faben une endlich genothigt, mit ber Robierbutte gufrieben gu fein und nufern Beg fortgufegen. In turger Beit waren wir unten im Thale, wo bas Dorfchen Reinergan liegt, bas jeboch nur ans einzelnen Saufern beftebt, bie um ben Mrm ber Ringig, von dem ich oben fprach, einem fleinen Bache, gerftreut liegen. Sigmund fagte mir, bag icon biefer Bach jur Forticaffung won giemiich großen Slogen in die Ringig felbft benatt murbe, die fle bann weiter bie Rebl tragt, wo fie auf bem Rhein gu großeren verbunden werden und nach ben Rieberlanben abgeben. Dbgleich biefer Bach viele Schienfen batte, war es mir boch unerflarlich, wie bas Baffer, bas an ben meiften Stellen fanm die Riefel bebedte, im Stande fei, einen Baumftamm gu tragen, und ich murbe mit einigen Bweifeln bierüber nad baufe gurudgefehrt fein, wenn mich nicht gufälliger Beife ber Angenichein bavon überzeugt batte. Bir waren namlich taum einige bunbert Schritte ben Bach aufwarte gegangen, fo tamen une in geftredtem Banfe mehrere Floger entgegen, ftarte, traftige Menfchen, mit großen Stangen und Mexten bewaffnet, im runben but und turger Jade, große leberne Stiefel, bis über die Rnie hinaufgezogen, von benen ein Thell an ben Schleufen, die wir vor uns faben, fteben blieb, Die andern mit einem Rufe bei uns vorbeiftargten. Bir traten ebenfalls naber, und erfuhren von bem Floger, ber bie ichwere Schlenfe, bei ber wir uns eben befanden, allein aufwand, bag im nachften Angenblid ein Flog tommen wurde, und wirtlich tam er and gleich barauf um eine Ede bes Baches, ble gauge Breite beffelben einnehmenb. Er beftand aus fehr fcweren Ballen, die fich nicht felten achzend an ben Ufern binicoben und boch von bem Baffer, bas fich binter ber Schlense gesammelt batte, mit unglanblicher Schnelle bis an bas " Thor berfelben, das taum breit genng war, ibn burchjulaffen, baber getrieben murbe. Bir fprangen auf Die Bant ber Schleufe, wo

ber Bach einen gall von wenigstens fünf guß bilbete, und faben bem Anblid gefpannt entgegen, wo die Spige bes Floges, auf bem einer ber Floger mit gespreigten Beinen Rand, und fich burch eine eingeschlagene Art festhielt, fich binabftargen marbe. Dauchmal tommen hiebei Ungludefalle por, inbem bie Spine, burch bie nachfolgenben Balten gebrangt, febr banfig auf bem Brunbe bes Baffers figen bleibt und ber Floger, ber worn ftebt, burch ben gewaltigen Stog, ben bies vernrfacht, binabgeichleubert wird, und nicht felten aberfahren ibn bie Balten, Die fich im Angenblide barauf wieber losmachen und beschädigen ibn ftart. Doch ging es bente gang gludlich ab. Der obnehin icon febr rafche Lauf bes Floges murbe burch ben Rall noch verftartt, und er ichog mit einer folden Gewalt und Befdwindigfeit burd bie Schleufe, bag ber Floger an ber Spige einen Angenblid bis an bie Ditte bes Leibes unter Baffer mar und bas Gebalt bes Schlenfenwerles gitterte. Auf breiten Rluffen lentt ein anderer Dann bas Enbe, bas fouft gewaltig bin- und berichlagen wurbe, was es bier bei ber Enge bes Baches nicht gut tonnte; und boch drangten die legten Balten mit giemlichem Spettatel gegen bie Ufer und bas Schlenfeuwert. Der gange Floß batte fechgebn Glieber und mochte, wie man uns fpater fagte, einen Berth von ungefahr zwei taufend Gulben haben. Es Reift überhaupt ein gewaltiger Reichthum in ben Stammen bes Schwarzwaldes und man findet vielleicht nirgends fo reiche Bauern wie hier; befonders in Reinergau foll febr viel Beib fein, und in einem Meinen Birthebaufe, wo wir abftiegen, geigte uns unfer Fubter brei Bruber, Die gufammengenommen vielleicht ein Bermogen bon einer Million Gulben baben.

Blele Partien des Schwarzwaldes und besonders bas Thal, in welchem Reinergan liegt, wo wir uns gerade befanden, erlunert lebhaft an die Schweiz. Die untern Abhänge der Berge find wie dort mit frischem Grun bekleidet und eben so fängt auch in dem Drittel bet hohe dieselbe Art dunkler schoner Lannen an, die sich

l

bis über den Bipfel beraufziehen. Faft in jebem Thal fließt ein Mares Bergmaffer, bas feine Rahrung von fleinen Bachen erhalt, bie fic von allen Seiten, Gilberfaben gleich, burch die Tannenund Biefengrande ichlangeln. Sogar bie Saufer bes Schwargmalbes, bie and nicht felten in ber Mitte bes Berges, wo bie Biefe aufhort, liegen, haben Mehnlichfeit mit ben Sennhatten ber Schweig. Die platten Dacher, auf benen große Steine liegen, bebeden Gebaube, bie auch hier gang bon bolg find, und benen nur, um volltommen ben Schweigerhaufern gu gleichen, Die Gallerien fehlen, welche lettere von außen umgeben, und auf benen bie Gingange gu den Stuben befindlich find. Das Innere ber Schwarge malber Banfer ift bagegen noch viel beimlicher, als bas ber gewohnlichen Genubutte; boch find bie Bobubaufer ber reichen Schweigerbauern geraumiger und reinlicher. Dan fieht es ben Saufern auf dem Schwarzwald au, bag fie bolg in Menge gum Ban berwenden tonnen, benn bas gange Getafel, Jugboben und Dede befteben aus glatt gehobelten Tanuenbrettern: eine Tapete, Die febr warm halt und freundlich ausfleht, aber bagegen auch viele Dangel bat, und febr balb ber Aufenthalt von dem mannigfaltigften Ungeglefer wird. Die Moblirung biefer Banfer ift febr einfach und altmobifc, und in den meiften der einzige Bierath ber Stube bie Schwarzwälder Uhr, die man in allen Größen und febr billig tauft. - Go wie die meiften Bergbewohner bat ber Schwarzwalber fein Coftum erhalten. Der Bauer tragt ichwarze turge Bein-Meiber, bis gu benen bie Stiefel von fcmargem Leber binaufreichen, eine buntle Befte, einen fcmargen ober buntelbrannen Rod, ber mit Grun ausgeschlagen ift, und auf bem Ropfe einen fcmargen runden but mit großer Scheibe, ben ebenfalls ein grunes Banb fcmudt; ein Angug, ber fo bie Farbe ihres Balbes bat, wo gwifchen den alten dunkeln Tannen bie und ba ein junger Sprößling ober ein ander Laubholg grun bervortritt. 3ch glaube wirtlich, fie wollen bie Farbe ihres Balbes im Roftime nachahmen; benn bie

Tannen find ihr Reichthum und ihr Stolg. Die Floger tragen Bamfer von duntier Leinwand, turge Beinfleider, welche ein handbreiter gruner hofentrager in die Sobe halt, und ihre befaunten großen Stiefel, womit fie bas gauge Bein bedecken tonnen.

Bon Reinergan nahmen wir einen Fubrer, ber une aber ben Rofiberg nach Rippoldsan fahren follte, wohin wir noch eine febr befdwerliche Zont batten. Bir gingen einen ichmalen, ichlechten Augmeg, ber auf ber Sobe bes Berges, wo gerade fart gehauen murbe, eine lange Strede mit machtigen Stammen bebedt war, Die wir umgeben mußten. Schon fant bie Sonne, ale wir ble andere Seite erreicht hatten, und bas reigende Schappacerthal lag in ber fconften Abenbbeleuchtung vor und. Bir verließen bler ben gußpfab, ben wir bieber verfolgt, und begaben uns auf eine ber Golgfoleifen, die in's Thal fuhrt, aber noch fteiler ale ein Dausbach binablauft, und beghalb bas Rlettern einigermaßen gefährlich macht. Bir festen uns in bas icone Moos am guge einer Tanne und faben lange Beit mit Bergnugen in bas Thal und auf Die gegen. Aberliegenden Berge, Die bochften bes Schwarzwaldes. Dort lag ber Aniebis, auf welchem bie Strafe nach bem Elfag und alfo nach Frantreld führt. Auf feinen bochften Puntten befinden fich zwel Forte, ber Rogbabl und bas Fort Alegander. Dort faben bie boben Tannen icon oft frangofifche Bajonnete funteln, und Die alten Baume haben gewiß oft migmuthig bas Saupt gefcuttelt, bag fie nicht über bie Ropfe ber gugellofen Banben gufammenfturgen tonnten, bie von bort binabftiegen, ein berrliches, gefegnetes Land gu verbeeren. Doch weg mit diefen traurigen Bilbern, Die einer langft vergangenen Reit angeboren, und fo Gott will, nie wiebertebren! Biel lieber manbten wir unfern Blid in das freundliche Thal vor uns, in bem Dublen und Banernhaufer liegen, und bas wir bon unferer Sobe aus bis Rippolbsan verfolgen tonnten. Bor biefem Meinen Babeort fteht eine fchone Abtei und Rirche, beren Thurm bon ben letten Strablen der Abendfonne gefüßt murbe. Dir fiel

pler lebhaft ein Lieb von Alfred be Duffet ein, beffen erfte Strophe beißt:

D wie gern im Abenbstrable, Tief im Thale, Seh' ich einem Tobtenmable Nehnlich, schwarzer Münster Ban.

Das Sinabfteigen, ober vielmehr bas Sinabrutichen in's Thal ging giemlich rafch von Statten, und in einer Stunde maren wir in Mippolbsan, wo wir noch ein Bab nahmen und uns bann febr ermudet gu Bett legten. Es ift bier gar nicht meine Abficht, eine Befdreibung bes Babes Rippoldsan gu liefern, unt fo viel fei gefagt, daß es febr großartige elegante Bebanbe bat, die von bubichen Spaglergangen und fonftigen Anlagen umgeben, recht beimlich in dem engen Thale liegen. Am andern Morgen fab ber himmel nicht mehr fo flar aus wie geftern und vorgestern; vielmehr geige ten fich bie und ba Bollenftreifen und die Thaler waren mit Rebel bededt. Bir brachen febr frub auf, um bei guter Beit nach Freudenftabt gu tommen, was auf bem nachften Wege nur zwei Stunden find. Bir nahmen feinen Fubrer mit, benn ba es boch nur unfere Abficht mar, im Balbe berumguftreichen, fo mare es uns felbft im folimmen Falle nicht unangenehm gewesen, uns eine Stunde weiter ju verirren. Der Beg führte von Rippoldsan gleich ben Berg hinan, und fentte fich bann in ein wildes Thal, burch bas ein Arm ber Ringig fturgte, ber in feinem engen felfigen Bett ungablige Bafferfalle und fleine Seen bilbet. Der Thalgrund, in dem fich eine fleine bolgerne Brude, Die uber ben Bach führte, befand, mar ungemein ftill and tranlich; nur gumeilen borte man weithin bas Schallen einer Agt, und bie Ruble bes naffen Grafes, fowie ber frifde bargbuft ftartte berg und Sinne. Trop bes truben Dimmels war doch die Luft febr beiß und wir beschloffen nach bem mubfamen Rlettern über ben Berg, bier in ber Schlucht ein

Bab ju nehmen, mas wir auch alebalb ausfahrten. Doch bas Baffer mar eistalt, und trieb uns nebft ber Beforgniß, Die immer fic am Dimmel jufammengiebenben Bolten mochten uns noch ein anderes Bad gutommen laffen, balb wieber in Die Rleiber. Bleber ging's ben Berg binan, auf einem befferen Bege als bem bisberis gen, benn bier batte man Stamm an Stamm gelegt, um ibn glatt und feft gu machen. Bald jeboch verlor fich biefe gute Babn und von brei Fugwegen, Die fich unferm Blid geigten, mabiten wir. wie fich fpater auswies, gerade ben unrechten. Benn wir auch bente Morgen über allenfallfiges Berirren gefchergt hatten, fo mar es uns boch fest bei bem beranglebenben Better nicht gerabe febr angenehm. Der himmel murbe buntler und fernbin rollte icon ein lange nachhallender Donner über bie Bipfel ber Tannen. Der von uns gemablte Beg führte aber aufwarts bis auf eine Cbene Des Berges, wo eine Gefellichaft ber nobelften Tannen beifammen ftanben, und verlor fich bann in's Moos. Bas war gu thun? Burudgeben mochten wir nicht; benn Freubenftabt mußte bor nus liegen. Alfo gerade aus! Bir gingen unter ben großen Stammen bin, über einen ansgezeichneten Moosteppich, der mir gerabe ansfah, als hatte ihn feit langer Beit fein menschlicher guß betreten. Anch zeigte fic, nachdem wir eine gute Strede gegangen, weber eine Ausficht in's Thal, noch ein Fugpfab. Sigmund erinnerte mich an Sauffe Darchen: bas talte Berg und meinte, wir murben vielleicht auf ben Tannenbuhl gerathen fein, wo bas Glasmannlein refibire; ber Bebaute mar gut, und nach langem Scherzen und Lachen fuchten wir and unferm Bebachtniß ben Bers jufammen gu bringen, mit welchem bas Dannlein gu citiren ift, und es gelang uns auch nach vielem Studiren. Dann ftellten wir uns nach ber Begend, wo bie didften Tannen ftanben, und ich, ber ein wirtliches Sonntagefind ift, fprach laut und feierlich bie Borte :

Schaphauser im grünen Tannenwald, Bist schon viel hundert Jahre alt;

Dein ift all' Land, wo Tannen ftehn, Läßt Dich nur Sonntagetindern feb'n.

und - - und im erften Augenblid verging uns alles Lachen, und wir faben einander mit fonderbaren Bliden an; benn einige Schritte por une, binter einer großen Tanne bervor, trat bas Blasmanulein, ober wenigstens ein Rannlein in feinem Roftume, mit fcmargem Bameden, großem but, furgen Soeden und Strumpfen mit Schuben, und fab nus fragend an. Ueberrafcht traten wir auf ben Rleinen gu, ber fich aber alebalb im beften Schwäbifch nach unfern Bunichen erfundigte. Leiber mar er nicht bas Glasmannlein, bas uns vielleicht auch brei Buniche erfullt batte, fonbern es war ein Rnabe aus einem ber benachbarten Sofe, boch wies er uns freundlich auf einen naben Pfab, ber uns in einer halben Stunde nach Freudenftabt brachte. Und es war bobe Beit, ber himmel lag fo fowarg auf ben Bergen, daß er an einigen Stellen faft nicht mehr von ben Tannen gu unterscheiben war, und taum maren wir in's Gafthaus getreten, fo brach ein unerhortes Gewitter los. ging freilich in einer Stunde wieder vorüber, boch mar in ben nachften Tagen an ein Beiterwandern nicht gu benten, ba bier fich bas Better nach einem Gewitter gewöhnlich fur mehrere Tage trabt und banfige Regenichauer nachfolgen. Deghalb fchloffen wir unfere Tour und fuhren über Bilbbab nach Stutigart gurud.

## Cine Beife nach Paris.

Es gibt auf ber gangen Belt nichts Beimlicheres und Angenebmeres, ale im eigenen bequemen Bagen mit Boftpferben von einem Ort jum andern ju reifen. Der Bagen ift eingerichtet wie eine gut moblirte Bohnftube; man bat alle Reifebebarfnife bes menichlichen Lebens rings um fich vereinigt. In jener Ede ruht Pfeife und Tabat verborgen, in der andern eine gange Bibliothet. Fond befindet fich die Uhr, vorne liegt bas Fernrohr; und man braucht nur nuter ben Sig ju langen, um eine mobigefüllte Rorbflasche ju ergreifen; bas nothige Glas biergu findet man in einer ber Seitentafchen. Ja, und bei Diefer bochft liebensmurbigen Art gu reifen, hat man in Bergleich mit allen andern Arten bee Forttommens ungeheure Borguge. Ich brauche mich nicht nach einer eigenfinnigen Boftubr gu richten, Die mich granfam ftraft, wenn ber Dberfellner meines hotels die Rechnung gu langfam aufertigt, ober wenn ber Saustnecht mit meinen ichweren Roffern nicht ichnell genng auf bas Burean trabt. Dabet fabre ich in meinem eigenen Bagen ichneller und aberhole bie Boft, b. b. in Deutschland, ichon nach den erften Stationen, wenn ich vielleicht auch eine Stunde fpater

abgefahren bin. Rebenbei ift meine perfonliche Freihelt in teiner Beife eingeschrantt. 3ch tann meine Beine aneftreden, wie ich will, und ber unberechenbarfte Bortbeil ift unftreitig ber, bag ich feinem reifenben Englander gegenuber ju figen brauche. Rabre ich mit einem liebensmurbigen Begleiter ober mit einer noch liebensmur-Digeren Begleiterin, fo brauche ich bem Boftillon nut an einer foonen Stelle gugurufen, bag er halten foll, und wir tonnen eine anmuthige Gegend, ein icones Schlog, eine berrliche Ruine mit aller Duge beschanen. Bin ich allein, fo tann ich, wenn es mir barum gu thun ift, Gefellichaft gu haben, und ich gn Thorheiten aufgelegt bin, überall welche finden. Und bann erft das Rabren in einer fconen Commernacht! Es muß im Laufe bes Tages ein wenig geregnet baben, bamit ber Stanb nicht aufwirbeln fann. Dichte Bolten gieben noch langfam über ber Erbe bin, und ber volle Mond arbeitet fich rubig bindurch, die Begend mit bellen Silberftreifen vergierend. Ein Poftillon lobt bem anbern beim Umfpannen bie Broge bes Trintgelbes, und alle fahren wie befeffen barauf los. Du liegft in Die Ede bes Bageus gefchmiegt, vorn auf bem Bode figt ber Bebiente, leife mit bem Schwager plaubernb. Die Bagenlaterne wirft einen gitternden Schein auf ben Boben, und wie Duden ein Licht in ber Stube umflattern, fo fpringen, vom rafchen Fahren aufgeregt, fleine Erbliumpchen in bem bellen Scheine bin nub ber. Ach, und bie gange Ratur ift fo ftill und feierlich; es wird buntel nab und fern, und Alles nimmt eine phantaftifche Beftalt au. Die riefenhaften Pappeln an ber Chauffee buichen eilfertig vorbet, und wenn man auch von Beitem gang genau fab, wie fie bicht beifammen ftanden und mit einander plauderten, fo fteben fie boch beim Rabertommen gerabe und vereinzelt ba, wie ertappte Schulbuben. Und bann in ber Racht die Ginfuhr in eine Stadt, bas Rlirren auf bem Pflafter, die ichlafenden Saufer, bas Blafen bes Boftillone - bas ift bie Boefie bes Reifens!

Ja, Dies ift freilich bie Doefie bee Reifens, aber fle ift febr

theuer und schon fast gang verschwunden; man wird bald nur noch von ihr den Rindern und Enteln ergablen tonnen, wie von einer alten, sabelhaften Geschichte. An die Stelle der Chanssee, die sich malerisch zwischen Thal und Berg windet, ist der Schienenweg getreten, der einsormig und langweilig in gerader Linie dahin zieht. Statt des sanst schantelnden Bagens sind Diligeneen, Baggons, Charabanes, und wie alle diese Marter-Justrumente noch heißen mögen, entstanden, die in einer ewigen, nervenzerstörenden Bewegung durch ein senerspeiendes Ungehener, Locomotive genannt, mit tasender Schnelligleit dahin gerissen werden — bald auf hohen Dämmen über tiese Thäler hinweg, bald mit entseplichem Gekrach und Gessenze, durch den Schoof der Erde.

Immer gu, immer gu Done Raft und Rub'.

Es war im Sommer 1844 gu Coln am Rhein. Da fagen wir etwa unser Beba, eintrachtig in ben großen Omnibus bes Roniglichen Bofes gezwäugt, um binans nach bem Babnhof gu fabren. Es ware ungefahr Beit gemefen, um nicht gerabe in der letten Minute angutommen. Doch geftel es bem lieben Gott, unfere Gebuld in der Bestalt eines reifenden Englanders, eines laugbeinigen, flapperburren und rothhaarigen Gentleman aus bem Spegereilaben, bart auf die Probe zu ftellen. Obgleich biefer Eble, wie wir, vor Anf ans dem Schlaf mar aufgeftort worden, obgleich man ibn fünf- bis fechemal gewedt batte, fo forderte ber liebenswürdige Anslauber gerade in bem Augenblid warmes Baffer gum Rafiren, ale wir nach haftigem Berichlingen unferes Fruhftude in ben Bagen fliegen. Und wir mußten warten, wir alle, unfer Bebn, mußten warten biefes einzigen lumpigen Englanders megen. Go will es bas Bafthofgefes. Endlich tam er bie Treppen bergb, bezahlte auf's Umftanblichfte feine Rechnung, gantte fich über einige Pfennige, Die ibm au viel angerechnet feien, und war nicht eber gum Ciufteigen

gu bringen, ale bie ber Ruticher in die Pferbe bieb und alles Ernftes Diene machte, bavon ju fahren.

Dan muß es bem Bahnhof in Coln nachfagen, bag er auf's Bwedmäßigfte eingerichtet ift. Die Anfahrten find alle febr bequem, Die Ranmlichkeiten für Baffagiere und Guter wohl eingerichtet, und bas Perfonal febr anvortommend und boflich. Es war, wie gefagt, fcon giemlich fpat geworben, und um bie Raffe mogte und brangte es gang gewaltig. Dan bat bier eine finnreiche Giurichtung getroffen, um bas beranftromenbe Bublifum gu vermogen, bag es fich von einer Seite gur Raffe binbegibt und von ber anbern Seite wieber megflutet. Sie befteht in einer Barriere, Die in einem fpigen Bintel gerabe fo nabe bor bas Raffenfenfter gerudt ift, bag fich allenfalls uoch ein giemlich wohlbeleibter Denfch burchbrangen taun. Bum Ueberfing fur Jemanden, ber, obgleich er eine gange Reibe Leute bort antommen und bier abgeben ficht, noch im 3welfel fein tonnte, ob fle auch ben richtigen Beg gewählt, fieht man an jeber Seite ber Barriere eine große fette Sand gemalt, Die tubig und gemeffen jebem Untommenden ben Beg geigt. Dan muß alfo fcon febr verbartet ober ein ganger Englander fein, um trop biefen beutlichen hinweisungen Die Gache verfehrt anzugreifen. Beute Morgens aber paffirte es nicht nur einem Gingelnen biefes feltenen Bolles, fonbern als ich in die Barriere trat und ungefahr noch ber Sechste bis jum Raffenfeufter war, leutte brüben eine gange Familie Englander nach forgfältigem Umberichauen und Prufen in ben verbotenen Beg ein, und entgegen. Es war ein Englander Bater, eine Englanderin Mutter, und feche englifche Rinder, alle acht fehr pitant blond und außerft mager. Alle hatten ben Dund weiter geöffnet, ale gerade nothig war, - ein ftart ausgepragter Familiengug; nur liegen bie brei jungen Bentlemen gleich bem Bater bie Unterlippe berabhangen, mabrend bie bret Rabis analog der Mutter, die Dberlippe emporgogen. Go ftanben wir, gwei feinbliche Parteien, einander gegenüber, und meine überhöflichen

Landeleute, wenn fie bei bem Raffenfenfter porbei fich burch bie wegfperrenden Englander mit Dabe binburch gwängten, baten Diefe freundlichft um Bergeibung. Gerabe vor mir in ber Barriere ftanb ein Dann von gang foloffalem Rorperbau. Der Raum war ibm eigentlich gu tlein, benn er mußte balb linte vorwarte marfdiren, um bie Barriere nicht auseinander ju bruden. 3ch war recht auf ben Angenblick gefpanut, wo biefer Rolog ber englischen Ramilie bruben begegnen wurde, weil neben ihnen an ein Ausweichen nicht gu beuten war. Jest hatte er fein Billet gelost und fanb unn mit einer fonderbar lachelnben Diene bem Englander gegenuber. Diefer brangte feinerfeits auch vormarts, Madame brangte ihren herrn Bemahl, und bie feche Rinder im entfeslichften Gebrange bradten Die Dutter vorwarte. Es war ein Rampf auf Leben und Lob. Sie öffneten ihre Manler weiter und jogen fie trampfhaft jufammen, wie Rifche auf trodenem Sand. Aber alle Anftrengungen maren vergebens. Der bide große Mann ging unaufhaltfam und rubig weiter, wie bas Berhanguiß, und rig alles Biberftrebens ungeachtet Die gange Familie mit fich fort. Der Englanber fluchte auf englifch, ber bide Dann ichimpfte bentich bagwischen, einige Bahnauffeber bemubten fich, die Streitenben gur Rube gu bringen, ber Raffier ftredte feinen Dund an bie fleine Deffnung und bat um Stille, dagwifchen begann bie große Blode ju lanten und gab das Beichen gur Abfahrt. Alle, mit Ausnahme jener Jufulaner, hatten ihre Billets und eilten in bie Gale, Die auf ben Bahnhof führten. An ber Ede ichante ich mich noch einmal um, und ber Englander, dem jest Ein- und Ansgang ju Gebot fand, mabite trop ber Ermahnung bes Raffiers auf's Rene ben lettern, um borgudringen, und ging, ale er endlich feine Billete errungen, rubig auf ber andern Geite ab. 3ch tann es mir nicht anbere ertlaren, ale bag ber Englander biefes Begen-ben-Strom-Schwimmen mit allen Seefischen gemein bat. Es liegt in feiner Ratur, er tann nicht anders.

Die Blage auf ber Elfenbahn find befanntlich in brei Rlaffen eingetheilt, erfte, zweite und britte, ober Diligence, Charabancs und Baggons, und fast obne Unterfchieb ift auf allen Bahnen far Die Bequemlichfeit bes zweiten und britten Plages febr folecht geforgt, obgleich fie, namentlich ber zweite, bei Beitem mehr ale ber erfte benutt werden. Auf ber rheinischen Babu find bie Dill. gencen allerbings recht gierlich und elegant eingerichtet. Sig unb Bebuen find gepolftert, und burch bie Eintheilung ber Blage ift es möglich geworben, bag jeber Reifenbe eine Ede bat. Auf ber sweiten Rlaffe bagegen find die Sige taum mit einem magern Polfter verfeben, Die Bagen haben, feine Scheiben und man tann fich vermittelft eines swilchenen Borbanges taum gegen Regen unb Bind ichugen. Da bas Better im Berbaltniffe jum Charafter des gangen Sommers gut ju nennen war, fo nahm ich mir einen Plat ber zweiten Rlaffe, feste mich aber auf einen ber britten, beren Bagen ganglich unbededt find und eine freie Ausficht gemabren.

Es war die höchste Belt, und taum hatten wir uns niedergelassen, als die Locomotive, das dritte Geläute auf dem Bahnhofe mit ihrem eigenthümlich gellenden Pfiff beantwortend, sich langsam in Bewegung septe und davon fuhr. Die ersten Stationen auf der Bahn von Coln nach Nachen, bieten nicht viel Interessantes dar. Das Terrain ist eben und flach, und kleine hügel haben höchstens einen zwanzig Fuß tiefen Einschnitt oder einen ebenso hoben Damm bedingt.

Die Gesellschaft unseres Bagens bestand theils ans Arbeitern, Sandwerksleuten, Soldaten, Rramern, meistens Leuten, die in Geschäften reisten; theils befanden sich viele Passagiere der ersten und zweiten Rlasse hier, die wie ich einen Blid auf die Gegend thun wollten. Mir gegenüber safen ein paar gelehrte herren aus der Schweiz, die fich freuten, an mir Jemanden gefunden zu haben, der hier bekannt war und sie über Manches auftlaren konnte. Wir

< 10 C |

wurden in furger Beit recht bekannt mit einander, und ba fie auch nach Bruffel und weiter binaus wollten, fo wurben wir uns wahricheinlich gu einer Befellichaft vereinigt baben, wenn nicht ber Damon ber Zwietracht icon auf ber nachften Station eine junge babiche Bienerin gwifchen uns gefest batte, die burch ihr freies, munteres Benehmen den wardigen herren ein Mergernig gab, meldes fie bis auf mich auszubehnen Urfache gu haben glaubten. Diefe junge Dame, febr fein und elegant gefleidet, bupfte, ale ber Bagen bielt, berein, ichaute fich neugierig nach allen Seiten um, und tam erft im Augenblide, ale ber Aug wieber fortging, auf eine etwas gewaltsame Art gum Sigen, inbem fie burch bas Brellen ber Bagen faft umgeworfen wurde und fich mabricheinlich webe gethan batte, wenn ich fie nicht in meinen Armen aufgefangen. Erftes Mergerniß ber beiben Berren, welches fich burch eine nur fparfam fortgefette Conversation fund gab. Defto mehr aber plauberte meine fleine Rachbarin, und balb batte fle mir 3med und Biel ihrer Reife anvertraut. Sie war furglich verheirathet und reiste in Begleitung ihres Mannes, ber aber, baufig an Ropfichmergen leidend, es nicht wagte, fich ber Bugluft auszusegen, und begbalb auf ber erften Rlaffe geblieben mar. Gie zeigte mir oben an der Stirn Die Stelle, mo er ju leiben pflegte, und ergablte, bag fie nach Nachen wollten, um bort bie Baber ju gebrauchen. Go eln Bagen auf der Gifenbahn ift eigentlich recht baju gemacht, um eine beimliche Conversation gu führen, benn bas Raffeln und Drobnen ift fo groß, dag bie Rebenfigenden genau Achtung geben muffen, um bon bem Befprach etwas ju erlaufchen.

Sinter und saßen ein paar ehrliche Handwerker mit ihren Frauen, welche fich über die verschiedenen Unglücksfälle laut genug untershielten, die auf den Eisenbahnen schon passirt seien. Obgleich durch die gnten Einrichtungen der Direktion und die Umficht der Loco-wotiv- und Bugführer in der Art sich nicht viel zugetragen hat, so wurden doch einzelne Borfälle von den guten Leuten so in's Ent-

sepliche gezogen, daß meiner Kleinen Rachbarin angft und bang wurde. Ramentlich die Geschichte bes armen Raddens, vor Intzem passirt, die, in einem der offnen Bagen figend, fich bis zum Tunnel mit einer Rachbarin recht freundlich unterhalten hatte, aber verschwunden war, als der Convoi and der jenseitigen Deffnung wieder hervorkam. Man schickte natürlich von der nächsten Station gleich wieder zurud und sand die Unglückliche in höchst beklagenswerthem Bustand im Tunnel liegen. Obgleich sie nichts gestand, erklärte man sich die Sache auf die natürlichste Beise, daß sie nämlich aus dem Wagen gesprungen sei, um freiwillig ihrem Leben ein Ende zu machen.

Meine Meine Rachbarin, Die nicht gut begreifen tounte, wie ein Denfc feines Lebens fo überbruffig fein tonne, rudte naber an mich beran und ertundigte fich etwas angfilich, ob es benn nicht vielleicht moglich fei, daß bas Dabden ichwinbelig geworben ober bag ber febr farte Luftjug etwas ju bem Unglud beigetragen. Sehr naive Fragen, Die ich im Angefichte bes unterirbiffen Beges aus mobi erflatbaren Grunden achselgudend beautwortete. Jest Rieß bie Lotomotive einen gellenben Pfiff aus. Das Raffeln und Rlappern ber Dafdine, Die jest in den Gingang bes Tunnels fuhr, war wirklich betaubend. Deine fleine Rachbarin fuhr ans Schreden beftig gufammen und gegen mich bin, ich fuhr ans Ditgefahl etwas Beniges gegen fie bin, und fo fuhren wir gufammen burch ben faft eine halbe Stunbe langen, ganglich finftern Innnel. Gine mabre bollenfahrt, bas Drobnen, Raffeln, Rlappern ber Mafchine, bas Rnirichen ber eifernen Raber gegen bie Schienen, boppelt fürchterlich burch bas Gewolbe, bas uns ringe einschließt, biegu der garm bes Dampfes; ber Beg, ben wir burchfliegen, finfterer ale bie buutelfte Racht, nur gumeilen erhellt von den rechte und link umberfliegenben feurigen Roblen, Die Alles noch fcredlider machen und hier und ba in ignfenb Funten gerftieben, auf wenige Setunden bie erftaunten und angftlichen Befichter beleuch-Sadfanbere Berte. VI. 15

und ben fteilen engen Straffen. - Arabien mein Beimathland!

Der Zug halt hier eine halbe Stunde an, und alle Passagiere verlassen die Bagen, um fich durch einige freie Bewegungen von dem hestigen Jusammenruden zu erholen. Meine kleine Rachbarin such ihren Mann auf, mit dem sie gleich darauf zurudkam und und gegenseitig vorstellte. Eine unglückliche vertrocknete Gestalt, der herr Gemahl, und ganz das Gegentheil seiner Begleiterin. Er hatte, obgseich es noch nicht kalt war, drei Röcke über einander an, wenn ich nicht irre, eine ungehenre halbinde a l'Anglaiso bedeckte ihm Kinn und Rund, und unter dem hute blickte eine schwarzseidene Rüse bervor, die er als Rittel gegen das Ropswehtrug. Die junge Dame, der ich von den Schuheiten der unn solgenden Bahn keine schlechten Schilderungen gemacht, sah mit Sehnsucht nach Westen, wo sich der Schienenweg den Berg hinan zog, und machte einige leise schiederne Bersuche, den herrn Gemahl zum Beitersahren zu bewegen.

"Lieber Fris," sprach fie, mit ber vollen Kraft ihrer einschmeischelnden Stimme, "wir wollten ja ohnehin nach Bruffel. Benn Ihnen nun das Fahren Erleichterung verschafft, so ware es am Ende besser, wir sepen heute unsere Fahrt bei dem gnten Better fort." Obgleich ich der jungen Frau, aber natürlich in dem gleichgultigsten Tone half, so warf ich doch einige nicht schlechtlingende Phrasen dazwischen, und am Ende sagte der Gemahl Ja und ging hinweg, um Karten bis Bruffel zu holen. Als er zurücklam, verstrach er obendrein, er wolle einen Bersuch machen, bei uns auf dem offenen Bagen zu fahren, was von der habschen Blenerin mit großer Frende ausgenommen wurde.

Bahrend biefer Beit gingen die gelehrten herren um uns herum, wie brullende Lowen, und wandten ihr Geficht weg, wenn fie in meine Rabe tamen. Auch fab ich hier die gange heerde manlanffperrender Englander wieder, die fich in allen Eden bes Bahnhofes umbertrieben, an der Spike Baier und Mutter, denen die Rinder alle Bewegungen, alle Andruse des Erstannens oder der Misbilligung auf das Genaneste nachmachten. Jest eridnte die Glode wieder und Alles strömte in die Bagen, nm einen guten Plat zu besommen, unter dem hier das Umgekehrte wie bei gewöhnlichen Fuhrwerken zu verstehen ift, indem die Rückste des Lustzugs wegen sehr gesucht sind. Dier beginnt mit einer sehr starten Steigung, von einer stehenden Raschine gezogen, die Fahrt nach Berviers und Lützich, die jeden Schritt Terrainhindernisse zu überwinden hat und bestalb vielleicht zu den merkwürdigsten Eisensbahnen der ganzen Welt gehört.

Ein galvanischer Telegraph gibt der zwei Stunden von Nachen auf der Gobe flehenden Maschine ein Beichen, daß Alles bereit sei, worauf fie fich in Bewegung sept. Im Bergleich zu der sehr ftarten Steigung geht es rasch genug hinauf. Dben wartet die Locomotive, die von hier bis herbesthal ihre ganze Kraft gebrauchen muß, da die

Babn beftanbig im Berbaltulf von 1 bis 120 auffteigt.

Es ift nicht meine Absicht, alle Einzelnheiten ber schonen rheinisch-belgischen Bahn genan und aussührlich, wie es schon oft geschah,
zu beschreiben. Rur frente es mich, daß selbst mein tranter Biener
versicherte, es gerene ihn nicht, die Tour zu machen, und daß seine liebenswürdige Frau ganz außer fich war. Bald ftand fie auf, um so die Sache besser überseben zu können, bald wandte sie fich um, und lachte, wenn ber Rohlenstanb der Maschine sie augenblidlich udthigte, die Augen zu schließen.

Gleich auf ber Sobe hinter Nachen windet fich die Bahn burch tiefen Sand fort, und man verläßt nur die unterirdischen Bege, um auf hohen Bruden über tiefe Thaler zu fliegen. Dabel ift die Gegend sehr schon — ein dichter Bald, der sogenannte aachener Busch, mit kleinen aber sehr tiefen Thalern, and denen hier und da freundliche Sauser hervorblicken — vorbei, vorbei! Raum fieht man einen bemerkenswerthen Punkt vor sich, so hat man ihn erreicht und läßt ihn gleich barauf welt hinter fich. Jest pfeift bie Daschine auf's Rene, und wenn man aus dem Wagen fraht, um bas Stationshaus ober einen Tunnel zu erbliden, bem bas Signal gelten tonnie, wird man überrascht, ich mochte sagen, erschreckt, ba man bemerkt, wie ber Jug auf ein sehr breites und tieses That losrast, und man keine Ibee hat, wie ba hinüber zu kommen. Jest biegt sich die Bahn etwas, und man sieht durch das That lang hingestreckt ein wahrhaft riesenhastiges Wert, eine ungeheure Brüde, die von einer Sobe zur andern sührt. Die Bogen sind doppelt über einander geset, und die hohe der mittleren beträgt an 220 Fuß. Dies Wert ist, was elegante Banart anbetrifft, unt mit den schasten ber altrömischen Basserieitungen zu vergleichen, vielleicht mit der des prachtliebenden Instinsan bei Konstantinopel. Es ist die bekannte und berühmte Brüde über das Genithal.

Bel herbesthal an ber prenfisch belgischen Grange, burch eine große eiserne Bende reprasentirt, welche dieffelts ben prenfischen Abler, jenseits ben belgischen Löwen führen wird, mußten wir eine Zeit lang warten, theils ber Manth halber, theils um einen Eisen-

Convoi gu erwarten, ber von Lattich bier angezeigt war.

Bald baranf festen wir aus wieder in Bewegung, begleitet und beauffichtigt von einer Menge belgischer Jollbeamten, die hoch auf ben Bagen thronien, um zu überwachen, baß nicht ein vorwisiger Paffagier navisitirt ben Jug verließe. Obgleich an biefen Gränzen alles Mögliche gethan ift, um den Berfehr zu erleichtern, und bas Bistiren selbst ohne sonderliche Strenge vor sich geht, so hat man sich doch z. B. sehr in Acht zu nehmen, daß man nicht ein kleines Pächen, einen Rachtsad oder bergleichen bei sich im Wagen halt, indem man es den Bliden der nachsuchenden Offizianten zu entgleben such. Ein solches würde nämlich in Berviers fortgenommen und ohne Enade plombirt nach Aachen zurückgeschicht werden. Meine Rachbarin sihrte eine Keine zierlich gearbeitete Reisetasche bei fich, in welcher sie allerlei überstässige Gegenkände hatte, die ihr aber

am Plage bleibt oder weiter in's Belgische geht, visitirt, zu welchem Ende bas gange Gepad in einen großen Saal geschleppt wird, wo man es auf Tische legt, die bort im Quabrat aufgestellt find. Ich hatte mir diese Ceremonie noch gefallen lassen, wenn man einzeln oder wagenweise dort hineingeführt worden ware, aber wir mußten alle auf einmal in den Saal, wurden mit den freundlichsten Mienen und lieblichsten Worten angelodt, und kanm war man darin, so war man gefangen und wurde nicht wieder hinausgelassen.

Da nufer Convol febr ftart war, fo berrichte in bem Saale ein wahrhaft betanbendes Gewühl und Spettatel. Da murbe gebrangt, geftogen, gernfen, geweint, gefincht, gebeten, gelacht, Alles in mehreren Sprachen; boch war bentich und frangofiich vorbertfcenb. Gine ungludliche, febr bide und altliche Dame arbeitete fich wie rafend burch bas Bebrange und fucte nach einer Sanbenfcachtel, die ihr abhanden getommen. Bo fie ein Bepadfind erblidte, bas mit bem verlorenen irgend eine Achnlichtelt hatte, ftargte fie furienartig darauf bin, und es begann bann nicht felten ein Rampf auf Leben und Tob. Go mit ber maulauffperrenben englifden Familie. Die beiben jungften Sprofilinge berfelben waren bom Papa in eine Ede poftirt worben, wo ihr ganges Bepad beifammen lag. Ungludlicherweife batte fich bie hanbenichachtel ber Diden Dame binter zwel riefigen Roffern ber englischen Familie verfrochen. Aber was bleibt dem augftlich fuchenben Blid einer Mutter verborgen ? Balb hatte fle ihren verlorenen Liebling entbedt, unb Die beiben jungen Englander bei Geite ichiebenb, wollte fie fic ibrer Schachtel bemachtigen. Doch Albions Jugend wich nicht bom Plage, und ber Meltere behauptete : bies Stud gebore feinem Papa. Ungladliche alte Dame! Bergebene mar ihr Bemuben, gu ber Schachtel gu bringen; die beiben riefigen Roffern bienten ben Jufulguern ale Bollwert, nub fie gaben die Schachtel nicht berans, denn fie behaupteten, es fei ein Stiefeltoffer ber Dama. Aufange

einiger Ragen Blag ju maden. Doch vergebene. Unfer Blag an ber Thure war einer von ben ichlechteften. Der Berr Bemabl batte fic entfernt, um nach feinen Roffern gu feben, und wenn wir auch vor wenigen Augenbliden feine fcmargfeibene Dage bier und ba auftauchen faben, fo war er boch jest im Gebrange verfdwunben, und ich tounte ibn nirgends mehr entbeden. Geine großen Roffer fanden noch unangerahrt auf dem Tifche, und einer der Beamten flopfte guweilen fant mit ber Sand baran, um ben Cigenthamer berbei gu loden, ba nicht viel Belt mehr abrig war. Reine Begleiterin fucte in fteigenber Angft mit ben Angen ihren Gefahrten und wurde blag und tmmer blaffer. Gie hielt fich frampfhaft an meinem Arm und gitterte beftig. Auch mir war es unbegreif. lich, wo ihr Dann mochte bingerathen fein. Bloglich fchaue ich burch bie Glasthar neben mir und febe ihn von ben Bagen tommen, ein neines Batet in ber Sand, das er mabricheinlich vergeffen batte. Das Gebrange um uns wurde immer beftiger. Alles Arbmie vorbei, um ben andern Ausgang gu gewinnen. bem, bağ ich meine Rachbarin fo gut wie möglich beschüpte, tonnte ich bod nicht verhindern, bag ein fcmerer Roffer, ber bei uns vorbeigeschleppt wurde, fie etwas unfauft berührte. Sie gudte gufammen, ichlog bie Angen und fiel ohnmächtig in meinen Arm. befand ich mich benn in einer gang verfluchten Stellung. Draugen ber Gemahl an ber Glasthar, ben bie Beamten ale threm Reglement guwiber bort nicht hereinlaffen wollten. "Deffnen Gie boch!" forie ber ungludliche Dann, und babel blidte er mich an, ale er fab, bag feine Fran mit gefchloffenen Angen in meinem Armen lag. "Deffnen Sie boch!" Bas follte ich um Gotteswillen anfangen ? ber Beamte, ber innerhalb fanb, und ber, wenn von ber Thur die Rebe gemefen mare, boch wohl felbft am beften batte offnen tonnen, wandte fich beim Anblid meiner ohumachtigen Gefahrbin gu mir bin, indem er mir fagte: "Ja, mein herr, bffnen Sie, es ift beffer!" Und mir flammte in biefem Augenblid ein nuge-

lide Dame befand fich in bemfelben Baggon, uur in einer anbern Ede. Dier in Berviers fing man icon au, Beitungen und Brofonren öffentlich ausgnbieten, wie es in Belgien und Franfreich in ben Theatern Mobe ift. Much lief ein Menfch in einer weißen Bloufe ben Bug auf und ab, feine Beintleiber hatte er auf bas Golibefte unten mit Leber befest. Er rebete jeben Bagen ungefahr an, wie folgt : "Deine herren und Damen, viele von Ihnen werben Baris feben wollen, bie Sauptftabt Frantreichs und Europas, ben Mittele puntt ber gangen Belt! 3d erlanbe mir, Ihnen eine Rarte gn aberreichen , eine Rarte der uneigennftgigften und folibeften Gefellfdaft, bie je von Bruffel nach Baris gefahren. Rebmen Gie meine Berren, nehmen Gle! Mittags und Abenbe! In gwei und awangig Stunden! eber fruber als fpater, Die beften und bequemften Bagen." Auf biefe Art fchrie ber Reri in Ginem fort, mabrend er balb rechts, balb linte bei une vorbei lief. Obgleich ich im Gangen bergleichen Anprelfungen baffe, und mich wie bei Privat-Botterien und allen bergleichen Gefchichten nicht gern barauf einlaffe, fo tam ich boch bier gu einer Rarte und wußte nicht, wie. 36 hatte wohl, aber febr entfernt, baran gebacht, Baris an feben, und wandte mid bei bem Murnf bes Denichen etwas herum. 3x bemfelben Augenbild fcob er mir and icon eine Rarte gwifden bie Ringer und verficherte mir nochmals, es fel bie befte Befelle fcaft. Jest jog bie Locomotive langfam an, und ich borte burch bas Geraufc des Dampfes nur einzelne Gage, die er ftarter betoute. "Gang bequeme Bagen - in zwei und zwanzig Stunden pracis !" 3ch ftedte bie Rarte ju mir und tonnte nicht begreifen, wie ein Denfc fich ju einem folden Commiffions. Gefcafte bergab, bas boch gewiß nichts einbrachte.

Bar icon von Nachen nach Berviers die Gegend reigend und intereffant gewesen, so tonnte man in der That nichts Aumuthigeres seben, als die Thäler, durch welche wir unn dahlu flogen. Die Bahn, welche fich so recht eigenflunig auf dem geradesten Weg

fle mit mir aber bie luftigften Dinge lachte und fprach. Dogleich mir einer ber Conducteure verficherte, Die Bagenguge von Berviers nach Luttich wurden ber vielen Bruden, Tunnels, Rrumungen wegen unr febr langfam geführt, fo tonnte ich boch bas gar nicht finden, fondern wir waren im Umfeben in letterer Stadt. Das Mus- und Einpaden ber Poffagiere bauert bier eine fleine balbe Stunde; bann geht ber Convoi, von einer ftebenben Dafchine gejogen , glemlich fteil ben Berg binauf, nach Ans, wo bie fcone malerifche Begend aufhort und man auf einer ungeheuren Chene Dabin fliegt. Benn auch alles Land rechts und linte anfe herrlichfte angebant ift und einem appigen Barten gleicht, fo ermuben boch bie unabsebbaren Blachen bas Ange, und man taun in Berfudung tommen, bie ungebeure Schnelligfeit, mit welcher ber Bug babin fahrt, noch langfam ju finden. Bir verliegen bie Baggone, und mein guter Biener mit feiner ichonen Frau nahm feinen Plas in ber Diligence wieber ein. Da ich ben meinigen in einem Charabane genommen, fo batte ich fie verlaffen muffen, boch maren Diefe ameiten Blage fo entfeglich aberfullt, bag ich blos aus bem Grunde mein Billet gur erften Bagenflaffe umtaufchte. Und fo fagen wir wieber beifammen im tranlichen Berein. Auch bie bide Dame batte fich ju und gefunden. - Doch bie gelehrten herren fab man niemals wieder! Go tamen wir nach Lirlemont, wofelbft noch ale fcmache Erinnerung an bie Berge ein tleiner Tunnel au pafftren ift, erreichten balb Bowen, bann Decheln, bas Gifenbahnberg Belgiens, wo alle Linten ihren Bufammenfluß haben nnb Alles aus- und einftromt.

hier danerte das Ein- und Aussteigen eine ziemliche Beit. Bon bier aus werben Bagen gewechselt, und man muß sich genau in Acht nehmen, daß man auf den richtigen Jug gelangt, denn es geben zuweilen zu gleicher Beit bier Juge nach Nachen, Antwerpen, Bruffel und Oftenbe ab. In ber letten Beit hatten wir in unserer Diligence große Berathungen über die Bahl des Gasthoses angestellt,

Sie Ihre Reiseronte geandert ?" — heilige Gerechtigleit, das war zu hart bestraft! Ich ftarze an den Bagenichlag, welchen der Conducteur eben abgeschloffen. "Bobin, mein herr?" ruft mir dieser zu, als ich versuchte, das Schloß zu öffnen. — "Rach Braffel," schreie ich ihm entgegen. — "Sie find auf dem rechten Juge." — "Rein, nein," entgegnete ich, "ich muß nach Antwerpen." — "Ja so." antwortete er mir eben so gleichgultig, "das ist zu spät. Der Convol hat schau den Bahnhof verlassen." Sehr verstimmt werfe ich mich in die Ede der Diligence, tonnte aber nach einigen Augenblicken ruhigen Rachdentens nicht umbin, über diese höchst unangenehme Berwechslung zu lachen, indem ich bei mir überlegte, welch merkwärdigen Einstuß die Eisenbahnen auf unsere socialen Berhältnisse ausübten.

Ungefahr um brei Uhr Rachmittage langte ich, flatt in angenehmer Befellichaft, allein und ziemlich argerlich in Bruffel an. 3ch ging in's "Hotel de Flandre," und befand mich in ber laune, in ber man ein ichlechtes Bimmer boppelt empfindet, und bies marb mir in bem fonft ausgezeichneten Bafthofe ber großen Denge Fremben wegen ju Theil. 3ch taunte Bruffel fcon von fruber ber, batte feine Mertwürdigfeiten alle gefeben, und wurde mich une in ber augenehmen Befellicaft bon beute Morgen ein paar Tage gut amufirt haben. Daburch, bag bie hauptftrage biefer Stabt, bie rue de la Madeleine, vom Place royal fteil ben Berg binab geht, wird bas behagliche Flantiren, fonft in fremden Stabten eine meiner liebften Beschäftigungen , bier gu einer mabren Arbeit. Als ich meine Brieftafche auf ben Tifch legte, fiel mir bie Rarte in Die Banbe, bie mir in Berviers ber Commiffionar gegeben, und mir tam ploglich ber Bebante : "Bie , wenn bu die feche Tage , bie bu far Braffel, Antwerpen, Oftenbe ac. beftimmt, bagn anwenden marbeft, einen Begriff von ber Saufermaffe gu befommen, bie man Baris mennt?" Debr tonnte ich naturlich in ber Beit doch nicht profitiren, ich ganbete mir eine Cigarre an , und ichritt bie Strafe biuab , inDiefer Roinnbe nun hatte mir einer meiner Freunde, ber freilich mit angerorbentlich langen Gliebmagen begabt, und beffen Banne aberhaupt leicht gu traben ift, eine wahrhaft jammervolle Schilberung gemacht, wie er, gwischen zwei biden Damen eingetlemmt, von biefen wie von zwei Dabifteinen in ber Racht faft gemablen murbe, wahrend ihm gegenaber ein feche und ein balb Soub langer Rationalgarbift faß, beffen Beine mit ben feinigen nicht gut barmo-Benn ich aberhaupt nach Paris fahren wollte, fo mußte ed, um nicht einen Lag gu verlieren, morgen gescheben. Doch wie gefagt, por ber Rotunde batte ich einen unfiberwindlichen Abichen, weghalb ich bem Beamten mein Bebauern ausbrudte, diefen Blag nicht annehmen gu tonnen, und mich an eine anbere Gefellichaft in berfelben Strafe manbie. Es war bie mobibefaunte und berühmte ber herren Lafitte, Gaillard und Comp. Gier mar auch icon Mled glemlich befest, boch fanben fich noch Blage auf bem Banquet und gladlicher Beife un coin, b. b. Edplat, worauf man namentlich in bem Bauquet ju feben bat. Dan zeigte mir bort in einem Refervewagen biefen coin auf bem Banquet, ben ich einnehmen tounte, und obgleich fich ber Gis febr in ber bobe befand, fo fchien es mir boch ba oben, was frifche Luft unb Ausficht anbelangt, nicht abel ju fein. Auch bachte ich: wenn ber Bagen umichlagt, mas suweilen vortommt, fo haft bu Rumero eins und tommft nicht unter bie Raber. Berner wußte mir ber Beamte fo viel Gutes und Angenehmes von bem Banquet vorzuschwagen, fogar von ber Liebenswurdigfeit bes Conducteurs, ber morgen gufällig fabre, bag ich mich furg entichloß, meine 45 France bezahlte und eine Rarte erhielt Rumers 1 auf bem Banquet. Go war ich benn unwiberruflich für Baris bestimmt und jog meines Beges. Abende murben im toniglichen Theater "Die Krondiamanten" von Anber gegeben, eine mir befannte Oper, weghalb ich es vorzog, bas fleine uengebaute Theatre de nouveautes gu befuchen. Dier wurde ein menes Banbeville gegeben: "Paris volour," und obendrein bieg ed ner, "foger ohne Gepad." Ich warf mich verbrieflich wieder bin. "Und will er was von mir?" fagte ich ziemlich heftig. "Ja," ant-wortete ber Reliner, "ba ich ihm fagte, Sie wurden heute nach Paris abreifen, so bedauerte er es fehr und wünschte Sie diesen Morgen einen Angenblick zu sehen."

Indem er fo fprach, flopfte es fcon an bie Stubenthar, und auf mein: Derein, erichien ber Ropf meines theuren Begleiters, bes Bieners mit ber ichwarzseidenen Dage, und nicte mir frennblich gu. "Da, ba!" lachte er, "bas war geftern ein fataler Streid. Deine Fran bat Recht gehabt, indem fie immer behauptete, wir feien auf einem vertehrten Bagen." - "Und jest ift Ihre Frau Gemabfin . . . ?" unterbrach ich ibn. - "Sie ift in Antwerpen geblieben," entgeguete ber Biener, "bat geftern über Ropf- und alles mögliche andere Beb gellagt und fich bei ihrer Antunft gleich gu Bette gelegt. 3d benutte barauf geftern ben lesten Bug, theils um nach Ihnen gu forfden, theils um bei meinem hiefigen Banquier Gelber gu erbeben." - "Und wollen Sie einige Lage in Antwerpen bleiben ?" fragte ich. - "Das nicht," entgegnete ber Biener; "benn meine Fran wünfct balb nach Bruffel gu tommen. - 3ch batte fie geftern Abend fon mitgebracht, boch erichien mir bie Tour von Coln nach Antwerpen fart und anftrengend genug. Gie frent fich recht baranf, Sie wieber gu feben," feste er bingn, "und wir tounen und zwei bis bret Tage recht gut amffiren." - 3ch lachte fo recht aus Ingrimm lant auf, indem ich ibm meine Rarte geigte, Die Rarte für Rumero 1 auf bem Banquet nach Paris.

"Ach," meinte er, "bas ift unangenehm. Und wie lange benten Sie auszubleiben?" "Bor sechs Tagen tann ich nicht zurud sein," entgegnete ich, während ich ihn um Erlanbuiß bat, ausstehen zu dursen und mich anzuziehen. "Bitte recht sehr," sprach ber höstliche Wiener, "es thut mir wirklich leib, baß Sie abreisen, aber wenn es Ihnen recht ift, tonnen wir wenigstens bente Morgen einmal zusammen frühftüchen — en famille."

gemifdt, beftanb aber meiftens aus jungen luftigen Belgiern und Rrangofen, bie mit ihrem garmen und Schreien felbft bie Locomotive übertonten. Da wurben allerhand Spaffe getrieben, Die mitunter nicht gerabe gu ben garteften geborten, ober fie nedten einander, furg, trieben alle mogliche Spielerei, unb fo viel taun ich mit Gewißheit fagen, bag faft feiner ber jungen Manner auhaltenb zwei Gefruben lange rubig figen geblieben mare. Endlich gegen brei Uhr famen wir nad Onievrain, wo vor bem Babubofe fcon brei machtige Gilwagen vollftanbig befpannt hielten. Raum waren wir ansgeftiegen, fo ging bas Befdrei ber Conducteure los, bie fo fond wie möglich ihre Baffagiere gufammenbringen wollten, um Davongufahren. 3wifden biefen Deffagerien, ber "Meffagerie ropale," ber "Meffagerie Bafitte et Galllarb" und "les Jamelles," berricht, befonders ba fie ju gleicher Beit abfahren, immer eine Meine Giferfuct, ba jebe guerft in Paris antommen mochte, wefihalb fie alles DBgliche thun, ihre Abfahrt ju befchleunigen und einer bor ber anbern einen Meinen Borfprung ju gewinnen. Benn auch jn biefem Bwed febe Befellicaft auf ber Elfenbabn ihren eigenen Badmagen hat, ben fte, angetommen, uur anfanfoliegen brancht, um Die Gater hinansguranmen, fo ift boch bie Bahl berfelben meiftens fo groß, bag eine giemliche Beit baraber bingebt. 3ch betrachtete mir inbeffen unfern Bagen und fand, wenn ichon bas Banquet auf bem Refervewagen, ben man mir in Bruffel gegeigt, boch genng angebracht war, bag boch bie Copie, wie es meift in ber Belt gefdleht, uur weit hinter bem Original guradblieb, benn ber Gig, ben ich unn befteigen follte, befand fich in einer wirklich fabelhaften Dobe. Mein erfter Berfuch, ba binaufzutommen, miglang voll-Ranbig. Es geborte and hierzu eine gang genaue Renntnif bes Terrains. Go lange bie eifernen Staffeln an ber Seite bes Conpes bis auf beffen Dach führten, gelang es mir; bod um von ba auf ben Gig bes Rutidere ju tommen, mußte man bem Rorper einen traftigen Comung geben, und um bies ju beweriftelligen, batte

war nichts ba, was die Befdreibung batte rechtfertigen tonnen. Außer ein paar unvermeiblichen Goldaten befanden fich am Lifche brei alte und febr bide Damen, Die nebft ein paar Dienftmabchen und Rinbern ben Juhalt ber Roinnbe ausmachten. Das Coupe geborte breien Damen, die nuten am Tifche fagen, und bie fammtlich über bie erfte und zweite Beriode ber Jugend binuber waren. Die fdwargen herren, welche ben Grund meiner Forfchungen mobl errietben, fliegen fich lachend an und vertranten mir, ihre Befellfcafterin, die fie gemeint, befinde fich noch braugen bei bem Bagen. "Dort aber tommt fle," fagte ber eine, und beibe blidten fcuchtern und verichamt auf ihre Tellet. 3d ichaute auf, und offenbergig geftauben, ich hatte ben herren feinen fo guten Gefchmad jugetraut. Es mar eine leichte, allerliebfte Figur, bie in bas Bimmer trat, ober vielmehr hereinhapfte. Gie trug einen feinen Strobbut am Arm, und in ber band batte fie einen fleinen Frifirfamm, mit welchem fie eben beschäftigt mar, ihr icones braunes haar gu ordnen. Ihr Mugug beftand aus einem ichwarzseibenen Rleibe, bas febr einfach gemacht war, und unr eine mertmurbige lange Saille zeigte. war eine jeuer gutgeformten niedlichen Beftalten, wie fle bie franablifden Runftler, namentlich im "Charivari," mit wenig Strichen bingumerfen berfteben.

Rachdem fie mit der herstellung ihres Ropfpuhes fertig geworden, septe fie fich und gegenüber und musterte Ieben von und der Meihe nach mit einem einzigen vielsagenden, aber sehr fichern Blide, Der eine der herren fließ mich an, und obgleich ich, als gelte es etwas Anderem, gleichgiltig die Achseln zucke, so ärgerte ich mich doch über das gute Glud dieser herren. Die kleine Franzosiu war, wie gesagt, augenehm, sah auch recht luftig aus, obgleich man ihr auf den erken Anblid anmertte, daß sie gerade nicht einer höheren Classe der Gesellschaft angehörte. Während des Diners, bei welchem sie gegen die Gewohnheit der Franzosen ziemlich der Weinflasche zusprach, schause sie beständig durch das Feuster nach dem Manth-

fich bas gubrwert guweilen etwas fart auf Die Seite weigt, ober wenn er einen Roffelenter bat, ber bel anbern fabrgengen fo nab vorbeijagt, bag man tein Blatt Boftpapier gwifden bie beiben Mdfen legen tounte, ober wer fich fcon auf bie anbere Geite brach, wenn ein foliber benticher Boftillon in einem Meinen Bogen um Die Ede fabrt, ein folder befteige nie bas Bauquet eines frangofiichen Gilmagens, will er nicht wahrend ber gwanzigftanbigen Sabrt eine eben fo lange geiftige und leibliche Tortur ansfteben. Reffagerien find mit fanf foweren, traftigen, flammaubifden Bferben befpannt, zwei an ber Deichfel und drei vorn. Che bie Rabrt lodgebt, leben biefe- Thiere in beständigem Streit: balb folagt bled, bald bas, und bie anbern beißen nach allen Richtungen um fich berum, wobel fie jenes lante treifchenbe Befchrei auskogen, bas ben Pferben eigen ift. Der Boftillon bat fest vielmehr fein Angenmert auf fie gu richten, als mabrend ber Rabrt; benn balb prellen bie Borberpferbe rechts und linte, balb gleben bie Dinterpferbe bie Deichfel nad ber verlehrten Richtung. Dabei ift bie Strafe, Die vielleicht viermal fo breit ift, ale unfere Chanffeen, auf ber Mitte ber gangen Lange von Bruffel nad Baris gepflaftert; Diefer Gteinbamm ift fo fomal, und obendrein erhabt, dag von zwei breiten Bagen, Die fich begegnen, Die außern Raber von bem Damme ber ab auf die Chauffee gleiten, und ba fie bort in bie welche Erbe mandmal einschneiben, fo neigt fich ber fcmerbelabene Bagen fo auf Die Seite, bag man jeben Augenblid umgufclagen glaubt. Ber weiß aud, was gefcabe, wenn biefes Auswelchen nicht meiftens im vollen Galopp vor fich ginge, und außerft turg gemacht wurde, fo bag bie wordern Bferbe ichon wieber auf bem Steinbamme find, um ben Bagen binaufgugieben, indeg bie bintern Raber noch in bie Chauffee einfchnelben. Dabel fahren die Boftillons bald im icarfen Trab, balb im vollen Galopp, wie es ihnen gerabe einfallt, und wenn es einmal eine Beit lang giemlich rubig gegangen ift, und man will ben Berfud maden, ein wenig gu folummern, fo wird

hatte. Rebenbei murbe biefe leichtfertige Unterhaltung von ber Franzoffin mit einer gewiffen Deceng, wenn ich mich fo ausbruden barf, jedenfalls aber mit großer Feinheit und Elegang geführt.

Co fubren wir babin und tamen nach Balenclennes, wo nufere Baffe pifitirt und weggenommen murben, mogegen wir einen fraugoffichen Dag erhielten, ber gwel France toftete. Die fonft fo freien und artigen Frangofen batten eigentlich icon lange von blefer baglichen Gewohnheit, fich ben Gintritt in ihr Land mit zwei France bezahlen an faffen, abtommen follen. 3ch wurde nichts bagegen haben, wenn man fich bieburch eine Erleichterung ertaufte, aber im Begentheil, man ift genbthigt, Diefen fraugofifchen Bag in Paris bei ber Abreife gegen ben beimathlichen umgntaufden, woburch man menigftens ein paar Stunden Beit verliert, Die man bort weit beffer auwenden tounte. Ein Raufmann, ber mit im Bagen war, ergablte mir fpater, daß er bie Begnahme feines Baffes baburch verbindert, indem er vorgab, er reife nur bis Peronne. Gelbft biefe frangofifchen Baffe erhalt man nicht im Angenblid, fonbern ein Rerl in einer halb gerriffenen Bloufe raunte bem Bagen bis vor bie Stabt nach und aberreichte, auf bem Bagentritt ftebenb, jebem Baffagier bas Bapier, was auch wieber einige Cons toftete. Balb murbe es Radt, und ich muß gefteben, bag es auf bem Banquet oben gar micht febr angenehm war. Es regnete und ging ein tubler Binb, wobei die arme Frangofin, Die nur einen leichten Chaml trug, erbarmito fror. Sie nahm in Cambray unfern gut gemeinten Rath an, fich in's Interieur gu begeben, wo fie and blieb bis jum Mubrud bes Tages. Dann aber fletterte fie wieber ju uns berauf, um frifche Luft ju geniegen, wie fle fagte. Baren ihre Befichtejuge geftern Abend etwas mehr ale fanft gerothet gewefen, fo fab fle bagegen tobtenblag ans und febr burchwacht. 3ch tann bier nicht umbin, die Artigfelt eines frangoftichen Boftillons ju ermabnen, ber, als er auf ben Bagen fteigen wollte und bas traurige Unsfeben feiner Landsmannin bemertte, ploglich in's baus gurudeilte und

ober Geschicklichkeit nennen, daß ber Postillon in vollem Trabe durch die überfullten Straßen und um scharfe Eden fuhr. Bei letterem half ber Conducteur den Bagen birigiren, indem er bie Demmmaschine fleißig und aufmertsam handhabte.

Eine lange Beit fuhren wir burch bie Straße St. honors, bis wir die Bureaus ber Deffagerie erreichten, in einem großen hofe, mit Eliwagen aller Art vollgepfropft. Deine Begleiterin suchte als-balb ihre Riften und Raften zusammen, und

Schnell mar ihre Spur verschwunden, Sobald bas Dabden Abschieb nahm.

Die beiden herren sah ich mit ihren Rachtsäden im hofe umbertren; vielleicht suchten fie mich, doch war ich mit dem Conducteur
und meinem Gepade beschäftigt, dann sah ich fie zu einem der hofthore hinausgehen, ebe ich ihnen zurusen konnte. Sie waren fort
und natürlich an tein Bledersinden zu benten. Auch der Conducteur empfahl sich, und so ftand ich benn allein, nahm meinen Rachtsad auf die Schniter und soche ein Untertommen im hotel Lasitte
neben der Ressagerie, was ich auch fand.

Jahren mit einem Landsmann, ebenfalls einem Deutschen, durch die Borte St. Martin nach Paris hereinsuhr. Beide wollten hier ihr Glud versuchen; der Cine war ein Schriftschneiber, der Andere ein sehriebtschen; der Andere ein sehriftschneiber, der Andere ein sehriftlichneiber ber Andere ein sehrlich sehr unbedeutend, so daß Jeder es bequem in seine Tasche schieben konnte. Der Schriftschneiber spricht mit dem Conducteur und erkundigt sich nach einem wohlseilen Gasthause, während der Andere auf die Straße hinaus und zufällig in ein Kassehaus tritt, um dort eiwas zu sich zu nehmen. Beide benten, sie werden sich natürlich gleich wiedersinden. Doch gerathen sie zufälliger Weise in entgegengesester Richtung auseinander. Es wird Abend, und sie finden sich nicht wieder, ebenso den andern Tag, da Reiner des

Er sputte nämlich schon vielleicht acht Tage vor seinem Anszuge in seinem Reiseanzuge umber, und um fich von der Bortrefflichteit desseiben in allen Lagen zu überzeugen, bestieg er Rirchthurme und Berge, wo er schon hundertmal gewesen, septe fich in ganz miserable Flater und qualte und mit allen möglichen Projetten zur Reise, die er machen wolle, worauf er jeden Abend herzlichen Abschied von und nahm, und am andern Rorgen sahen wir ihn ebenso wohlges muth wieder durch die Straßen wandeln. Endlich an einem schonen Rorgen war das Reisegespenst verschwunden, und hier sollte ich es wiedersinden. Ja, er war es, ich ertannte die großtarrirten Beinsteider, die grauen Gamaschen, den erbsensarbigen Rock und den grauen breitkrämpigen Hut.

Unfer Bieberfeben war wirklich ruhrend. Für mich war es in jeber hinficht intereffant, bas Reisegespenft gefunden zu haben, benn es wandelte schon acht Tage hier herum und konnte mir baber zu mancherlei eine Keine Anseitung geben.

Unterbeffen war es fpat geworben, und wir hatten nicht viel gefeben, ba ich von bem Ungebeuren biefer Stadt mich fo in's Flantren vertieft hatte, daß es fauf Ubr, Effenszeit, folug, ebe wir noch baran bachten. Bir hatten flüchtig bas Balais Robal burchirrt, die Entlerieen, natürlich von außen gefeben, maren auf bem Place be la Concorde gemefen, warfen einen Blid binaus auf bie Champs Elbfres und ben Arc-be-Triomphe be l'Etoile, und fpelsten alebann für 30 Sons gang gut zu Mittag. Rachber gog ich mit bem Reifegefpenft wieber aus, und wir fuchien biesmal bie Bonlevards auf, wo wir binauf- und hinabrannten, soweit wir tommen tonuten. Benn Paris icon eiwas von einer hanptftabt ber Belt bat, und bie Boulevarbs ber erfte Spagiergang von Baris flub, fo flub fie auch ber erfte Spagiergang ber Belt, und bas tann man ihnen and in ihrer Art jugefteben. Benn freilich ber Molo von Reapel bei Monbichein und Reerleuchten, mit bem Befme im hintergrunde, ber guweilen bumpf bonnernd eine feurige

anfammengeftellte Coftum, ein Coftum, bas, ans Cammt und Damaft beftebend, por ber Belt prachtvoll gewesen mar, und ber es tragt, weiß fich noch in ben übrig gebliebenen gumpen mit Auftanb ju bewegen; Collet und Beintleiber fahl und abgeriffen, ber eine Strumpf hangt nachlaffig berunter, und beffen Schleife ift vor bem Rnie gebunden, mabrend ble andere an ihrem Plage figt. Der grane but tragt Spuren bon gabireichen Dieben, und er fowie die abgenutte Weber geben beutliches Beuguiß, bag ber Ropf, ben fie fcmuden, nicht immer unter gutem Dbbach und auf feidenen Bolftern rubt. Das einzige Boblerhaltene an feinem gangen Anguge ift feine Baffe, ber,überaus lange Stoßbegen, auf bem ber febr gerfeste roth und weige Mantel rubt. Rachbem er ben Bagen natürlicher Beife befchupt, erfticht er ben Rapitan und wird bafur, ba man fich gerade in ber beiligen Boche befindet, jum Tode verurtheilt. Babrhaft groß ift Lemaltre im zweiten Act, wo er im Befanguig nachlaffig auf einem Lebnftubl anegeftredt Clegt, neben fic bie Bandubr, Die ibm angeigt, bag er nur noch zwel Stunden gu leben bat. Es verftebt fich aber von felbft, daß er von bem Bagen gerettet wirb. Das Stud an fich ift ziemlich fowach nub murbe obne Lemaltre gar nichts machen. Es ift Schabe, bag bas beifere Organ, welches im erften Acte nach einer burchichweigten Racht fo gang an feinem Plage ift, nicht angenommen, fonbern fein natürliches ift. Dan muß genan Achtung geben, um ton ju verfteben. Der große Ranftler foll auch im Leben etwas febr Don Cefar be Baffan fein; anftanbig und nobel, aber febr audfdwelfenb.

Am andern Morgen nahm ich mir einen Fialer und kutschirte in Paris herum, um zu sehen, so viel es mir möglich. Berauscht wie ich war von all' dem Großen, tann ich mir selbst von dem Gessehenen kein Mares Bild machen, viel weniger einem Andern. Bassoll ich mehr sagen, als daß ich im Pantheon, im Dom der Invasilden und in St. Denis war, daß ich vom Lonvre so viel wie mögslich sah, daß ich auf den Thurm der Rirche Rotre Dame stieg, im

17

fcieben, als mir die beiden höflichen Franzosen, mahrscheinlich burch meine Polgsamteit gerührt, versicherten, so eine fleine Cigarre wurde ihnen nichts schaden, ich möchte sie nur ranchen. Unsere Lage bort oben war in Bahrheit schredlich. Reiner konnte sich neben dem Andern rühren. Der Regen goß in Strömen und drang zu und herein, und hinter unserm Sipe war das Leber nicht befestigt, so daß Niemand den Ropf anlehnen kounte. Und dabet hatten wir vier und zwanzig Stunden vor und, die beim suchtbaren Schütteln des Wagens auf dem entsehlichen Pflaster also zugebracht werden mußten.

So tamen wir gur Borftabt St. Martin heraus, passirten bie Barriere und subren im scharfen Trabe davon, als wir ploglich vor und auf der Straße einen Mann gewahr wurden, der sich in sonderbarer Lage besand. Er ftredte die Arme nach und aus, in der Art, wie es Beter an der Straße vor heiligenbildern zu thun pslegen. Gabe es hent zu Tage schon Lustdampsichiste, so hätte man ihn sur einen Passagler halten tonnen, der mit seinen sammtlichen Effetten einem solchen entfallen ware. In seiner Rabe war weder Bagen noch hans, noch sonft etwas zu sehen, und doch befand er-sich hier mitten im Regen, umgeben von zwei Kossern, einem Rachtsat und ein paar hutschachteln. Es dauerte indessen nicht lange, so wurden wir durch den Condusteur belehrt, daß der Mann dort ein sogenannter blinder Passagier sei, einer seiner besten Freunde, der um Alles in der Welts worgen nach Brüssel müßte.

"Es ift ein Franzose, meine herren," haranguirte uns ber Condutteur, "ein Landsmann, ber fich in Berlegenheit befindet, wir wuffen ihm helfen." — "Ja, ein Landsmann," wiederholten seufzend meine beiden Reifegefährten, "aber wohin mit ihm?" Der Bagen hielt, und der Condutteur ließ sich die beiden Roffer, hutschachtein und Rachtsach beraufreichen und überließ dem Renaugekommenen seinen Blat auf dem Banquet, wogegen er sich trop des dichten Regens hinaus zum Postillon seste. Der blinde Passagier, ein wohlgenährter Epicier der Rue St. honors, kletterte mit Mabe zu uns herauf, denn

"Condutteur," forie er, "es berricht unter ben Roffern und hutschachteln eine wahre Revolution; ich bin Ariftotrat, aber bie Boltspartel ift machtiger, ich werbe hinausvotirt. Condutteur, beuten Sie um Gotteswillen, wenn ber Bagen umichlagt. D. ich werbe alebann germalmt auf bem Boben antommen." - Co ging ce ohne Unterbrechung fort. Balb zwängte er feinen Ropf burch bas Leber hinter uns und bat, wir mochten bod auf feine Relonen wohl Acht haben, daß ihnen tein Leibes gefchebe. Reine Rachbarn gaben ibm bier und ba lachend Antworten, und nur ber Conbutteur, ber gern ichlafen wollte, brummte ibm verbrieglich gu, er mochte boch um Gottes willen Rube balten. Aber es mar teine Rebe bavon. Schwieg er eine Biertelftunde lang, fo begann fein Befchret nur befto arger und beftiger. "Condufteur!" fcbrie er, "ich erftide, ich bin gang todt! D. ich ungludlicher Menfch! Deine Berren, ich nehme Sie jum Beugen, daß mir ber Conbutteur menchelmorberifc nach bem Leben tractet!"

So tamen wir nach Cambray, und meine Uhr zeigte mir, daß es gludlicher Beise schon Mitternacht sei. Als wir diese Festung hinter uns hatten, wurde der blinde Passagier etwas ruhiger, und wir singen an, uns auf ein Bischen Schlaf zu freuen. Ich lehnte meinen Ropf gegen einen schweren Koffer, der sich mir freundschafts lich von hinten genähert, und befand mich so eine Beit lang zwischen Schlasen und Bachen, als der unausstehliche Mensch wieder aufing: "Condusteur, be, Condusteur!" — "Zum Teusel: lassen Sie mich zusrieden!" — "Condusteur!" — "Bas gibt's denn um Gotteswillen?" — "Condusteur!" — "Condusteur!" — "Bas Gibt's denn um Gotteswillen?" — "Condusteur!" — "Bus Canten Langen Gibt's denn um Gotteswillen?" — "Condusteur!" — "Bus Canten Langen Gibt's denn um Gotteswillen?" — "Condusteur!" — "Bus Canten Langen Gibt den Langen Gibt den Gi

Meine Rachbarn lachten und erwiderten ihm, daß fie es freilich tennten; aber was die Frage beißen sollte. "Also haben Sie es gelesen?" fuhr er fort. "Ein famoses Buch, Sie werden fich des

S JS C

ben Melonen befand fich in einem anbern Bagen, und ich habe ihn nicht wieder gesehen. Doch ift mir jest, mehr als ein Jahr nach bieser bentwärdigen Racht, der Geruch von Melonen so zuwider, daß ich nicht im Stande wäre, ein Stüdchen von dieser Frucht zu essen.

Bie glacisch war ich, als ich nach ber so schlimm zugebrachten Racht eine Stunde in meinem bequemen Zimmer des "hotel be Flandre" zu Bruffel ausruhen konnte, und alsdann neu gestärtt, auf die Straße ging. Unter dem Thorweg des Gasthoses sah ich einen herrn und eine Dame, welche die Eisenbahnkarte eifrig studirten. Beide schienen mir nicht fremd, und als ich näher trat, erkannte ich den Biener mit seiner liebenswürdigen Frau, welche sich unter den Absahrtsstunden eine für sie passende aussuchten, um uach Aachen zurückziehren. Glücklicher Beise ließen sie sich bereden, noch ein paar Tage in Bruffel zu bleiben und wenn mir die Dame auch anssänglich ein boses Gesicht machte, daß ich sie in Recheln so schudde verlassen sen bie gab mir die Schuld), so wurde sie doch bald wieder überans lieb und freundlich und wir verbrachten noch ein paar recht vergnügte Tage on kamillo im "hotel de Flandre" in Bruffel.

Bleiftifte" . . . . "Aber bie Befteigung bee Rigi ift eine Erinnernug, Die für's gange Leben bleibt, wunderbar großartig und berrlich! Dein . Mann war mit mir broben, und Therefe und Rofalte. Bir find auf einem Pferd hinaufgeritten, natürlich abwechselnd; wir haben ben Sonnenuntergang geseben in gelb, roth, braun, violett und grau. Die gange Raiur mar wie eine toloffale Farbenichachtel mit Goldund Gilbermuschein." - "Ja, Mama, und erft bie vielen Geen mit ihrem gottvollen, grunen Baffer." - "Und Dama, bas unansfprechlich reigende Alpengluben, genau wie im Theater beim letten Fenfterl'n, nur viel iconer und großartiger und bagn bas Blafen bes Alphorns, ben Ruhreigen, in - in - tutntutu - th - tututu - ta - tutututu - tu - u - u - u - " - "Und, fieber Freund," fagt ber Bater ber Familie, mit ber man fpricht, "bie berrlichen, fetten Rube, mit bem melodifchen Rlang ihrer Blode; bier lernt man erft unfern Schiller verfteben, wenn er j. B. im Bilbelm Tell fagt:

## "Die braune Liefel tenn' ich am Gelante."

Alfo Sie waren wirflich nie auf bem Rigi?" - "Ich muß unendlich bedauern." - "Das ift febr fcabe."

So ift es uns haufig ergangen, geneigter Leser. Bas half es uns, daß wir auf dem Meer Stürme durchgemacht, Schiffbrüche erslitten, daß wir mit wilden Arabern getämpft, daß Angeln civilifirter Rationen um unsere Ohren gepfiffen, daß wir das Glud hatten, das Oberhanpt der christichen Rirche von Angesicht zu Angesicht zu sehen, sowie mit Pascha's von sehr vielen Roßschweisen Billau zu eisen und Kasses zu trinten! Es befand sich eine empfindliche Lucke in unserem Reiseleben — wir waren nicht auf dem Rigt, und diesen Fehler besichlossen wir, im Laufe dieses Sommers gut zu machen.

Bu Rup und Frommen vieler unserer Leidensgefährten übergeben wir nun nachfolgende Stigge, ohne ju ertlaren, daß wir Einer

< 10 C |

Im Suß des Rigi ift es erlaubt, vom Better zu sprechen, ja sogar Pflicht, dies zu thun. Bon gut und schlecht hängt das Gestingen der ganzen Tour ab, benn man steigt ja nur hinauf, um einen freundlichen Blid der Sonne zu erhaschen, sei es bei ihrem Alebergang, sel es bei ihrem Aufstehen. Aus diesem triftigen Grunde nun drehte sich die ganze Unterhaltung im Gasthose um dieses Thema, man fragte den Birth, die Wirthin, Rellner, hausknechte und Stubenmädchen, man forschte bei den anwesenden Fremden, was sie vom Wetter halten, und man ließ sich über Rebel, ja über Regen täuschen, denn man hoffte das Beste.

"Biele, die im Sonnenschein hinaufstiegen," sagte ein alter Führer (es tonnte auch wohl ein Gemsenjäger gewesen sein), "hatten droben sehr schlechtes Better, und Andere, die im Regen und Nebel von hier gingen, genoßen auf dem Berge der schonsten Aussicht." Begreiflicherweise hort man hier aber immer das Beste vom Better, denn Führer und Pferdevermiether sind mit dem Birthe bekannt und befreundet, und reichen einander die hande, indem sie den Relsenden in einer zuten hoffung den Berg binauf schicken.

So auch unfere Drei! Sie rusteten fich jum Aufbruch, indem fie unr einen gemeinschaftlichen Nachtsack mitnahmen, und ihr übriges Gepack zuruckließen. Bor dem hause sah man eine fleine Rarawane; ba saßen Englander schon boch zu Pferde in praktischem Reiseanzug, den man ihnen nun einmal nicht absprechen kann, den weichen Filsbut auf dem Ropfe, um die Schultern den grauen Plaid geschlungen, der Paletot, Rantel, Betidede und Schlaftock vorzustellen im Stande ift.

Auch Damen wurden soeben beritten gemacht, Damen mit grofen, runden Strobbuten, die ihnen ein allerliebstes Aussehen gaben,
und fie so vor der Sonne schützten. Weil sie jung und hübsch waren, wurden sie vom Wirth selbst in den Sattel gehoben; auch
-schnalte er ihnen den Bügel mit Umsicht und Sorgfalt. Es war ein Instiges Getreibe, man sab bier auch Gesellschaften, die zu Fuß Steingeroll; balb hat er an seinen Seiten Lannen und Stranchwert, bald riesenhafte Felsküde, die auf unbegreisliche Weise so von ihrem Stamme lodgetreunt und hieher gerollt wurden. hier massen einstens Riesentinder ihr harmsoses Spielwert getrieben haben mit diesen Felsbidden, die jest unten mit grünem glänzendem Roos bewachsen sind, eine bescheldene Erdbeersamilie schützend, die sich bort eingenistet mit ihren grünen Gliedern und gesund aussehenben Gesichtern, oben überwuchert von neugierigem Schlingtrant, das hinauf kletterte, um sich in der Gegend umzusehen. Und hoch sind diese Steine, denn von unsern dreien verschwindet die große Nase angenblicklich hinter ihnen, und auch von dem gekräuselten Schnurrbart, ja sogar von dem Reiter sieht man nichts mehr, als den Strobhut mit blauem Bande.

Aber trop diefer Mannigfaltigkeit bleibt fich etwas am Bege immer gleich, das ift, daß er beständig aufwärts steigt, bald leicht, bald fteil; nur zuweilen hat er einen Neinen Auhepunkt, wie eben jest hinter ben großen Steinen, wo der Führer das Pferd anhält; wo sich der Strobbut, die Rafe und der Schnurrbart überrascht und entzückt zu gleicher Beit rechts wenden.

Sie find schon so boch gestiegen, daß fie einen ziemlichen Theil des wildromantischen Sees der Bierwaldstädte überbliden tonnen, so boch, daß das tiefgrune Basser in den unregelmäßigen Schluchten seiner Felsuser gang wie unbeweglich erscheint, daß das Dampfboot aussteht, wie eine kleine Basserspinne, ja so boch, daß fle einzelne weiße Bolten unter sich sehen; in die Schluchten der Felsen baben sich diese eingeklemmt, leichte, weiße, verlorene Besen, versprengte Schaaren des großen Boltenzugs broben, denen die Rraft mangelt, sich zu erheben, und die langsam verschwimmen und vergeben.

Der Führer fieht mit gufriedener Miene an ben himmel hinauf und erwidert dem Strobbut, ber fich quer auf seinen Sattel gesett, bas Better werde fich auftlaren und man einen schonen Sonnen-

S IC C

Dunft der Straße, das war Alles jungfräulich und frisch, wie eben ans der Anospe geschlüpft, wie eben ans der Erde hervorgebrochen. Und dazu die flaren Baffer, die rechts und links herabschossen, unter herabhängenden Bäumen und Gesträuch, das sich auf die Bellen niederbengte und sie füßte und sie freundlich bat, drunten das Thal zu grüßen, das Thal, das sie sahen, von dem sie viel gehört, wohin aber nur wenig auserwählte Blumen von ihnen gelangten, vielleicht als Zweig auf dem hut eines Wanderers, oder als Bouquet an der Brust eines sungen Rädchens.

Und wie seierlich und angenehm still war es hier oben auf dem Berge. Man konnte sein eigenes Herzklopsen horen, wenn man kill stand, man wurde durch die Ruhe so seierlich gestimmt, daß man kaum laut zu sprechen wagte, und wenn man Tone vernahm, so hätte man sie um Alles nicht unterbrechen wollen, denn sie waren voll süßer geheiligter Erinnerungen. Die mesancholischen Klänge eines sernen Alphorns erinnerten suß und schmeichelnd an die Jugendzeit, wo man deren vernommen und gelesen, und man erinnerte sich der Geschichten von den armen Bewohnern dieser Berge, wenn sie hinabgesührt wurden in's Thal, und da sie nicht zurücktonnten, sast wahnstunig wurden bei den besannten lieben Klängen.

Das mochte auch der Maler benten, benn er horchte aufmertfam auf die feltsamen Tone, und als es aufhörte, summte er ein Bieb:

Bu Straßburg auf der Schanze Da ging mein Trauern an. Das Alphorn hort' ich drüben wohl anstimmen, In's Baterland muß ich hinüberschwimmen; Das ging nicht an. —

Run Mang auch eine Glode aus dem Thal herauf, und droben vom Berg antwortete eine andere ernft und feierlich. Bas mochten die beiden wohl verknudigen? Bielleicht nichts Befonderes; Buntten fieht man die Bergmande mit weißen Flachen bedeckt, aber die Gipfel dieser Berge find bunkelgrun, brannlich, violett, ftellenweise in Dunft und Rebel gehült. Aber es ist eigenthumlich, wie sie schelnbar so hintereinander auftanchen und uns kleine Befen so neugierig auftarren, saft bei jedem Schritt neue Bergspitzen, neue Thaler. Es ift, als sel die ganze Raiur lebendig geworden und richte sich sangsam und seierlich empor, damit wir sie besser sehnen können.

Reben ben Rlangen bes Alphorns, die ein unfichtbarer Birtuos immerfort hervorbringt, horen wir jest bas melodische Lauten der Anhglocken und sehen zahlreiche Geerben, wie fie an den Abhängen der Alp weiden und die frischen Kräuter abreißen oder uns gemuthlich anstarren mit den großen dunklen Angen, genußreich wiederstänend, das gutmuthige, breite, nasse Manl weit vorgestreckt. Auch Biegen kleitern um uns herum, kleine halbbranne, weißgesteckte Besen mit einer eidechsenartigen Behendigkeit. Jest ruben sie im bichten Gestrupp am Bege aus, und wenn wir naber kommen, sahren sie abwärts, wedeln lustig mit ihrem unbedentenden Schweischen und lassen die kleine Glocke an ihrem Salse erklingen.

Der Weg hat fich unterbessen ftart links gewandt und beginnt fteil und immer fteiler zu werben. "Das ift noch Alles nichts," fagt der Führer und zeigt auf eine sentrechte, vielleicht tausend Fuß hohe Felsenwand zu nuserer Rechten; "dort muß man hinauf, da fangen die Berge erst recht au."

Da unn unsere Drei ein Drittel des Beges zuruchgelegt haben, so ist es nicht mehr als billig, daß im Relien abgewechselt wird, und an einer paffenden, einigermaßen ebenen Stelle halt ber Fahrer an, und der Strohhnt mit dem blauen Bande steigt ab. Bevor sich aber die Rase, die unn an die Reihe kommt, hinausschwingt, wird eine turze Rast beschlossen, und alle Drei lagern sich auf dem Boden, das Reitpferd weidet nicht weit von ihnen, und der Führer stellt sich auf einen Felsvorsprung und schant den Beg hinab, dem hadlanders Werte. VI.

Endlich verfinmmen alle Drei und scheinen tief aber etwas nachzudenten. "Es ift boch sonderbar," fagt ber Strobbut nach einer Pause, "daß ich beute Nacht im Traum diese Gegend vor mir gefeben."

"Und ich!" fügte ber rothe Schnurrbart bel.

"Und ich!" feufzt die lange Rafe, und ber Mund, ber gu ihr gebort, lächelt fuß und wonnevoll.

"Es ift bas ichon oft paffirt," nahm ber Rufiter wieder das Bort, "bag man von einer unbefannten Gegend traumt, und fpater im Leben in diese Gegend tommt, aber bag drei Leute in brei versichiedenen Betten daffelbe traumen, ift eine Mertwürdigkeit."

"Und den Rigt fo bentilich por fich feben," feste ber Maler bingu.

"Und babet ein fußes Liebesglud erleben," meinte ber Schrift-

"Unerhort !" fagten bie Drei wie aus Ginem Munbe.

"Bare es lieber eine Rummer gewesen, die wir geträumt," setzte ber Maler hinzu, "so hatten wir vielleicht bas große Loos gewinnen tonnen, aber Liebesglud — was thu' ich bamit ? Daran hat es mir noch nie gefehlt." Bei diesen Borten safte er mit beiben Gans ben seinen rothen Schunrtbart und drehte die Spipen so fürchterlich auswärts gegen die Angen, daß diese unwillfürlich vor Schreden zu blinzeln anfingen.

"Im Grunde haft du Recht," verfeste der Mufiter achselgudend, "wozu auch Liebesglud? Eine Tonart im Leben, deren Anschlag nur selten rein gelingt, Barlationen aber ein febr abgedroschenes Thema."

"D nein, fag' bas nicht !" rief ber Schriftsteller mit ber großen Rafe :

"Bas ift bas Leben ohne Liebesglang? Ich werf' es weg, da sein Gehalt verschwunden." Leiber aber machte er mit feinen Citaten nicht den gewunschten

5 15 (

in welchem sich biese drei Damen befanden, war es in der That schwer, etwas Genaues und zugleich Schmeichelhaftes zu sagen. Wenn man, fie als Pflanzen betrachtend, von ihnen hätte sagen wollen, sie finden noch in der Bluthe, so meinte man offenbar Blumen mit sehr später Entwicklung. Sie hatten die Laubregion hinter sich, und näherten sich jeuer Siche des Lebens, wo die Begestation därftiger wird, wo Radelholz gedeiht, und wilde Rosen samer wachsen.

Es ift nun an fich nichts Sonderbares, daß man, am Rigi ansruhend, drei reitenden Damen begegnet, aber etwas Seltsames bleibt es immer, wenn man von diesem Faltum in der vergangenen Racht tranmte, wie unseren drei Reisenden geschehen. Am sondersbarften aber war es, daß die erfte Dame mit der blanen Brille, so-bald fie den Strobhnt gewahr wurde, ploglich ihr Pferd anhielt, und, fatt links in die herrliche Gegend zu bliden, nach rechtsschaute, wo unsere drei helden lagerten; wir konnen es nicht versichweigen, daß diese Dame überrascht war und obgleich, mit gedämpfeter Stimme ansrief: "Ein Strobhut mit blanem Bande 1"

Das ift aber noch nicht Alles. Denn tropbem wir in angenscheinlicher Gesahr find, von dem geneigten Leser für unwahr gehalten zu werden, können wir nicht verschweigen, daß die zweite Dame
im Borbeireiten ebenfalls rechts sah, gleichfalls erstannte und gleichfalls wie zu fich selber sprach: "Welch' auffallend schone Rase!"
Und daß die Dritte es gerade so machte, nur mit dem Unterschiede,
daß sie Strobhut und Rase keines Blides würdigte, dagegen von
dem Aublid des emporstrebenden rothen Schunrbartes auf's Tiefste
ergriffen schien.

So zogen fie langfam vorbei; ble brei jungen Manner graßten fle achtungevoll, und es wurde ihnen berglich gedauft.

"Auf!" rief ber Schriftsteller, benn an ihm war jest bie Reihe an reiten; "wir muffen ihnen folgen, ber Jug bes herzens ift bes Schidsals Stimme!" ·frommem Gruße willtommen beißend. Statt beffen erfcheint obenbenannter Bachter, ober was er fonft ift, ein fleiner, bider Mann, mit ziemlich rothem Geficht und preist fein Bier an, oder bietet ein Rorbchen voll Erbbeeren gum Bertauf.

Bor bem Rirchlein raften alle Reifenbe einen Augenblick bem schnen Puntt gulieb, und auch, weil gleich bahinter eine ber fteilsten Stellen bes Weges tommt. Reben der Tiefe schlängelt er fich hinauf, jah wie ein Dach, au dem mohl taufend Fuß tiefen Abgrund vorbei, in den man hier vorzugsweife genau sieht. Man ist froh, die Sohe zu erreichen, auf der man, statt der bisherigen leichten Golzschraften, nun mächtige versprengte Felsblode zwischen sich und der Tiefe hat.

Die erfte fleilere Abbachung bes Berges ift unu bier erftiegen, und ber Beg führt über Alpenwiesen ebener und angenehmer fort. Borber aber nimmt bie Felonatur noch einen gewaltigen Abichieb bon uns, fie entlägt uns an einem natürlichen, toloffalen Thor, von ungeheuren Felebloden gebilbet, Die einftene bei einer gewaltigen Revolution fo gusammenfturgten, bag fie für ben Weg nur einen fomalen, tunnelartigen Durchgang ließen. Schmarglichgrau ift bies Beftein, finfter und drobend bangt es aber unfern Sauptern, mab. rend wir hindurchreiten. Die Band gu unserer Rechten braucht nur einen Boll gu weichen, und wir lagen unter einer Steinmaffe von Millionen von Centuern begraben; man tonnte bier mabrhaftig bergleichen beuten, fo loder und gufallig find die Steinmaffen übereinanbergeworfen. Benn man burchpaffirt ift, blidt man unwillfarlich gurud, und fieht bann auf ber bochften Spige Diefer Felfen ein eifernes Rreng feine Arme ausstreden. Die Fuhrer ergablen, bag unternehmenbe Leute mit Leitern ba binaufgeflettert feien, um bas driftliche Beiden bort oben gu befeftigen.

Die bret Damen find eine gute Strede vorans, der alte Bediente leucht hinter ihnen brein, boch schenkt Letterer ber Aussicht, die fich hinter ihm entfaltet, nicht einen einzigen Blid; wenn er ja Blefen mit einigen niebrigen Tannen, Meinen Strauchern großen Buiden ber gierlichften Farrenfranter. Der himmel hat wirklich beute ein Ginfeben, und fangt an, ein freundliches Beficht an machen; bie Wolfen ftreifen von Rord nach Gub, fie find allmablig beutlicher geworben, leichter, burchfichtiger, ja einige haben fich von einander getrennt, und man fieht ben flaren blauen Simmel hindurch. Ja fogar Die Sonne fangt an, fich freundlichft bemertbar gu machen, benn bor unferen Reifenben, Die jest gufallig gang westlich gieben, beginnt es in bem bisher bunteln Bewolbe aufquflammen, und bas gewaltige Sonnenlicht icheint Meifter geworben Aber Dunft und Rebel, und fendet gelbe, glangenbe Strablen empor. Die Bolten beben und theilen fich, ein Theil, der finfter gen Suben giebt, ericheint oben buntelviolett, mabrent er unten glubend roth angeftrablt ift. Das Geftirn bes Tages bat vor feinem Schelben gefiegt, und wird glangend und ftrablend bas Schlachtfelb behaupten.

"Dort vor une auf ber Sobe ift es icon," fagte ber Führer ber brei jungen Leute, "wir haben einen guten Sonnenuntergang." Und bamit eilte er hinaufzulommen.

Die Damen find icon oben, und von ihren Pferben abgeseffen; fle machen Geberben bes höchften Entzückens, fie icheinen einen Augenblick Willens, einander in die Arme fallen zu wollen; dann aber fahren fle wieder auseinander, und icanen in ftiller Betrachtung nach brei verschiedenen Gegenden.

Jest haben anch unsere Reisenben ben Berg erstiegen, und steben sprachlos. Sie seben von einer andern Seite besselben hinab in eine ganz neue Belt hinein, vor sich Berg, neben sich Berg, hier burch grine Biesenthäler verbunden, dort einen tiefblanen Bafferspiegel begrenzend, und rechts und links wieder Berge und wieder Biesenthäler, Waldungen und Seen, und vor sich dasselbe, und welter hinaus, so weit das Auge schweift, abermals Berg neben Berg, Bald und Thal neben Bald und Thal, und lang bazwischen

großgrtige Ansficht, bie man bier aber weite ganberftreden genießt, foon beim Licht eines truben Tages fo unbefdreiblich foon ift, fo ift nichts annabernb Befchreibenbes ju fagen von ber Bracht unb Berrlichkeit, wenn bie Sonne, wie jest bier, Mues mit einem letten, marmen Blid det Blebe vergoldet. Es ift ringe umber, wie ein Aufschrei ber Luft und Freude; im Rn find alle Farben verwandelt, wohin bas Licht ber Sonne tritt. Und wie fle fich fo allmählig feutt und alebann bervorbricht unter ben buntelgrauen und violetten Bolfenmaffen am Borigont, fo eilt bas goldene Licht an ben Bergen aufmarts, Alles, Feld und Balb, Berg und Biefe, nochmals reich vergolbend. Bie bat fich Alles fo ploplich geandert, wie ift Alles aus Rebel und Dammerung fo ploglich aufgeweckt worben jum blubenben Licht bes Tages! Selbft die Schatten, die in Schluchten und hinter Bergen geblieben find, theilen bas allgemeine Entjuden, fie find nicht mehr froftig gran, fonbern bebedt mit violettem Duft, aber ben ein rofiger Schimmer weht. Und wie brunten Die Geen bas Licht fo prachtig aufnehmen! Der Bafferfpiegel, an den Ufern tiefgrun, hatte foeben noch in ber Mitte eine belle, talte Eisfarbe; jest ift das Baffer wie glubend geworben, nub entlodt fogar den fomargen Ufern, auf fle wieberftrablend, einen freundlichen marmen Zon.

Es muß hier oben ichdu fein bei gang flarem himmel, wenn die Sonne ungetrübt verschwindet vom wollenlosen, flaren horizont, aber ichoner ift es gewiß, wenn fie wie heute untergeht, lämpfend mit finsteren Boltenmaffen, und dann zulest als Siegerin erscheint im ploglich aufflammenden, rothglubenden Lichte.

Man träumt zuweilen, daß man in einem finsteren Wintel fist, hinter einem fleinen, unbefannten Fenster, und hinausschaut in eine weite, prächtige Gegend, so hell erlenchtet, so glanzend bestrahlt von der Sonne, von so flarer, durchsichtiger Luft bedeckt, daß man in der weitesten Entfernung alle Gegenstände auf's deutslichste sieht, die einzelnen Blatter des Baumes, die Wellen des

lich — gar nichts. Er verficherte die Freunde später, wenn er ein volltommen bezeichnendes Gedicht über diesen Untergang machen sollte, so gabe es nur Ein Mittel, um nicht lächerlich zu werden, und in der Stimmung zu bleiben; man setzte darüber bin: "Sonsnenuntergang auf dem Rigt," und fallte die ganze Seite mit Gedankenftrichen ans.

Bei dem wunderbaren Anblid, ben bie Drei hatten, war es ihnen nicht unlieb, daß die drei Damen fich in ihrer Rabe befanden und daß dieselben ebenso entzudt das großartige Schauspiel betrachteten wie fie. Leider tonnen wir von dem alten Bedienten nicht dasselbe sagen; er hatte sich auf den Boben niedergesest und drehte dem ganzen Sonnennntergang den Ruden.

Rein anderes Schanspiel als ein solches, bas die Ratur gratis gibt, ift wohl so geeignet, die Berzen zu diffnen und fie schneller schlagen zu machen in Freundschaft und Liebe. Bir glanben dem geneigten Lefer schon genugsam gesagt zu haben, daß die drei sich ganzlich fremden Paare, die hier auf dem Rigi bet einander standen in einem gewissen Rapport waren; man brancht sich deshalb nicht zu wundern, wenn wir weiter erzählen, daß sie den Sonnenuntergang geweinschaftlich genossen, gemeinschaftlich insofern, als Worte gewechselt wurden wie man sie gewöhnlich nur zu genaueren Bekanneten sagt.

Die Dame mit der blauen Brille (fie fah durch blefelbe Alles in grunlichem Lichte) sah es gern, daß der Mufiter fich in ihrer Rabe hielt, und als er mit Beziehung sagte: "Welch' ein volltonens der, prachtvoller Accord!" entgegnete fie: "Ach, wenn Sie nur sehen könnten, wie seltsam Ihr Strobhut glanzt und das blaue Band daran! Gewiß, ich wußte, daß wir uns bald erkennen warden." Etwas Achnliches sagten die beiden andern Damen, und die Aurze und Dicke versicherte den Schriftsteller, sein Gesicht glanze wunders bar, namentlich aber habe seine Rase eine warme und unanssprechsliche Farbe; und die Oritte sprach zum Maler, um seinen Rund

fie bet une auf Die Ctagores ftellt; unr fehlten Die Ballerien unb bie bunte Farbe. Die Staffel fab giemlich gran aus, mabricheinlich ein Beiden ihres vorgerudten Altere. Derfelbe Spettatel, wie im talten Bab, ging and bier wieber bor fich; tanm wurbe man bie Pferbe ber Reifenben aufichtig, fo ftramte Alles por bie Thur eine Terraffe bat Die Staffel nicht - und balb batte fich ein giemlicher Saufen Rengieriger verfammelt, Die eine Art Spalier bilbeten, burd welches guerft bie brei Damen, und bann bie herren pafftren mußten. Rigiftaffel ift ber Gafthof bes Berges, ber am ftartften befucht ift; hier halten fich bie melften Rurgafte auf, bas find folde, bie wegen alleriel Leiben bes Rorpers und Beiftes unglanbliche Quantitaten bes ichlapprigen granen Getrante, was man Molten neunt, gu fich nehmen lernen, ober welche ben febr vernünftigen Einfall haben, fern bom Dunft und Qualm bes nieberen Banbes und ber Stadte, fur ein paar Bochen lang hier oben bie gefunde farternbe Berginft einzuathmen. Bornehme Rurgafte berfelben Art find and meiftens bie Bewohner bes talten Babes.

Bas unn den böchten bewohnten Puntt des Berges anbelangt, den Rigi-Rulm, so ift dies der Gasthof für die sogenannten Bassanten, das sind Leute, welche mit redlichem Billen und guter Absicht den Rigi besteigen, um sich an der großartigen Aussicht zu erfrenen, oder um einen guten Sounenausgang oder Untergang zu genießen, ein Unternehmen, das in vielen Fällen von einem schlechten Erfolge gektönt wird, und wir hatten schon Gelegenheit, manche dergleichen Passanten zu sprechen, die im Heraussteiten langsam aber unwiderstehlich vom Rebel eingehüllt wurden, ein Nebel, der sich allmählig zu einem seinen Regen verdichtete, und die, endlich auf dem Rigi angesommen, dort so viel Aussicht hatten, daß es ihnen vollsommen gleichgültig war, ob sie sich auf dem berühmten Berge besanden, oder z. B. in jener heiteren, gemüthlichen Gegend von Luckenwald und Interbock, wo man, von Leipzig tommend, doch wenigstens die Berstrenung hat, die ersten prensischen Geneb armen zu sehen.

Ebelfalten berausgetommen, und ber beim Deffert, als die Dame vom gesunden Mittelichlag gerade eine Manbel verspelste, eine andere bare reichte mit den Borten, die er flufternd sprach:

"Ich biete ihn ber holden Dar, mit gebog'nem Anie; Mit einem Ringe goloen Schmudt ben Gefangnen fle"

wurde die Antwort ju Theil: "Bis heute war ich zweifelhaft, ob ich ben goldnen Ming gerne geben werde, aber jest glaube ich, daß ich mich bagu entschließen tounte."

Rach bem Souper ging Alles zu Bett. Die Damen hatten Rumero 12 und 13, die Künstler Rumero 14 und 15, und die Orei begaben sich noch einen Augenblick auf Rumero 14, wo sie sich zussammen auf ein Bett septen, und hin und her rebeten über die Erlebnisse des Tages. In Rumero 13 machten es die Damen gerade so, das heißt, sie sprachen ebenfalls mit einander, ob sie aber dabei gleichfalls auf Einem Bette saßen, sind wir nicht im Stande auzugeben, aber wir vermuthen es. Run haben aber auf dem Rigiskulm die Zimmer unter Anderem die Eigenschaft, daß man deutlich jedes Wort vernimmt, was der Rachbar neben uns spricht, und aus diesem Grunde war es den drei Künstlern möglich, zu hören, daß nebenan von ihnen gesprochen wurde, und recht angenehme Sachen. Es ist eigenthämlich," meinte eine Stimme, "daß drei au sich unbedeutende Gegenstände so zum süßen, geheimnisvollen Erkennen fähren können, ein Strohhut mit blauem Bande —."

"Eine fo auffallend ichone Rafe," fagte eine zweite Stimme.

"Und ein prachtiger blonder Schnurrbart," feste die dritte Stimme bingn, "fo ted aufwarts ftebend."

So sprachen die drei Damen in Rumero 13, und sagten sogar noch mehr, unter Anderem, daß fie fich erschrecklich auf morgen freuten, und dann hatten fie einen Eleinen Streit mit einander, und die Eine hadlanders Berte. VI. Dem Maler aber war es, als fige er auf grüner halbe und stigstre eine Rubbeerbe, harmloses Bieb, das sich anfänglich in einiger Entfernung von ihm hielt. Plöglich aber tamen alle Rübe auf ihn zu und wollten sehen, was er gemalt. Das war ein erschrecklicher Moment; und sie hielten die nassen Mäuler unter seine Rase, und dabei brüllten sie drobend, daß es Mang, als sagten sie: "On du du — — nimm dich in Acht! nimm dich in Acht — du du du !

Des Schriftstellers Tranm in Diesem Augenblid war nicht so unangenehm. Er wandelte mit seiner Golden über Berg und Flur, er schwebte nur so dabin. Da — ploglich, gang in seiner Rabe ertonte bas Alphorn, und bei den melancholischen Rlängen schwiegte sie sich an ihn, und er streichelte ihre frischen biden Bangen. — —

Tu-tu-tu-tu-tu-tutu-tutu-tu-tu-bu-bu-ti-tutu-tuti-tututu-tu-u-u-u-u.

So flang es immer ftarter, und endlich erwachten die Drei aus ihrem feften Schlummer,

Der Schriftsteller allein hatte Bahrheit getraumt: es war ein Alphorn, bas brangen vor bem Bimmer mit ber seltenen Rraft einer kubbirtlichen Lunge geblasen wurde.

"Brennt's ?" rief der Dufiter, indem er an die Thure fprang. Doch erhielt er gur Antwort: "man wedt nur auf harmonische freundliche Belse die Schläfer zum Sonnen-Aufgang."

Jest ging aber in sammtlichen Stockwerten des Sauses ein wahrhaft morberischer Spettatel los. Neberall frachten Betistellen, von überall ber vernahm man die dumpfen Tone, wie wenn Jemand hastig und aufgeschreckt seinem Lager entspringt, dabei einen Stuhl umstürzt ober ein Licht vom Tisch herab wirft. Auch llingelten und Nirrten Glaser und Waschschlieft anf eine höchst verdächtige Art. Dabei wurden Thuren nicht ohne Geräusch auf und zugemacht, und laute Stimmen riesen nach dem Rellner, nach dem Stubenmädchen, nach ihren Stieseln, ihren hosen und Roden.

auch unfer Bartgefabl verfteben, wenn wir noch bingufugen, bag ber Rebel in biefem fürchterlichen Angenblide fo bicht wurde, bag man nichts weiter als ibn bemerfte; bag ferner, als fich biefer Rebel endlich vergogen, Strobbut, Rafe und Schnurrbart Die Treppen ber Rangel berabftolperten, und ichweigend in ben Bafthof auf Rigi-Rulm binabeilten; bag fie ibre Rechnung bezahlten, ihre Mipenftode nabmen und gen Arth binabpilgerten; bag fie nicht eber frob und beiter wurden, bis fie ben Rebel binter fich batten, ber Die Spige bes Rigi bebedte, und in welchem ble brei Damen mabrfcheinlich noch immer auf ber grauen Rangel ftanben; und bis fle endlich im fconften Sonnenichein am Ribfterli anlangten. Da fege ten fich bie Drei nebeneinander auf eine Bant, gerabe fo, wie fie am vergangenen Abend auf bem Bett in Rumero 14 gefeffen, und als fie einen Augenblid ansgeruht und einander verftoblen und zwelfelnb von der Seite augeschant, brachen fie in ein lantes und bergliches Lachen aus.

"Gott fet Dant!" fagte ber Dufiter, "bag bas Abentener fo geenbigt."

"Gerechter himmel!" meinte der Maler und schauberte leife, wenn fie mit uns vorlieb genommen hatten!"

"Aber obgleich etwas altlich," verfeste ber Schriftsteller, "waren fle boch von febr guter Familie. — Auf nach Balencia!"

Damit erhoben fich alle Drei wieder, und fprangen luftig den Steg hinab. Ueber fanft abhängige Biefen tamen fie, bei rauschenden Bafferfällen vorbei, die neben ihnen in der Tiefe schäumend, über glatte Riefel und zwischen moodbewachsenen, selfigen, triefenden Ufern dahinbrausten. Dann wandelten fie abwärts unter schwarzgrünen Tannen, hohe, schlaufe Bäume, deren Spipen fie ansänglich mit der hand berühren konnten, und auf deren zu Tage liegenden Burgeln sie eine Biertelstunde später traten. Dabei ftürzte sich der Beg im Bichack toll und verwegen die Abhänge him-

...